



Division JA83
Section 1865
No.







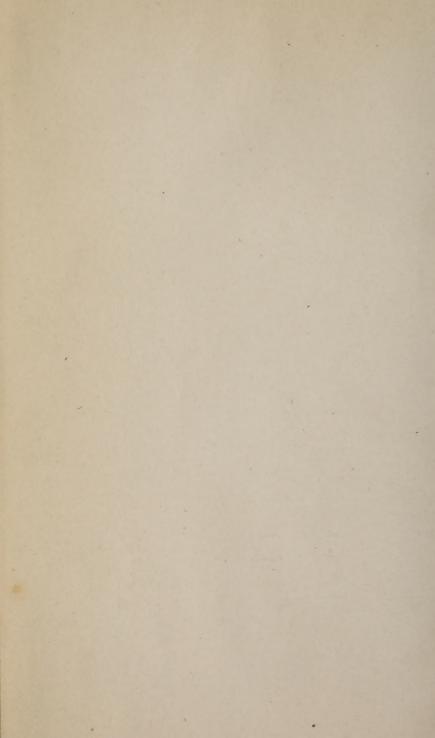

THE AMERICAN SERVICE

### Geschichte

ber

# Wissenschaften in Deutschland.

Neuere Zeit.

Erster Band.

Geschichte des Allgemeinen Statsrechts und der Politik.

Zweite Auflage.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

### München.

Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1867.

337

bes

## Allgemeinen Statsrechts

und der Politik.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Von

3. C. Bluntschli.

Zweite Auflage.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMULIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

#### München.

Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta's chen Buchhandlung.
1867.

Die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, deren erste Abtheilungen jest in die Deffentlichkeit treten, hat die historische Commission für deutsche Geschichte und Duellenforschung bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, seitdem dieselbe durch König Maximislian II. unvergeßlichen Andenkens in das Leben gerufen wurde, unausgesetzt beschäftigt.

Schon im Herbst 1858, als der hochselige König mehrere namhafte Geschichtsforscher zu einer Vorberathung berief, brachte Leopold Ranke die Bearbeitung einer Geschichte der Wissenschaften in Deutschland in Anregung; ein Jahr später legte er der Commission in ihrer ersten Plenarversammlung einen Entwurf zu dem Werke vor, der dann im Wesentlichen maaßgebend für die Ausführung geblieben ist. 1

Obwohl sich die Commission die außerordentlichen Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens nicht verhehlte, gelangte sie doch leicht zu der Ueberzeugung, daß sich ein unser Bolk und die deutsche Wissenschaft ehrendes Werk werde herstellen lassen, wenn zu dem Unternehmen, welches die Kraft eines Einzelnen weit zu übersteigen

<sup>&#</sup>x27; Nachrichten von der historischen Commission (Beilage zur historischen Zeitschrift, herausgegeben von H. von Sybel). Erster Jahrgang, erstes Stud, S. 54 ff. Zweiter Jahrgang, zweites Stud, S. 119 ff.

schien, eine Zahl ausgezeichneter Gelehrten zu verbinden und die Arbeit unter ihnen angemessen zu vertheilen ge= länge. In dem vorgelegten Entwurf, der von einer folchen Arbeitstheilung ausging, war dabei für die verschiedenen Epochen ein verschiedenartiges Verfahren in Aussicht ge= nommen. Für die früheren Zeiten, deren wissenschaftliche Entwickelung sich vielleicht von allgemein geschichtlichen Gesichtspunkten aus durch berufene Historiker befriedi= gend darstellen ließ, wurde die Theilung nach bestimmt abzugrenzenden Perioden empfohlen. Dagegen schienen die gewaltigen Fortschritte, welche der deutsche Genius in den beiden letten Jahrhunderten fast auf allen Gebieten des Wissens gemacht hat, nur von Fachgelehrten, die mitten in dem Leben ihrer besonderen Disciplinen stehen, völlig ermessen und klar veranschaulicht werden zu können: für die neuere Zeit räumte deßhalb der Entwurf einer Ver= theilung des Stoffs nach Fächern den Vorzug ein. Und in der That ergab sich bald aus den Berathungen der Commission, daß mindestens für die moderne Zeit eine Bearbeitung nach den einzelnen selbstständig entwickelten Kächern allein ausführbar sen.

Nachdem sich die Arbeitstheilung nach Fächern für die neuere Geschichte als Nothwendigkeit herausgestellt hatte, mußte die Commission als zweckmäßig erkennen, daß vorweg dieser Theil des Unternehmens in Angrissgenommen werde. Denn einerseits war die Anfangsepoche für die selbstständige Entwickelung der einzelnen Disciplinen nicht gleichmäßig festzustellen, und andererseits ließ sich so das unmittelbarste Interesse der Nation und der Wissenschaft zuerst befriedigen. Die Commission beschloß deßhalb,

vorläusig von der Bearbeitung der älteren Zeiten absfehend, die Herausgabe der neueren Geschichte zunächst in Betracht zu ziehen und hier für folgende Disciplinen, wo möglich, besondere Bearbeitungen durch allgemein anerskannte Fachgelehrte hervorzurusen:

Katholische Theologie,

Protestantische Theologie,

Philosophie,

Aesthetif,

Klassische Philologie,

Germanische Philologie und Alterthumskunde,

Drientalische Philologie und vergleichende Sprachwissenschaft,

Geschichte,

Rriegswissenschaft,

Jurisprudenz,

Allgemeines Staatsrecht und Politik,

Nationalökonomie und kameralistische Fächer,

Landwirthschaftslehre,

Technologie,

Mathematif,

Physik,

Chemie,

Astronomie,

Geologie,

Geographie,

Medicin und Physiologie,

Zoologie,

Botanik,

Mineralogie.

Sobald die Commission in der angegebenen Weise den Plan des Unternehmens im Allgemeinen sestgestellt und die ersten Schritte zur Durchführung desselben gethan hatte, ersuhr dasselbe von hoher Stelle die mächtigste Förderung. König Maximilian wandte dieser Geschichte der Wissenschaften, wie sie ganz seiner eigenen Geisteszrichtung und seinen hochherzigen Absichten bei Gründung der Commission entsprach, besondere Huld zu, besahl die vorwertenden Arbeiten zu beschleunigen und stellte im Januar 1861 zur Aussührung des Werfs in möglichster Vollensung der Commission eine sehr bedeutende Summe mit wahrhaft königlicher Liberalität zur Verfügung.

Während durch des hochgesinnten Königs edle Fürsforge in äußerer Beziehung das Unternehmen vollständige Sicherung gewonnen hatte, war aber auch die wissenschaftsliche Bedeutung desselben bereits als gesichert anzusehen. Denn fast alle jene hervorragenden Vertreter der einzelnen Disciplinen, deren Mitwirfung in Anspruch genommen wurde, erflärten sich nicht nur mit dem Plane einverstanden, sondern versprachen auch bereitwillig ihre Kräfte dem Unternehmen zu widmen. Allgemein gab sich die Ueberzeugung kund, taß es sich hier um ein Werk handle, welches der Nation und der Wissenschaft gleichen Gewinn in Aussicht stelle.

Unter so günstigen Verhältnissen konnte die Commission sich der Hoffnung hingeben, daß die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, wenn die Ausführung dem Plane, den man entworfen hatte, und den hohen Abssichten des königlichen Schutzherrn auch nur annähernd entspräche, zu einem der schönsten Denkmale der deutschen Geistesarbeit erwachsen würde, welches unser eigenes Volk

mit Selbstgefühl, die anderen Nationen mit Bewunderung erfüllen müßte. Diese Geschichte versprach überdieß nicht nur durch ihren Gegenstand, sondern auch durch die Art ihrer Bearbeitung ein nationales Werk im eigensten Sinne des Worts zu werden. Denn im Norden und Süden Deutschlands wurde nun von Männern der verschiedensten Richtung, welche die Liebe zur Wissenschaft und zu unserem großen Vaterland verband, das gemeinsame Unternehmen mit gleichem Eifer angegriffen.

Die Nachrichten, welche der Commission von den Mitarbeitern zugehen, eröffnen die Aussicht, in wenigen Jahren die neuere Geschichte vollendet zu sehen. Den beisden Abtheilungen, welche jetzt erscheinen, werden wahrsscheinlich noch im Lause des Jahrs zwei andere folgen. Die Reihenfolge der Publikationen ist zum Theil durch die persönlichen Verhältnisse der Bearbeiter bedingt, doch wird bei derselben Sorge getragen werden, daß die Wissenschaften des Geistes und der Natur möglichst gleichsmäßige Berücksichtigung finden.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die einzelnen Abtheilungen des Werks durchaus als felbstständige Arbeiten der gelehrten Verkasser anzusehen sind, deren Theilnahme zu gewinnen gelang. Die Thätigkeit der Commission hat sich bei diesem Unternehmen lediglich auf die Feststellung des Plans, die Ordnung der äußeren Verhältnisse und die Auswahl der Mitarbeiter beschränken müssen; auf die Ausswahl der Mitarbeiter beschränken müssen; auf die Aussührung der Arbeiten hat sie keine besondere Einwirfung üben können. Nur hat sie als ihre Pflicht angesehen wiederholentlich darauf hinzuweisen, wie die Natur des Unternehmens zwar ein Eingehen auf die allgemeine allen

Völkern angehörige Entwickelung der Wissenschaft erheische, vor Allem aber eine durchgreisende Erörterung des besonderen Antheils fordere, welcher unserem Volke an dieser Entwickelung zukommt, wie zugleich der nationale Gedanke, aus welchem das Unternehmen entsprungen, eine Darstellungsform beanspruche, welche ohne die Würde der Wissenschaft zu opfern das Studium des Werks auch denen ermögliche, die nicht dem engeren Areise der Fachgenossen angehören. Zeder Sachverständige weiß, wie schwierig diese Forderungen zu erfüllen sind; was in dieser Beziehung erreicht ist oder erreicht werden sollte, wird man deßhalb als einen um so größeren Gewinn für das geistige Leben unseres Volks ansehen müssen und sich gewiß den Männern, welche solche Schwierigkeiten glücklich überwinden, zum wärmsten Dank verpslichtet fühlen.

Der edle König, bessen huldvolle Theilnahme und thatkräftige Unterstühung zu diesem Nationalunternehmen das Wesentlichste beigetragen, hat den Tag nicht erlebt, wo die Anfänge des Werks an das Licht treten, an welches er die schönsten Hossmungen knüpfte. Aber der Name König Maximilians II. von Bayern wird auf immer mit dieser Geschichte der Wissenschaften in Deutschsland verbunden sein. Möchte sie in würdiger Weise nach seinem Sinne vollendet werden und dann für alle solgenden Zeiten ein Monument seiner deutschen Gesinnung und seiner hingebenden, opferfreudigen Liebe zur Wissenschaft bleiben!

## Geschichte

bes

## Allgemeinen Statsrechts

und der Politif.



#### Vorwort.

Es ist die Aufgabe dieses Buchs, die Entwicklung der neueren Statslehre in ihren beiden Seiten, Allgemeines Statsrecht und Politik, dem Verständniß und dem Bewußtsein der Gebildeten klar zu machen.

Gemäß dem großen Plane, die Geschichte der deutichen Wissenschaft in einer Reihe selbständiger Werke darstellen zu lassen, welchen ein hochberziger für die Wissenschaft begeisterter deutscher Kürft unternommen bat, foll die Entwicklungsgeschichte der deut: schen Geistesarbeit der Nation zur Kenntniß gebracht und daburch zu fruchtbarem Gemeingut der gebildeten Classen gemacht werden. Mit diesem Plane ift es wohl vereinbar, daß auch die Werke von Ausländern, welche auf die Entwicklung der deutschen Wissenschaft eingewirkt haben, die gebührende Beachtung finden. Da der Zusammenhang unter den verschiedenen Nationen auf keinem andern Gebiete inniger und lebensvoller ist als auf dem der Wiffenschaft, d. h. der menschlichen Erkenntniß der Wahr= beit, und da die deutsche Wissenschaft von jeher eben durch ihren weiten unbefangenen Weltblick sich ausgezeichnet hat, so darf felbstverständlich bier am wenigsten eine engherzige Beschränktheit oder eitle Selbstgenügsamkeit sich gegen das Fremde abschließen. 3ch habe daber fortwährend dem großen, zuweilen entscheidenden Einfluß, den nicht-deutsche Denker über den Stat auf unfre Wiffenschaft ausgeübt haben, die verdiente Rücksicht zugewendet und nur insofern den Antheil der deutschen Geistesarbeit mehr bervortreten lassen, als ich denselben ausführlicher und vielseitiger dargestellt habe.

XIV Vortvort.

Spät erst haben die Deutschen sich der allgemeinen Statswissenschaft zugewendet. Im sechzehnten Jahrhundert sind Italiäner und Franzosen, im siebenzehnten Holländer und Engländer und noch im achtzehnten Engländer und Franzosen weit voraus; aber allmählich holen die Deutschen jene ein und bald glückt es ihnen, durch Fleiß und Gründlichkeit der Forschungen, durch sittlichen Ernst des Strebens und durch die Höhe ihres Standpunktes und die Energie ihres Denkens, auch den Vordersten gleich zu kommen und die allgemeine Anerkennung zu gewinnen.

Eine Geschichte der Litteratur habe ich nicht schreiben wollen und es mit Absücht unterlassen, dem Buche einen gelehrten Anstrich zu geben. Dagegen habe ich mich ernstlich und gewissenhaft bemüht, eine Geschichte der Joeen und der Richtungen zu schreiben, welche in der Entwicklung der Statswissenschaft sich geltend gemacht, mit einander gekämpst, einander ergänzt oder verdrängt haben. In diesem Sinne habe ich auch die Autoren ausgewählt, die ich als die vorzüglichsten Vertreter jener Ideen und Richtungen betrachte. Die meisten habe ich mit ihren eigenen Worten reden lassen und überall die charakteristischen Aeußerungen hervorzuheben gesucht. Die Kritik habe ich nicht vermieden, aber nur insoweit geübt, als es für die Einheit und den Zweck des Werks nöthig erschien.

Die Entwicklung der Statswissenschaft ist zugleich Entwicklung des Statsbewußtseins. Wenn dieses Buch dazu mithilft, das statliche Bewußtsein des deutschen Bolkes anzuregen, von Borurtheilen zu reinigen und geistig zu heben, so hat es seinen Zweck erfüllt. Darf man aus den Fortschritten der wissenschaftlichen Erkenntniß auf nachsolgende Fortschritte in der Anwendung schließen, so hat die zuversichtliche Hoffnung, daß die deutsche Statspraxis in der Zukunst große Fortschritte machen werde, einen sichern Grund. Diesen tröstlichen Glauben halte ich sest in der Verwirrung der Gegenwart.

## Inhaltsübersicht.

|                                                                     | Sette |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Capitel. Die Statslehre im Mittelalter. Die Anfänge ber      |       |
| neueren Statswiffenschaft. Die Politik Machiavellis und bie         |       |
| Statslehre von Bodin                                                | 1     |
| 3weites Capitel. Ginflug ber Rirchenreform in Deutschland. Luther.  |       |
| Zwingli. Hugo de Groot                                              | 46    |
| Drittes Capitel. Die englische Revolution. John Milton. Tho-        |       |
| mas Hobbes. Spinoza                                                 | 75    |
| Biertes Capitel. Deutsche Stats- und Rechtsgelehrte des sieben-     | •••   |
| zehnten Fahrhunderts. Samuel Bufendorf. Alberti. Secken-            |       |
|                                                                     | 107   |
| borf. Leibnit                                                       | 107   |
| Fünftes Capitel. Das Zeitalter Ludwigs XIV. und die zweite          | 4 = 0 |
| englische Revolution. Fénélon und Bossuet. John Locke               | 153   |
| Sechstes Capitel. Christian Thomasius und Christian Wolff           | 181   |
| Siebentes Capitel. Friedrich der Große von Preußen                  | 224   |
| Achtes Capitel. Bico. Montesquieu. Die beutschen Claffiter. Ber-    |       |
| der. Filangieri                                                     | 242   |
| Reuntes Capitel. J. J. Rouffeau. Die Statslehre ber frangösischen   |       |
| Revolution. Sièpes                                                  | 292   |
| Behntes Capitel. Immanuel Rant. Das Bernunftrecht                   | 328   |
| Gilftes Capitel. Die Idealisten. Johann Gottlieb Fichte. Wilhelm    |       |
| von Humboldt                                                        | 349   |
| 3molftes Capitel. Empirische Realisten. Johann Jafob Mofer.         |       |
| Johann Stephan Pütter. Friedrich Carl von Moser. Juftus             |       |
| Möser. Gottfried Achenwall                                          | 409   |
| Dreizehntes Capitel. Die Bertveter ber geschichtlichen Politif im   | 102   |
| Reitalter der französischen Revolution. Edmund Burke. Friedrich     |       |
|                                                                     | 490   |
| Gent. Johannes Müller                                               | 432   |
| Bierzehntes Capitel. Katholistrende Reactions = und Restaurations = |       |
| politik. Bonald. De Maistre. Lamennais. Ludwig von Haller.          | 40.1  |
| Adam Müller. Foseph Görres                                          | 484   |

|                                                                   | Ceite       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fünfzehntes Capitel. Die constitutionelle Statslehre und bas      |             |
| Bernunftrecht. Benjamin Conftant. Carl von Rotteck. Carl          |             |
| Theobor Welder                                                    | 515         |
| Cechzehntes Capitel. Die philosophische Statelehre Schellings und |             |
| Hegels                                                            | <b>54</b> 0 |
| Siebzehntes Capitel. Siftorifche Rechts = und Statsschule. Ga-    |             |
| vigny. Niebuhr. Dahlmann. Wait. Gneist                            | 564         |
| Achtzehntes Capitel. Bermittlungsversuche. Ancillon und Radowitg. |             |
| Carl Salomo Zacharia. Schmitthenner. Schleiermacher               | 591         |
| Neunzehntes Capitel. Kritische Arbeiten von Robert von Mohl.      |             |
| Baron Cötvös. Tocqueville                                         | 614         |
| 3manzigstes Capitel. Religios-politische Richtung. Beinrich Leo.  |             |
| Friedrich Julius Stahl. Ferdinand Walter                          | 625         |
| Einundzwanzigstes Capitel. (Schlußcapitel.) Religiöser Charafter  |             |
| der Zeit. Keine "Umkehr der Wiffenschaft." Naturwiffenschaft=     |             |
| liche Methode. Th. Buckle. C. Frantz. Politischer Charafter       |             |
| bes Zeitalters. Lieber. Mill. Laboulape. Kraufe. Ahrens.          |             |
| Fr. Rohmer. Laurent                                               | 647         |
|                                                                   |             |

#### Erstes Capitel.

Die Statslehre im Mittelalter. Die Anfänge ber neueren Statsmiffenschaft. Die Politik Machiavellis und bie Statslehre von Bobin.

Das Mittelalter war der Statswiffenschaft nicht günftig. Die Statswiffenschaft geht aus dem Statsbewußtsein hervor und das mittelsalterliche Statsbewußtsein war unselbständig und unklar.

Die entscheidende Geistesmacht im Mittelalter war die Religion und damals mehr als jetzt war die ganze ideale Richtung des Christensthums von der irdischen Welt und dem State abgewendet. Die Bersachtung der Welt galt als christliche Tugend, die Flucht ins Kloster als der Weg zu höherer Bollkommenheit; die Kleriker waren erhaben über die Laien und der Stat war vornehmlich die Gemeinschaft der Laien. Die Kirche wurde als das Reich des Geistes, der Stat nur als das Reich des Leibes betrachtet. Die Erniedrigung des States, seine Entgeistigung und Abhängigkeit von der Kirche war damit im Princip ausgesprochen. Die Wissenschaft aber war vorzugsweise das Borrecht der Geistlichkeit; die meisten gelehrten Schulen waren ihr Werk und ihre Domäne, und auch auf den wenigen freien oder Statssschulen, die es gab, dursten die Lehrer es nicht wagen, die göttliche Autorität der Kirche zu bestreiten oder abzuweisen.

Die realen Einrichtungen der mancherlei mittelalterlichen Staten ließen sich aber nicht erklären aus den kirchlichen Idealen. Die Fürsten, die Stände, die Körperschaften und Gemeinden hatten ihre Rechte und ihre Ordnungen nicht von einer religiösen Offenbarung empfangen. Christus hatte sich trot der messianischen Erwartung des jüdischen

Bolfs ber Aufgabe enthalten, ben Stat einzurichten. Er war nicht als weltlicher Gesetgeber erschienen. Der Gegensat von Rirche und Stat fonnte baber in bem driftlichen Europa nicht völlig geläugnet werben, und damit war anerkannt, daß ber Stat doch nicht lediglich eine firchliche Unftalt, nicht gang ber firchlichen Berrschaft unterthan fei, bag er eine relativ felbständige Existenz habe. Die Statsinstitutionen waren vorzüglich von dem Geift der germanischen Dynastien und Stände erfüllt. Aber auch in bem germanischen Wesen lag etwas Unstatliches. Es wurde ben Germanen schwer, ben Statsbegriff in seiner Einheit und Machtentfaltung zu erkennen. Theils hinderte sie ber tropige Freiheitssinn ber Individuen und Genoffenschaften baran, ber sich auch dem Ganzen nur widerwillig beugte, theils die robe Selbstsucht der Mächtigen. Richt bloß der weltflüchtige, religiös-driftliche Geift des Mittelalters also, auch der dem öffentlichen Leben zugewendete derbere Geift der germanischen Bolksart, b. h. die zweite große moralische Potenz des Mittelalters, war der Erkenntniß des States nicht förderlich.

Die Erinnerung freilich an die Statslehre des classischen Alterthums war auch im Mittelalter nicht erloschen. Die Schriften des Aristoteles hatten in den gelehrten Schulen eine Autorität, welche innerhalb ihres Bereiches der Autorität der Bibel ähnlich war, nur verstand es sich in dem Conflict von selber, daß die heiligen Bücher den Borzug behaupteten. Der angesehenste Theologe des Mittelalters, der sogenannte "Engel der Schule," Thomas ab Aquino, hatte selber wie die Ethist so auch die Politik des Aristoteles ausführslich erklärt und sein Commentar genoß in den solgenden Jahrhunderten großes Ansehen und wurde später wiederholt gedruckt. Der hellenische Gedanke, daß der Stat wesentlich das Werk des menschlichen Geistes und der menschlichen Thätigkeit sei, wurde von dem berühmten Theoslogen gutgeheißen, a aber die bloß menschliche Natur des States mußte

¹ Gleich in der Einleitung zu der Politif: "Tertio possumus accipere dignitatem et ordinem politicae ad omnes alias scientias praedictas. Est enim civitas principalissimum eorum, quae humana ratione constitui possunt."

bescheiben und bemüthig hinter der göttlich-menschlichen Natur der Kirche zurückstehen. "Im heidnischen Alterthum," schrieb Thomas an den König von Spern in der Abhandlung über das fürstliche Regiment, "war der Eultus auf irdische Dinge und das Gemeinwohl gerichtet. Daher waren die Priester den Königen untergeordnet. Aber in dem neuen Gesetze steht das Priesterthum höher, welches die Menschen zu den himmlischen Dingen anleitet und daher müssen in der christlichen Ordnung die Könige den Priestern unterthan sein." (I. 20.) "Der Papst ist daher in höherem Sinne der Stellvertreter Christi, als der König oder der Kaiser, und wie der Leib von der Kraft der Seele bewegt wird, so ist auch die weltliche Herrschaft abhängig von der geistslichen." (III. 10.)

Der römische Statsgedanke hatte sogar eine selbständige Bertretung in der mittelalterlichen Laienwelt gefunden. Das Raiserthum, so sehr es auch im Besitze der fränkischen und der deutschen Könige etwas ganz anderes geworden war, hielt doch das Andenken an das altrömische Kaiserthum und einen Theil seiner Ansprüche auf Weltherrschaft auch in den ungelehrten Bölkern lebendig. Die ganze Folge der römischen Juristen auf den römischen Universitäten von Italien, Frankreich, Deutschland berief sich auf die Autorität des Corpus Juris Romani mit sast derselben Berehrung, wie die Theologen auf ihre heiligen Bücher, und in dem Gesetzuch Justinians erschien der römische Stat ausgerüstet mit aller Majestät und Macht der Kömerherrschaft. Die römische Kirche selbst lernte manches von dem alten weltlichen Rom und die geistliche Weltherrschaft, das Ideal der größten Päpste, war zum Theil eine Rach: und Umbildung der untergegangenen römischen Statsherrschaft.

¹ De regimine principum: in ter Quartausgabe, Benedig 1754, Bb. XIX, S. 572. Cum enim summus Pontifex sit caput in corpore mystico omnium fidelium Christi et a capite sit omnis motus et sensus in corpore vero, sic erit in proposito. — Quod si dicatur ad solam referri spiritualem potestatem, hoc esse non potest: quia corporale et temporale ex spirituali et perpetuo dependet, sicut corporis operatio ex virtute animae.

Dann erhoben fich auch einzelne benkende Manner über bie gewöhnliche Weltanficht ihrer Zeitgenoffen und vertraten die Gelbständigfeit und Sobeit bes States in ihren Schriften und Reben; Statsmanner, Philosophen, Juriften. Im dreizehnten Jahrhunderte und in ber erften Sälfte bes vierzehnten besonders leuchteten berartige mannliche Gedanken auf. Zuweilen war ein nationaler Schwung darin, wie in den französischen und deutschen Rechtsbüchern der Zeit, in dem beutschen Sachsenspiegel bes trefflichen Gife von Repgow, in ben Coutumes de Beauvoisis von Beaumanoir, in ben Aeußerungen und Gefeten des deutscherömischen Raisers Friedrichs II. und des frangösischen Königs Ludwigs bes Beiligen. In Berfen und in Profa in bem "göttlichen Schauspiel" und in ber Schrift über bie Monarchie fämpfte der große Dichter und Philosoph Dante gegen die papstliche Allgewalt und für die göttliche Majestät auch des Raiserthums und die Hobeit bes States. Muthig vertheidigte ber Engländer Docam bas Recht ber französischen Könige wider die Ausprüche der römischen Kurie und fühner noch sprach Marfilius von Padua in dem Streite des Raifers Ludwig des Baiern mit dem Papftthum der Kirche alle zwingende Rechtsgewalt ab und wies fie ausschließlich auf ihren religiösen Beruf hin. Er erkannte bem State das Recht zu, auch die Kirchengüter zu besteuern und über die Priefter Gericht zu halten.

Aber alle jene Erinnerungen an das classische Alterthum und biese neueren Speculationen über den Stat vermochten nicht die Grundsanschauung der mittelalterlichen Welt zu überwinden und konnten keine neue Statswissenschaft hervorbringen.

Der nicht zu sättigende Hunger nach Autorität, welcher das geisftige Leben des Mittelalters charafterisirt, nahm die verschiedenartigsten Dinge gläubig auf und bemerkte nicht, daß sie sich widersprachen. Das Mosaische Gesetz und die christliche Religion, hellenische Philosophie und römische Jurisprudenz, die Dekrete der Päpste und die Rechtsgewohnheiten der germanischen Bölker vertrugen sich alle mit einander in einer wunderbaren Harmonie. Es gab keine historische Kritik, welche die Zeitalter unterschied, keine logische Kritik, welche den Widerstreit

der Principien aufzubeden wagte. In dem Halbdunkel, in dem allein es dem denkenden Geiste zu forschen erlaubt war, traten die Gegensätze nicht klar heraus. Ueber alle andere Wissenschaft erhaben thronte die heilige Theologie und selber gebunden an die Autorität der Kirche und der Päpste war sie für alle anderen Wissenschaften wieder eine binz dende und beschränkende Autorität. Sie hielt die Ginheit dieses Geisteszlebens zusammen.

Erst als der specifisch mittelalterliche Geist seine höbe überschritten hatte und man mit sich selber ins Gericht ging, in dem großen Reformzeitalter des sechzehnten Jahrhunderts erfährt auch die Statswissenschaft ihre Erneuerung.

Zwischen der kirchlichen und der wissenschaftlichen Resorm dieses Zeitalters besteht wohl ein gewisser geistiger Zusammenhang, aber keineswegs ist die eine nur eine Wirkung der andern. Sie gehen selbständig neben einander her, sie unterstützen sich wohl zuweilen wechselseitig, aber sie wenden sich auch zuweilen mißtrauisch und sogar seindselig von einander ab.

Die firchliche Reform war vornehmlich ein Werk bes beutschen Charafters und bes beutschen Geistes. Die Ersten aber, welche die Statswiffenschaft zu einer selbständigen neuen Wissenschaft erhoben, waren romanische Denker.

Noch entscheibender als auf die kirchliche Reform hat auf die Fortsbildung der Statswissenschaft das neubelebte Studium der alten classischen Litteratur eingewirkt, welches die zweite Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts charakterisirt und zu dem eigentlichen Zeitalter der Renaissance macht. In den Schriften der Römer und der Griechen war nichts zu sinden von dem weltflüchtigen Mönchsgeist; um so frischer sprusdelten da die Duellen des freien Menschengeistes. Der öffentliche Dienst für das Laterland wurde da weit höher geschätzt, als die fromme Isoslirung und Entsagung, die bürgerliche Freiheit höher als der Gehorssam, der Stat erschien da als das höchste Ideal des menschlichen Geschamtdaseins. Das begeisterte Studium dieser heidnischen, aber geistsvollen Werke mußte die denkenden Leser zur Prüfung anregen, und

wenn sie die Einrichtungen und die Lehren ihrer Gegenwart mit denen des Alterthums verglichen, so konnte der Bergleich nicht immer zu Gunsten der späteren Zeit ausfallen. Der philosophische, weltliche, politische Geist des damaligen Zeitalters empfing durch die Berührung mit dem Geiste des Alterthums eine Taufe und eine Weihe, die von der Erfüllung der kirchlichen Autorität völlig verschieden war.

Dir finden die beiden romanischen Bahnbrecher für die neuere Statswissenschaft, Machiavelli und Bodin, ganz vorzüglich angeregt durch die classischen Studien, und wollen wir ihnen den dritten spätern germanischen Hugo Grotius anreihen, so verdankt auch er der Bekanntschaft mit dem antiken Geiste einen großen Theil seiner statlichen Bildung.

Die leidenschaftlichen Urtheile über und meistens gegen Machiavelli haben allmählich einer ruhigeren und gerechteren Würdigung des bedeutenden Mannes Platz gemacht. 1 Man hat ihn in seinen großen Eigenschaften ehren gelernt und dennoch die Schwächen und Gefahren seiner Lehre nicht verdeckt.

Selten war ein Mann von der Natur so ganz und ausschließlich auf den Stat angelegt, wie Machiavelli. Wie das Wasser für den Fisch und die Luft für den Vogel, so ist für Machiavelli der Stat das einzige Element, in dem er leben kann. Geboren den 3. Mai 1469, ein Sohn der ruhmreichen Republik Florenz, war er schon von früher Jugend an in ein bewegtes Statsleben eingeführt und angeregt worden, über politische Interessen und über die Mittel zu ihrer Bestriedigung nachzudenken. Er hatte es erlebt, daß die Vevölkerung der Stadt sich für den religiösen Nesormator Savonarola begeisterte und daß es dann wieder der List der Hierarchie und der Gewalt der Abelsereaction glückte, den eifrigen Mönch zu stürzen und zu vernichten. Un den nie erlöschenden inneren Parteikämpsen hatte auch er einen lebschaften Untheil genommen. Die glücklichste Zeit seines Lebens waren

<sup>&#</sup>x27; Ginen aussilhrlichen Bericht liber die sogenannte Machiavelli - Litteratur hat R. v. Mohl geliefert. Geschichte und Litteratur ber Staatswiffenschaften. III, S. 521 ff.

die vierzehn Jahre 1498 bis 1512, in denen er als Statssecretär der Republik an den öffentlichen Geschäften einen amtlichen Antheil hatte und öfter zu Gesandtschaften verwendet wurde. Blieb auch seine Amtsstellung hinter den Erwartungen zurück, welche seiner ungewöhnlichen Begadung zusagten, und ging auch manches anders, als er wünschte und hoffte, so entsprach doch die politische Wirksamkeit, die ihm eröffnet war, seinen Neigungen. Seine Talente, seine Gedanken, seine Leidenschaften waren dem State zugewendet. Wie den alten Hellenen und mehr noch den Nömern war ihm der Stat das Höchste. Er opferte ihm seine Ruhe, sein Bermögen, seine Freunde, sich selbst, sogar seine Shre und sein Gewissen. Politisches Handeln ist seine Liebe, seine Tugend, erst in zweiter Neihe widmet er sich der politischen Wissenschaft.

Den tiefften Schmerz erfuhr er, als ber schlaue Lorenz von Mebici sich zum Fürsten ber Republik aufwarf und mit ber Demuthigung der Republik auch er aus seinem Umte entlassen und genöthigt ward, unthätig als Privatmann der fürstlichen Herrschaft zu gehorchen. Er konnte diese unfreiwillige Muße in seiner vollen Manneskraft nicht ertragen. Wie rührend find feine Klagen, Die er feinem Freunde Bettori anvertraut. Wie elend kommt er sich vor, weil ihm nun die politische Thätigkeit verschlossen ist, wie unfruchtbar und armselig erscheint ihm alles, was er treibt. Kaum weiß er, wie er ber Langeweile ent: flieben foll. Er wird des Bogelfangs bald überdruffig, dem er fich eine Zeit lang hingegeben hat; die Lecture der Dichter und die Reize der Natur erheitern ihn nur auf furze Zeit; im Unmuth verbringt er die Stunden des Nachmittags mit Kartenspiel und Triftak in der Gesellschaft von Wirth, Megger, Müller und Ziegelbrenner. Abends concentrirt sich sein Geift. Da legt er bas gemeine und schmutige Alltagefleid ab und zieht sein Statsfleid an. Da bilbet er fich einsam auf seinem Studirzimmer ein, wiederum ein practischer Statsmann zu fein. Da führt er heimliche Gespräche mit den Stats: männern vergangener Zeiten, legt sich selber politische Probleme vor und übt sich in ihrer Lösung. Da er nicht wirkliche Geschäfte vollführen

kann, so beschäftigt er sich mit gedachten Geschäften. Aus Noth treibt er politische Wissenschaft. In ihr sucht er bes innern Dranges zum Handeln los zu werden.

Ein so gearteter Mann mußte die Wissenschaft der Politik vollständig losreißen aus der erdrückenden Umarmung der Theologie, welche sie während des ganzen Mittelalters umschlossen und beengt hatte. Seine ganze Grundanschauung ist so völlig weltlich, so durch und durch menschlich, die Erhabenheit und Selbständigkeit der Staten ist für ihn so unzweiselhaft, daß er der mittelalterlichen Ubhängigkeit der Staten von der Kirchengewalt und Kirchenlehre kaum anders als mit souveräner Berachtung gedenkt. Obwohl die politische Prazis in Italien schon vor Machiavelli sich von der kirchlichen Leitung emancipirt hatte, so haben seine Schriften doch zuerst die Wissenschaft der Politik von der Bevormundung der Theologie frei gemacht. Es war das auch eine bedeutende bahnbrechende That, wenn gleich zunächst in theoretischer Form.

Diese ganze weltlichemenschliche Begründung und Richtung seiner Politik tritt um so entschiedener in allen seinen Schriften here vor, je tieser in ihm die Ueberzeugung wurzelt, daß das politische Unsglück Italiens vornehmlich der Einwirkung des römischen Papstthums zuzuschreiben sei. Wer kennt nicht die zwei Borwürse, welche er in jener bekannten Stelle der Discurse zu Livius (I. 12) gegen die römische Hierarchie schleudert: 1) das schlechte Beispiel des römischen Hoses habe Italien um alle Gottessurcht und um alle Religion gebracht und deßhalb unzählige Uebel verursacht, und 2) ohne Einheit des ganzen Landes könne Italien unmöglich glücklich werden; das größte Hinderniß aber dieser Einheit sei der Papst, der nicht mächtig genug sei, um selbst Italien unter seiner Herrschaft einigen zu können, und doch nicht so schwach sei, um nicht mit Hülse der Fremden jeden andern Fürsten an der Einigung behindern zu können.

Auch diejenigen mittelalterlichen Statsweisen, welche gegenüber der Kirche eine relative Selbständigkeit des States behaupteten, gestanden doch willig der Religion eine höhere Autorität und eine

geistigere Bedeutung zu als der Politik. Auch diese Anschauung ist Machiavelli gang fremd. Zwar ift er überzeugt, daß die Zustände und Erlebniffe ber Bolfer und ber Staten nicht ausschließlich von ben Menschen abhängen, sondern daß auch bas "Schicksal" eingreife und baß "ber Simmel" seine Macht über bie Menschen vielfältig bewähre. Die Menschen können wohl nach seiner Meinung bas Schickfal unterftüten, aber nicht mit Erfolg bemfelben widerstehen. Gie können seine Fäden zusammenweben, nicht sie gerreißen. Er sieht in der Geschichte ber Welt so wenig ein blokes Spiel bes Zufalls als eine blok willfürliche That der Menschen. Aber er verzichtet darauf, die Pläne einer höheren Weltleitung zu ergründen, und hält es für nütlich, wenn die Menschen sich anstrengen, das Zwedmäßige zu thun und dann die Hoffnung nie aufgeben, daß auch das Glück ihnen hold sein werde (Erc. II. 29). Gang in ber antiken Weise ber Römer betrachtet er die Religion mit Vorliebe von ihrer politisch-wirksamen Seite. Sie erscheint ihm besonders wohlthätig, wenn fie im Dienste bes States ift. Er schätzt die Klugheit der Fürsten und der Obrigkeiten sehr, welche die religiösen Gefühle des Bolkes benuten, um ihren Ginrichtungen den Glanz der Heiligkeit zu verleihen, und gibt den Rath, auch ben Aberglauben nicht zu verschmähen, wenn er die Anhänglichkeit und die Ehrfurcht der unwissenden Klassen bewahren hilft (Erc. I. II. 12). Da die driftliche Religion mehr die Leidens : als die Thatkraft emvfiehlt und weniger bem State als der Kirche bient, fo ift bieselbe für seine Zwecke nicht ebenso brauchbar, wie die alte beidnische Religion. welche nur Feldherren und Statsmänner erhob und den weltlichen Ruhm beiligte. Er wirft bem Chriftenthum ober, wie er fich verbeffert, der Art wie das Christenthum verstanden und geübt wurde, vor, daß es "die Menschheit entmannt und den Simmel entwaffnet" habe, und erklärt diese religiöse Richtung für eine Saupturfache, daß es weniger Republiken und weniger Freiheit gebe als in der alten Welt (II. 2). Aber zugleich sucht er auch bem Christenthume, welches bie Erhebung und Vertheidigung des Baterlandes empfehle, eine nütliche Wirkung für den Staat abzugewinnen und meint, die Staten wären um

vieles glücklicher, wenn man die ursprünglichen Satzungen des Stifters der chriftlichen Religion besser verstanden und geübt hätte (I. 12).

Man sieht, die antike, vorzüglich die römische Weltanschauung zieht ihn gewaltig an und lebt in ihm wieder auf. Er ist in dieser Hinsicht von der großen Strömung der Renaissance ergriffen, welche damals von Italien aus die strebsamen Geister aller europäischen Bölker mit fortriß.

In einer wesentlichen Beziehung aber überschreitet er die Schranken, welche die Römer noch — freilich mehr in der Theorie als in
der Praxis — beachtet hatten. Seine Politik ist ebenso wenig von
dem Recht oder von der Sittlichkeit als von der Religion bedingt. Aeußerst selten spricht er von Rechtsinstitutionen, nirgends gründet er
seine Erwägungen auf das Fundament einer natürlichen oder historischen Rechtsordnung. Wenn er der Gesetze oder der Einrichtungen
gedenkt, so sieht er darin nur politische Maßregeln, deren Werth lediglich nach dem Grade ihrer Zweckmäßigkeit für die politischen Ziele
zu bemessen ist. Für die Ideen der Gerechtigkeit hat er kein Auge.

Man kann diese Scheidung der Politik vom Recht für einen wiffenschaftlichen Fortschritt in fo fern halten, als die Erkenntniß des States burch die abgeschlossene und concentrirte Aufmerksamkeit auf die Eine Seite des statlichen Lebens und Strebens im Gegensate zu der andern unterläglichen Seite bes ftatlichen Beftandes an Klarbeit gewinnen mochte, wie sie durch die Mischung von Rocht und Politif getrübt werden konnte. Die Einseitigkeit der Betrachtung fand leicht wieder ihre wiffenschaftliche Ergänzung und ihre Correctur in dem Sinzutritt der Rechtswissenschaft. Je mehr Fleiß auf diese bisher verwendet und je weniger die Politik als Wiffenschaft gepflegt war, um so verdienst= licher war es, diesen Mangel zu verbessern und das konnte kaum anbers als in einseitiger Richtung geschehen. Aber man muß zugleich anerkennen, daß in dieser Scheidung, wenn sie auch in der Praxis vollzogen wurde, eine große Gefahr lag. Wenn die politische Theorie die Mächtigen in der Neigung bestärkte, bei ihren Sandlungen ober Unterlassungen ebenso einseitig nur durch Grunde der Zweckmäßigkeit sich bestimmen zu lassen und sich nichts um das bestehende Necht zu bekümmern, so wurde die Lehre verderblich. Man kann Machiavelli nicht von der Schuld freisprechen, daß er diesem bösen und schädlichen Jrrthum der Praxis nicht entgegen gewirkt, daß sogar er selber nicht davon frei geblieben sei und seine Nachfolger eher dazu mißleitet als davor gewarnt habe.

Noch gefährlicher und noch schällicher wirkte die Ablösung und Trennung der Politik von den sittlichen Grundbedingungen und Zielen der Bölker. Sie war auch wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen, denn Politik und Sittlichkeit sind nicht wie Necht und Politik zwei verschiedene Seiten des States, sondern wie die gesunde Politik auch von sittlichen Kräften bewegt wird, so verfolgt sie auch sittliche Ziele. Indem der sittliche Zusammenhang abgerissen und die moralischen Elemente ausgeschieden werden, wird die ethische Ratur und Bestimmung der menschlichen Natur verkannt und der Charakter der Politik dem Berderbniß Preis gegeben. Sine sittliche indisserente Klugheitslehre verdient nicht mehr den Namen der Politik, da sie eher noch für eine Räuberbande oder eine Diebsgenossenssensschaft als für den Stat paßt.

Machiavelli gibt zwar der Tugend an sich den Borzug vor dem Laster. Er weiß es zu schätzen, daß die Tugend geehrt werde und das Laster Schande bringe. Aber da die Menschen im Durchschnitt böse seien, so meint er, könne auch der Fürst nicht immer tugendhaft sein und da manchmal der Schein der Tugend ihm nütlicher sei als die wirkliche Tugend, so habe er mehr darauf Bedacht zu nehmen, daß er diesen Schein wahre als daß er die Tugend selber übe. Dester aber ist das Laster förderlicher, und wenn daß so ist, dann räth er, die zweckmäßige Missethat auszuüben. Betrug, Treubruch, Berrath, Graussamkeit, sogar der Mord sind ihm als Mittel, um Herrschaft zu gewinnen oder zu behaupten, untadelhaft. In seinem persönlichen Leben war Machiavelli moralischer als die meisten seiner Zeitgenossen, ein aufrichtiger Liebhaber der Wahrheit, ein treuer Freund, ein begeisterzter Patriot. Aber man kann es nicht leugnen, daß er mit Borliebe die beiden unsittlichsten, aber klug berechnenden Fürsten seiner Zeit, den

Bapft Alexander VI. und feinen Cohn Cafar Borgia ruhmt und ihre scheußlichen Berbrechen insofern entschuldigt, als dieselben als Mittel ber Herrschaft bienen. Allerdings sind bas nicht die höchsten Ideale aroker Männer, die er fennt. Er stellt die tugendhaften Beroen ber Geschichte höher und beflagt sein verdorbenes Zeitalter, bas genöthigt fei, auch ruchlosen Führern zu folgen. Aber er verhält sich doch äußerst unempfindlich und gleichgültig für eine moralische Beurtheilung der politischen Sandlungen. Die Zwedmäßigkeit ber Mittel ift ihm ber einzig entscheidende Maßstab und die kluge Anwendung dieser Mittel gilt ihm als die preiswürdigfte Gigenschaft bes Statsmannes. In allen biefen Dingen spricht er im Grunde nur die Ansichten aus, welche in seinem Vaterlande die herrschenden waren. Aber weil er benselben in einer glänzenden Prosa einen bleibenden Ausdruck verlieben hat, so ist er zum Repräsentanten und Träger auch ber sittlich verkommenen Weltanschauung seines Bolfes und seiner Zeit geworben, und der verdiente Ruhm feiner lichtvollen Ginficht und feiner patriotischen Gefinnung fann boch nicht die dunkeln Fleden seiner Lehre reinigen.

Er untersucht die Gründe der ersten Statenbildung nicht, sondern begnügt sich mit der Annahme, die Menschen haben sich bei zunehmender Bevölkerung gruppenweise zusammen gethan, um sich besser vertheidigen zu können, und den Stärksten und Ausgezeichnetesten unter ihnen zu ihrem Führer erkoren. Aber an diese Vorstellung knüpft er an, um die natürliche Auseinandersolge der verschiedenen Statssormen psihchologisch darzustellen. Wie die mittelalterliche Schule unterscheibet er nach Aristoteles die drei reinen Formen der Monarchie, Aristoskratie und Demokratie, welchen die drei Ausartungen der Theranei, Oligarchie und Anarchie (Ochlokratie) entsprechen. Im Hindlick auf die hellenischen Städte und den Römerstat schildert er nun den Kreislauf, den die Staten durchzulaussen pflegen, wenn ihre Lebenskraft lange genug aushalte. Erst das Wahlfürstenthum des stärksten und weisesten Mannes. Aus ihm entwickelt sich die Erblichseit der Fürstenwürde, indem es dem Machthaber glückt, die Macht

feinem Geschlechte zu fichern. Bergeffen bann bie fpateren Erbfürften ihren wahren Beruf und verstatten fie ihren persönlichen Leidenschaften und Begierden freien Lauf, so werden sie verhaßt, und suchen nun ihre angefeindete Berrschaft burch Schrecken und Gewalt zu befestigen. Es entsteht die Tyrannei. Dieser leisten querft die Männer Wider: stand, welche fich durch Seelenadel und Ansehen, durch Reichthum und vornehme Geburt auszeichnen. Endlich brechen fie die thrannische Gewalt, indem ihnen die Menge als den Befreiern zufällt und es ent= fteht die Aristofratie, welche anfangs ben eigenen Vortheil dem allgemeinen Wohle unterordnet und die Landesgesetze beachtet, aber in den folgenden Generationen wiederum ausartet, und indem fie ber Sabsucht, der Chrsucht und der Gierde nach den Frauen und Töchtern ber Unterthanen sich ohne Maß ergibt, zur Oligarchie wird. Dann ergeht es ihnen wie den Tyrannen. Die Menge wird ihrer Herrschaft überdrüffig und feind; wenn sich ein Führer erhebt, so folgt sie ihm und stürzt die Oligarchie. Nun versucht sie's mit der Demokratie und eine Zeit lang geht es aut, indem die Menge vor den Gesetzen Ehrfurcht hat und fich felbst beherrscht. Aber es reißt später die Zügellosigkeit ein, Niemand fühlt sich mehr vor Beleidigungen sicher. Um der Anarchie zu entgehen, wird wieder der Mann, von dem man Ordnung und Sicherheit hofft, jum Monarchen gewählt und ber alte Rreislauf beginnt von Neuem.

Um den Uebeln solcher Wandlung zu entgehen, haben weise Männer die einseitige Ausbildung der drei guten Statsformen dadurch zu verbeffern gesucht, daß sie alle drei zu verbinden und in Einem State zu einigen unternahmen, damit sie sich wechselseitig bewachen und ersgänzen. Als das größte Beispiel einer derartigen Berbindung von Monarchie, Aristofratie und Demokratie gilt ihm der römische Stat, der zwar alle jene Wandlungen auch durchmachte, aber in weniger schroffen Uebergängen und mit weniger verderblichen Wirkungen. (Disc. I. 2.)

Man darf übrigens die politischen Schriften Machiavelli's nicht als eine allgemeine Statslehre verstehen. Er war überhaupt fein

instematisch wiffenschaftlicher Geift. Die Beweglichkeit und Dehnbarkeit seiner Ratur macht ihm jede harte Folgerichtigkeit unmöglich. Die allaemeinen Gäte, die er aus einzelnen hiftorischen Erfahrungen wie die Biene ben Honig aus ben Bluthen faugt, erscheinen ihm freilich als Mahrheiten, und er verfündigt fie als politische Maximen. Aber er fümmert sich boch weniger um ihre innere Begründung und ihre logische Rechtfertigung, als um ihre Brauchbarkeit, und er ift jeden Augenblick bereit, im einzelnen Fall auch anders zu handeln und das Gegentheil der empfohlenen Marime zu beachten, wenn das Gegentheil gerade nütlicher ift. Obwohl er ben Lehrmeifter spielt, so ist er doch der am wenigsten doctrinäre Lehrer, den es jemals gegeben hat. In seinen Schriften finden fich gelegentlich auffallende Wideripruche, zuweilen gang nabe beisammen fogar in demfelben Cavitel. Das genirt ihn nicht. Ein so gewandter Logiker er ift, so muß auch Die Logif ihm nur als Mittel für die wechselnden Bedürfnisse bes Moments bienen.

Bon seinen beiden politischen Sauptschriften, den "Discursen gum Livius" und "dem Fürsten" ift die erstere umfangreichere auch die borzüglichere. Seine mahre Meinung tritt in ihr freier und vollständiger an's Licht. Die zweite fürzere Schrift war zu fehr auf ben Fürsten berechnet, dem er fie in der vergeblichen Soffnung widmete, daß fie ihm das Thor zum practischen Statsbienst wieder eröffne. Er wollte dem Mediceer durch dieselbe flar machen, wie groß das politische Talent sei, was jener brach liegen lasse, und wie geeignet er wäre, auch ber Macht zu bienen, gegen bie er vorher gefämpft hatte. Unter folchen Voraussetzungen find sonst die Fürsten geneigt, ben alten Gegnern zu verzeihen und fie als neue Werkzeuge zu gebrauchen. Wenn Lorenz Medici den großen Schriftsteller boch nicht zu Gnaden aufnahm, so waren sicher nicht die sittlichen Mängel der Lehre und ihres Urhebers die Ursachen solcher Ungunft, auch schwerlich die Unfähigkeit des Fürsten bas feltene Talent zu schätzen, sondern wohl eber ein tiefes Miftrauen gegen beffen tiefer liegende Bestrebungen und die Besorgniß, der geistig überlegene Mann möchte als Fürstendiener auf die Erneuerung einer Republik hinarbeiten. Liest man die Bemerkung Machiavelli's (Disc. III. 2) über die Verstellung des Brutus und erwägt man seinen Rath, daß der Freund der Freiheit, der zu schwach sei, den gehaßten Fürsten offen zu bekämpsen, seine Freundschaft durch alle Kunstmittel gewinnen müsse, um in Sicherheit für die Vefreiung arbeiten zu können, so kann man jene Besorgniß nicht ganz ungegründet sinden, wenn gleich es ehrenvoller für den Fürsten gewesen wäre, ihn seinen Kräften gemäß zu beschäftigen.

Auch Machiavelli hat politische Ideale, obwohl seine ganze Lehre überwiegend realistisch ift. Immer bringt er wieder darauf, man muffe in der Politik die Menschen und die Zustände nehmen, nicht wie sie sein sollen, sondern wie sie find und darnach alle Magregeln richten. Weil die Menschen großentheils schlecht und die Zustände verdorben seien, so benkt er können auch die politischen Sandlungen, um wirksam zu werden, von diesem Berderbniß sich nicht rein und frei erhalten. Aber ber kalt berechnende Realismus seiner politischen Mittel, den er zuweilen bis zur Niederträchtigkeit steigert, hindert ihn doch nicht, ideale Ziele mit aufopferndem Ernste anzustreben. Obwohl er auch den Thrannen nütliche Maximen in Umlauf sett, so ist sein Geift doch erfreut, die Borzüge der Freiheit zu schildern, und lieber noch sucht er die Mittel auf, die Freiheit zu behaupten oder die verlorene wieder ju gewinnen. Er weiß fehr wohl und fpricht es aus, daß die freien Länder in jeder Bolkswohlfahrt größere Fortschritte machen als die dienstbaren Länder, und daß je härter die Anechtschaft sei, um so tiefer das Bolf in jedem Elend verfinke (Disc. II. 2). Er hebt hervor, daß die Bölker dankbarer zu sein pflegen als die Fürsten (I. 29) und behauptet im Widerspruch mit der gewöhnlichen Meinung, daß die Bölker beständiger und weiser seien, als die Fürsten (I. 58). Er macht babei die feine Bemerkung: "Die ungunftige Meinung gegen die Bölker entsteht baraus, daß Jeder frei und ohne Scheu ihnen übles nachsagen kann, auch während sie regieren, von den Fürsten hingegen immer voll Furcht und mit tausend Rücksichten gesprochen wird." Er findet, daß zwar, Fürsten und Republifen, wenn es nöthig

erscheint ihre Allianzen und Berträge brechen, aber daß die Fürsten sich doch leichter als die Republiken entschließen, diese Treue zu brechen (I. 59). Den Stiftern von Republiken bietet er den schönsten Lorzbeerkranz des Ruhms, er setzt sie über die großen Feldherren, und zunächst den heiligen Gründern der Religionen. Die Zerstörer der Republiken und die Gründer der Thrannei gibt er dem Abscheu preis. Sogar den großen Cäsar haßt er deßhalb mit dem Hasse des Republikaners Brutus, der ihn ermordet, weil Cäsar die Republik Rom zerstört hat (I. 10). Dieses Urtheil über Cäsar in dem Munde eines Autors, der das Buch vom Fürsten geschrieben und den Cäsar Borgia geseiert hat, wird nur erklärlich, wenn man sich erinnert, welche leidenschaftliche Liebe zu der Freiheit Italiens das Herz des Mannes erfüllt und wie sehr geneigt er ist, in der antiken Republik Rom, welche durch Cäsar ihren Abschluß erfahren hat, das Borbild aller gesunden italienischen Bolitik und die Quelle der politischen Weisheit zu erkennen.

Er bewegt sich oft mit seinen Bemerkungen in den Grenzen eines fleinen Fürstenthums ober eines States. Italien war bamals fo gerbröckelt und zerklüftet. Die Mittel, die er in Bewegung setzen möchte und die er berechnet, sind daher oft kleinlich und die Darstellung wird beshalb zuweilen enge und beschränkt. Aber er verliert trothem bas weitere Ziel nicht aus den Augen, das ihm als das Ideal der Zufunft vorschwebt. Alle seine Mittel sollen doch gulett nur die Erreichung dieses fernen Zieles ermöglichen und fördern. Er will sein Bolf erziehen zur Tapferkeit und Kriegstüchtigkeit, die ihm fehlt, bamit es der fremden Söldner und Sülfstruppen entbehren könne und die fremden Herren vertreiben lerne; er will — mit den grausamsten Mitteln - die kleinen Thrannen beseitigen, indem er sie dem größern Ihrannen zur Speise vorwirft, damit ein größerer Stat beranwachse. Bu diesem Endzweck will er selber dem neuen Fürsten dienen, der an dem großen Werk der Befreiung und Cinigung Staliens ent: schlossen arbeite. Jedes Mittel ift ihm gerecht, welches biesem nationalen Zwecke dient. So ift Machiavelli der Bertreter der Nationali= tät als eines neuen Statsprincipes, wenn auch zunächst nur für Italien

geworben. Wie in seiner stumpfen Gleichgültigkeit für den sittlichen Werth der Mittel die Schwäche und die Gesahr seiner Schriften zu erkennen ist, so ist die reform atorische und nationale Bedeutung seines ernsten Strebens sein bleibender Ruhm. Wie das Christenthum dem viele Sünden vergibt, der viel geliebt hat, so sind die Bölker geneigt, auch viele Frevel zu verzeihen, welche verübt werden, um ihre Freiheit und ihre nationale Erhebung zu fördern.

Es gereicht den Fürsten und den leitenden Statsmännern der nächsten Jahrhunderte nicht zur Ehre, daß so viele derselben vorzugstweise das an den Schriften Machiavelli's schätzen, was darin verwerslich war, um ihre guten Seiten aber sich wenig kümmerten. Seine Schrift über den Fürsten wurde viel mehr gelesen und geschätzt, als die wichtigeren und besseren Bemerkungen zu Livius. Gerade die Unempsindelichkeit für sittliche Rücksichten und die kalte Berechnung des Zwecksmäßigen, wie sie in Italien von den Zeitgenossen Machiavelli's geübt ward, galt den Spätern in ganz Europa als höchste Klugheit und als wahre Politik. Für die Freiheit des Bolks, die Machiavelli als ein großes Gut vor Berderbniß zu bewahren lehrte, interessirten sich Wenige, um so eifriger aber befolgten die Vielen seine Räthe, wie die fürstliche Herrschaft zu verstärken und auszubreiten sei. Indessen blieb der wissenschaftliche Widerspruch schon im sechzehnten Jahrhundert nicht aus.

Zwischen Machiavelli und Hugo de Groot, aber näher diesem als jenem steht der Franzose Jean Bodin (geb. 1530; † 1596), der gediegenere Borgänger von Montesquieu. Auch Bodin war durch die religiösen und politischen Parteikämpfe seines Baterlandes in der Tiese seiner Seele aufgeregt, über den Stat zu denken und sein berühmtes Werk, de la République, zuerst im Jahre 1576 erschienen, später von ihm selber ins Lateinische übersett, damit es auch den andern Nationen lesbar werde, — verband mit der wissenschaftlichen Bedeutung die practische Tendenz. In Bodin vereinigen sich manche Gegensähe, welche sonst öfter in einseitiger Richtung vertreten sind. Er ist ein namhafter, in strengem und sicherem Denken geübter Rechtsgelehrter

und ein Philosoph, ber über bie Rathfel ber gottlichen und menich= lichen Ratur zu speculiren liebt; ein Liebhaber bes flaffifchen Alter= thums, aber ein noch warmerer Freund ber neuen Zeit; ein fittlichernfter und religiöfer Mann und ber entschiedenfte Borfechter für die Tolerang; von dem Aberglauben seiner Zeit noch fo gebunden, daß er eine eigene Schrift über Bererei und Zauberei schrieb, und hinwieder fo felten geiftesfrei, daß er in einem andern bedeutenden Werte, dem Septaplomeres, 1 ben gewagten Versuch machte, die Repräsentanten ber verschie= benften religiösen Glaubenssysteme in einer friedlichen Disputation fich wechselseitig aussprechen und belehren zu laffen. Da finden sich in dem Saufe von Corini zu Benedig wie in einer Freimaurerloge beisammen ber theistische, für die Reinheit der Gottesidee begeisterte Philosoph Toralba, ber Jude Salomon, ber bie driftlichen Glaubensfäte mit berber Rritik angreift, ber verföhnliche und aufgeklärte Geramus, ber für ben Blam gewonnene Octavius, und brei driftliche Repräfentanten vorerft bes Ratholicismus, Coronaus, ber immer bereit ift, fich unter ben Schirm ber firchlichen Autorität zurud zu ziehen, bes Lutherthums, ber bogmatischeifrige Friederich, und ber Zwinglisch reformirten Confession Curtius, ber das Recht ber freien Prüfung energischer geltend macht. Man begreift es, wenn die Zeitgenoffen Bobins ihn im Berbachte hatten, fein gläubiger Katholik und ein Freund der Reformation oder vielleicht gar ein heimlicher Jude zu fein. Geine religiöse Neberzeugung war entschieden theistisch, mit Abstreifung ber firchlichen Zuthaten. Bon Charafter war er rechtschaffen, gewissenhaft, unbeugsam, sogar hart und tropbem gur Mäßigung und Berföhnung geneigt. Für das Recht ftritt er wie ein Held; ohne Furcht vor der königlichen Ungnade und ohne den Leidenschaften der Menge nachzugeben. Aber zugleich war er so gewandt, um fortdauernd die Gunft feines pringlichen Gönners. bes herzogs von Alengon zu genießen, und über ein Jahr lang einer ber beliebteften Gafte bes Ronigs Beinrichs III. ju fein. Er verfocht bas öffentliche Recht der königlichen Domäne wider die Wünsche des

<sup>&#</sup>x27; Erft in unsern Tagen burch Guraner veröffentlicht, Berlin 1841, aber von Grot und Leibnit wohl gefannt.

Bobin. 19

Rönigs felbst, burch Beräußerung berfelben fich Gelb zu schaffen. In ben Generalständen von Blois (1576-77), wo er als einer der ersten Führer bes Dritten Standes erschien, vertheidigte er im Kampf mit ben glaubenswütbigen Vertretern von Paris, welche mit allen Mitteln die Serstellung des Ginen fatholischen Glaubens forderten, beharrlich bis ans Ende die letten Soffnungsanker bes religiöfen Friedens, indem er die bestrittenen und escamotirten Worte "sans guerre" in der öffent= lichen Erinnerung wach erhielt. Aber so entschieden monarchisch gefinnt er war, so wenig gab er fich bazu ber, bie Rechte ber Stände burch Ernennung bevollmächtigter Ausschüffe in Gefahr zu bringen, und widersetze fich mit Erfolg den Planen der Regierung, welche bei ber Aristofratie und bem Klerus willfährige Zustimmung gefunden und ichon barauf gerechnet hatte, ftatt ber eigenwilligen Stände einen gefügigen Ausschuß zu bekommen. Nur Einmal in seinem Leben wich er von der beharrlich verfolgten Richtung ab, als er dem liquistischen Revolutionsfturme, ber 1589 über Frankreich dahin brauste, sich beugte und die Stadt Laon, wo er als Procurator bes Königs waltete, jum Eintritt in bas Bundniß ber Lique bewog. Aber sobald es ihm möglich schien, bewährte er wieder seinen Muth, indem er mit der Partei ber Lique brach, und sich für Heinrich IV. von Navarra erklärte, zu bem er sich durch seine Natur und Denkart lebhaft angezogen fühlte.

Als er sein Buch über den Stat schrieb, hatte er die volle Reise seines Charakters und Geistes erreicht. Er hatte schon manche Kämpse bestanden, einen literarischen mit dem berühmtesten Juristen Cujas, gegen den er vor romanistischer Einseitigkeit in den Rechtsstudien gewarnt hatte und einen andern über die volkswirthschaftlichen Fragen des Geldes und der steigenden Preise. Ueberdrüssig des Haders unter dem Advokatenstande in Paris hatte er sich den Wissenschaften und der Magistratur zugewendet. In der schrecklichen Bartholomäusnacht war er mit Noth den Dolchen der fanatischen Mörder entgangen. An den Provinzialständen von Narbonne hatte er bereits Theil genommen, und in der Partei der Politiser, welche die consessionellen Extreme zu zügeln versuchten, eine hervorragende Stellung erworben. Erst damals

ward er zu ben Generalständen von Blois abgeordnet, in benen er nach dem Rücktritt der Parifer die einflufreichste Stimme gewann.

Der Hugenottenmord hatte Frankreich weder Rube verschafft noch Die Einbeit bergeftellt. Nur um fo heftiger war ber confessionell : poli= tische Zwiesvalt wieder ausgebrochen; die fanatische Wuth der Einen, Die Rache ber Undern waren noch nicht gefättigt. Die frangösische Nation war damals in einem ähnlichen felbstmörderischen Berfleischungs: procest begriffen, wie die deutsche Nation ein halbes Jahrhundert später in ihrem breifigjährigen Kriege. Die Autorität ber Rirche und bie Statsordnung schwankten auf dem untergrabenen Fundamente. In einer folden Zeit fah fich Bobin nach ben Rechtsgrundlagen ber ftat: lichen Macht um. Wenn es eine Rettung gab, fo fonnte fie feines Erachtens nur von da aus gefunden werden. Die Machiavelliftische Rluabeit reichte nicht aus. Gben biefe rücksichtslose Wahl auch ber schlechtesten weil für den Augenblick nütlichen Mittel, zu welchen die Barteiführer allzu geneigt waren, hatten die Nation ins Berberben gefturzt. Mit sittlicher und patriotischer Entrustung wendet sich baber Bobin gegen Machiavelli.

Zehn Jahre früher hatte sich Bodin in der Schrift: Methodus ad faeilem historiarum cognitionem über die wissenschaftliche Methode ausgesprochen, die er nun in seinem größern Werke befolgte. Sie besteht in einer Verbindung der Philosophie mit der Geschichte, insbesondere der Rechts und Statengeschichte. Er vertraut der philosophischen Speculation für sich allein nicht. Im Hindlic auf die Geschichte der Bölker, in der Vergleichung ihrer Institutionen und ihrer Gesetze, in der Betrachtung der Entwicklung des Statslebens sucht er eine feste reale Grundlage für die Erkenntniß des vernünstigen Geistes, der sich darin offenbart. Mit der Begriffsschärfe und der logischen Analyse des Juristen versucht er in diese kaum übersehbare Stoffmasse Ordnung und Licht zu bringen. Seine Darstellung unters

¹ Vergl. tas treffliche Buch: J. Bodin et son temps. Tableau des théories politiques et des idées économiques au seizième siècle, par Henri Baudrillart. Paris 1853.

liegt zuweilen ben Gefahren biefer gemischten Methobe. Er unterscheibet nicht genug zwischen ben logischen und ben historischen Gründen, er befriedigt fich oft bei unerwiesenen Voraussetzungen, ober zieht auch aus einzelnen Erfahrungen allzu rasche Schlüsse. Er vermengt bie Autorität ber religiöfen Offenbarung mit ben Beweifen bes menfch= lichen Wiffens. Aber die zweiseitige Methode bewahrt ihn auch vor manchen Miggriffen und Einbildungen, in welche die fo leicht fich verirren, welche die Geschichte ohne philosophischen Geift oder die Philofophie ohne Kenntniß ber Geschichte betreiben. Die Untersuchung macht einen durchaus soliden Eindruck und führt zu bedeutenden Resultaten. Die besten, vorzüglich die conservativen Gebanken seiner Zeit und seines Bolks erhalten durch ihn einen wissenschaftlich-sustematischen Ausbrud. Bare seine Sprache fo glanzend, wie die Machiavelli's, fo hätte er noch dauernder gewirkt. Aber fie hat etwas Starres, Schweres, Unbeholfenes und Weitschweifiges. Für viele Leser ist die Arbeit größer als ber Genuß. Trot biefes Mangels aber hat bas Werk boch einen fehr bedeutenden Ginfluß gehabt, und viele spätere Statsmänner und Statsgelehrte haben aus diesem Arfenal ihre Waffen geholt.

Bodin befinirt den Stat, den er Republik nennt, um das gemeinsame darin besser anzudeuten, als die Rechtsordnung einer Mehrzahl von Familien und ihrer gemeinsamen Güter unter der souveränen Gewalt. <sup>1</sup> An der Erklärung der Alten: der Stat sei die Einigung einer Mehrzahl von Menschen in der Absicht gut und glücklich zu leben, tadelt er, daß sie die drei wesentlichen Merkmale: Familie, Gemeingut, höchste Gewalt nicht erwähne, und daß sie auf das Glück und Wohlergehen zu viel Nachdruck lege, indem auch im Unglück und unter den Schlägen des Schicksals und der Feinde sich der Stat bewahren müsse.

Nicht in ben einzelnen Menschen — sondern vorzüglich in den Familien erkennt er die Elemente bes States. Die Familie ist ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la République I. 1. République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine.

eine geordnete Gemeinschaft unter der Leitung des Hausdaters, und baher das Borbild der höheren Statsgemeinschaft. Die absolute Gewalt des römischen Hausdaters über die Frau und die Kinder, die er auch in dem alten Testamente wieder findet, entspricht seinem Ideal. Er meint sogar, sie lasse sich wiederherstellen und er hofft eben davon die Wiederkehr einer sesten Statsordnung. Wie die Familie durch den Hausdater, so wird das Bolk durch die souveräne Gewalt geeinigt. Der Begriff der Nation ist ihm noch dunkel.

Ein öffentliches Gut ferner hält er für nothwendig, im Gegensatze zu dem Privatgut der einzelnen Bürger. Er polemisirt eifrig gegen die Gütergemeinschaft Platon's und der Wiedertäuser. Der Gegensatz von Statz und Privatperson, Stat und Familie, Gemeingut und Privateigenthum, erscheint ihm als naturnothwendig, und die Vermischung derselben für beide verderblich. Er unterscheidet also hier das öffentliche Necht und das Privatrecht, welche in dem Lehensschiftem des Mittelalters vermengt wurden, aber noch ist er sich der Consequenzen dieses Unterschiedes nicht völlig bewußt geworden.

Bon größter Wirkung war aber seine Betonung des dritten Merkmals, in dem er vornehmlich die Statseigenschaft aufzuzeigen unternahm, die Souveränetät. Bodin war der Erste, welcher die Joee der Souveränetät zu definiren suchte und einer einläßlichen Untersuchung unterwarf. Er vornehmlich hat dieselbe im Sinne des französischen States seiner Zeit zu einem abstracten Begriff ausgeprägt und in Umlauf gesetzt, einen Begriff voll von Energie und voll von Anmaßung, dem auf Jahrhunderte hin die Herrschaft auf dem Gebiete des Statsrechts beschieden war, und der diese Herrschaft oft in desportischer Richtung geübt hat.

Nur in der französischen Sprache ist das Wort Souverän, Souveränetät heimisch. Bodin selbst ist in Verlegenheit, wie er es in seiner lateinischen Darstellung übersetze. Er überschreibt das achte Rapitel des ersten Buchs, worin er "de la souveraineté" handelt, in der lateinischen Version: "de jure majestatis;" braucht dann aber häusig die Ausdrücke "summa potestas," "summum imperium"

Bobin. 23

dafür. Er stellt die Souveränetät mit der griechischen äuse Esovosa oder der uvoia äoxy zusammen und erinnert an die italienische Segnoria. In der deutschen Sprache klingen die Bezeichnungen Herrschaft und Obergewalt an. Aber alle diese verschiedenen Namen bedeuten auch verschiedene Auffassungen, während Bodin seiner französischen Anschauung die Alleingeltung verschaffen will.

In der Souveränetät sieht Bodin die Einheit der Statsgewalt, und ihre höchste, Riemandem als Gott unterthänige dauernde Machtfülle. Nur wem die oberste Macht dauernd angehört, den nennt er Souverän. Der römische Dictator, so unbeschränkt seine vorübergehende Macht war, wird daher von ihm nicht als Souveränanerkannt, so wenig als der Reichsregent, der an des Königs Statt die oberste Gewalt so lange handhabt, als der König selbst verhindert ist. Das Bolk oder die Aristokratie oder der Fürst kann die ihm zustehende oberste Gewalt durch Bollmacht übertragen, aber der Bevolls mächtigte hat keinen Anspruch auf Souveränetät, weil er in dem Bollmachtgeber den wahren Souverän anerkennt und nur so lange dessen Rechte ausübt, als die Bollmacht nicht zurückgezogen wird. Nicht die Ableitung der Gewalt ist unverträglich mit dem Begriff der Souveränetät, denn auch die Wahlfürsten sind Souveräne, sondern die Abhängigkeit und Widerruflichkeit derselben ist es.

Erheblicher ist ein anderer Charafterzug, den er der Souveränestät zuschreibt, indem er sie als absolute Gewalt bezeichnet. Allerdings nicht absolut in dem Sinne, daß sie auch losgebunden wäre von der Herschaft Gottes und daher von dem göttlichen Gesetz und von dem Gesetz der Natur, wohl aber in dem Sinne, daß sie durch keine andere statliche Macht und durch kein Statsgesetz beschränkt wird. Die souveräne Gewalt kann nicht einer andern Gewalt untergeordnet sein, der souveräne Wille ist der oberste, der zuletzt entscheidende Statswille. Das Gesetz leitet von ihm seine Kraft ab, er ist daher nicht von dem Gesetz, sondern das Gesetz ist von ihm abhängig. Wie er das Gesetz schafft, so kann er auch davon absehen, er kann es außer Wirksamkeit setzen. Sogar wenn der Souverän schwört, die

Gefetze zu halten, fo wird er nicht ohne weiters von Rechts wegen baran gebunden. Freilich macht Bobin hier eine Unterscheidung mifden Gefetz und Bertrag. Der Bertrag bindet auch ben Couveran gegenüber ber andern Bertragspartei, fei diefe ein fremder Fürst ober die eigenen Unterthanen, insoweit als diese Partei ein Interesse bat an ber Erfüllung bes Bertrags. Das natürliche Recht, bas auch Die souverane Macht beachten muß, fordert, daß die Bersprechen, die Semandem gemacht worden, auch gehalten werden, und würde ber Souveran diese Forderung migachten, so wurde er den öffentlichen Glauben zerstören, beffen Schützer er ift. Gott felbst erachtet fich nach der Bibel durch seine Verträge gebunden. Insofern also ber Eid bes Couverans, Die Gesetze zu beobachten, zugleich die Befräftigung eines den Unterthanen gegebenen Bersprechens ift, d. h. so weit ein Bertrag da ift, wird ber Souveran burch diesen Bertrag, nicht burch bas Gesetz beschränkt, eben beghalb aber auch nur so weit, als die Unterthanen ein bestimmtes Intereffe an ber Erfüllung biefer Gefete haben. Im Uebrigen hat er auch hier die freie Gewalt, die Gesetze zu ändern ober aufzuheben.

Bodin gibt sich viele Mühe, diese absolute Gewalt aus der Geschichte nachzuweisen. Aber er geräth dabei mit den Thatsachen ins Gedränge. Er kann sich mit Sicherheit fast nur auf die römische Statslehre aus der allerdings absoluten Raiserzeit berusen, und muß zugestehen, daß der römische Satz: "Princeps legibus solutus est," selbst anfangs durch ein Gesetz des römischen Bolkes eingeführt wurde, also die Souveränetät des römischen Bolks "majestas populi Romani" voraussetzte, nicht aus der Institution des Raiserthums solgte. Er meint daher, die ersten römischen Raiser seien noch nicht souverän gewesen, erst die späteren seien es geworden. Die Bedenken, welche das Recht der Stände in den mittelalterlichen Fürstenthümern, bei den neuen Landesordnungen mitzuwirken, seiner Lehre entgegen setzt, sucht er damit zu entkräften, daß er den Ständen nur ein Recht der Berathung, der Bitte und Empsehlung und den Landesssürsten das allein entscheidende Wort, das Recht der Berordnung und des

Gesetzes zuschreibt, eine Behauptung, welche in der Zeit Karls I. und Philipps II. in Spanien, der spätern Balois in Frankreich und sogar Heinrichs VIII. in England eine relative Wahrheit hat, aber mit den älteren Gesetzen auch dieser Neiche und mit dem Herkommen vorzüglich in sämmtlichen germanischen Staten in offenbarem Widerspruch ist. Bodin selbst kann seine Zweisel bezüglich der englischen Verfassung nicht ganz unterdrücken. Er gibt ferner zu, daß der deutsche römische Kaiser kein Necht habe, von sich aus Neichsgesetze zu erlassen oder auszuheben, weßhalb er die Souveränetät dem Kaiser abspricht und den Neichsständen zuschreibt. Er führt selber an, daß die Könige von Dänemark und von Polen diese absolute Gewalt nicht haben, und läßt daher diese Staten wieder nicht als Monarchien gelten.

Offenbar hat unter ben historischen Motiven die Rücksicht auf sein französisches Baterland wie an sehr vielen andern Stellen seines Werks am stärksten auf seine Meinung eingewirkt. Diese absolute, auf die Autorität des corpus juris gestützte Gewalt des Königthums war die Lieblingsidee nicht bloß des französischen Hofes, sondern vorzüglich auch des dritten Standes und seiner Juristen, weil sie von dieser Kraft aus die Beseitigung der seudalen Schranken, die Untervordnung der kleinen Herschaften, die Bändigung der confessionellen Parteien, die Einigung der ganzen Nation, ein gleiches französisches Recht und eine energische französische Politik erwarteten. Der französische Gedanke erhob aber den Anspruch, eine allgemeine Wahrheit zu sein; das war der verhängnisvolle Jrrthum Bodins, der so viele Nachfolger dis auf den heutigen Tag mißleitete. Weniger noch als die historische Begründung reicht die logische aus.

Bodin hat die schon von Aristoteles dargelegte Wahrheit, daß es in jedem State eine einheitliche oberste Macht gebe, in welcher der Stat selbst seinen höchsten Ausdruck sinde und welche daher den Grundcharakter der Statsform bestimme, sorgfältiger ergründet als Keiner vor ihm und nachdrücklicher geltend gemacht als die Meisten nach ihm. Aber er hat dabei, wie Unzählige vor und nach ihm, den Unterschied zwischen dem Ganzen und seinem Theile, dem Statskörper

und dem oberften Organ in diesem Körper außer Ucht gelaffen und ift in den Strudel der Berwechslung beider hineingerathen und von bemfelben umgetrieben worden. Er hat die Macht bes gangen States, welche als Anlage, als Kraft im letten Grunde gleich ift ber gesammten Bolfsfraft, mit ber Macht bes oberften Stats: organs, die er Souveranetat nennt, fo völlig identificirt, bag ibm, ebe er es merkt, jene gang verschwindet und diese allein übrig bleibt. Weil jene nur durch ihre eigene Natur beschränkt ift, so meint er, muffe auch diese unbeschränkt sein. Er sieht nicht, daß die zweite organisirte Macht burch ben Organismus beschränkt wird, in welchem sie selbst nur ein Organ, wenn auch das herrschende Organ also jedenfalls nur ein Theil des Gangen ift. Er nimmt die fouverane Gewalt aus ihrem Zusammenhang mit ben übrigen Statseinrichtungen beraus, und stellt sie als ein Ding für sich bin, wie wenn fie felbst ein selbständiges Wesen und nicht bloß eine einzelne Eigenschaft eines andern Wefens, bes States, ware. Die Berwirrung reift ihn zu ber logischen Absurdität fort, bem Theil, der nur in und mit dem Gangen bestehen fann, auch über bas Bange eine unbegränzte Macht zuzuschreiben. Obwohl er die Souveränetät für dauernd erklärt und eine Reihe von Folgerungen aus ihrer Unzerstörbarkeit zieht, insbesondere auch die nie erlöschende Möglichkeit einer Aenderung ber Gesetze, obwohl die Logik ihn daher nöthigt, auch die Unveräußerlichfeit derselben zu behaupten, so fürchtet er boch, durch diese Folgerung das Recht der oberften Gewalt zu beschränken und erkennt bie im Mittelalter geubte Beräußerlichkeit ber Couveranetat an, als ob fie wirklich eine Art Gigenthum der souveranen Fürsten oder ihrer Familien ware. Un diefer Stelle vergißt er den Unterschied zwischen öffentlichem und Privatrecht, den er an einer andern auch zur Begränzung der souveränen Gewalt benutt.

Auch die Souveränetät ist ihm nur Statsgewalt, das Privateigenthum aber ist das Recht der Privatperson, nicht des Stats. Aus dem Satze von Seneca: "Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas" leitet er den ständischen Satz des Mittel-

alters ab: "Steuern bürfen von dem Privateigenthum nur mit Zuftimmung der Eigenthümer, d. h. mit Berwilligung der Stände ershoben werden." Er rühmt es den französischen Königen nach, daß sie das Privateigenthum gewissenhaft respectiren, und den französischen Gerichten, daß sie in Civilprocessen den König wie jeden andern Privatmann, ja eher noch strenger nach den Gesehen behandeln, und meint, die Nichtbeachtung des Eigenthums wäre nicht ein königliches Recht, sondern das Recht der Diebe und der Näuber. Wenn gleich es ihm noch nicht klar ist, daß das Steuerrecht seiner Natur nach öffentliches, nicht Privatrecht ist, so hat er doch schon das wichtige einer unermeßlichen Ausbreitung fähige Princip erkannt: "Die Statsgewalt als öffentliche Gewalt findet in der Existenz des Privatrechts ihre Schranke." Wie das Eigenthum, so ist das mit auch die persönliche Freiheit in ihrer Berechtigung auch dem State gegenüber principiel anerkannt.

Ms die Haupteigenschaften der Souveranetät bezeichnet er (I. 10): a) bas Recht, ben Bürgern insgesammt und ben einzelnen Gesette zu geben, und zwar ohne an die Zustimmung eines Höhern oder eines Niedern gebunden zu fein. Die Zustimmung eines Senats ober einer Bolksversammlung oder ber Stände kann auch in ber Monarchie nutlich, aber fie kann nicht nothwendig fein, wenn die monarchische Souveränetät unversehrt bleiben foll. Wir haben bereits gesehen, wie wenig biesem Sat bes bamaligen frangosischen Statsrechts ber Werth einer allgemeinen Wahrheit zukomme; b) das Recht, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen; c) das Recht, die oberften Magistrate zu ernennen; d) das Recht der letten Instanz; wenn ein Basal es erreicht, daß fein Bug und feine Berufung von ihm an ben Oberherrn möglich ift, bann ift er auf bem Wege, Die Souveranetat bes lettern abzuftreifen und felber Souveran ju werden: eine Bemerkung, für welche die deutsche Reichsgeschichte noch viel mehr Belege liefert als die frangösische Statsgeschichte, auf die sich Bodin bezieht; e) das Recht der Begnadigung und der Restitution ber Buße; f) das Recht, Münzen zu prägen.

Die Statsformen unterscheibet er (II. 1) nicht gang im Sinne bes Aristoteles je nach dem eigentlichen Sit ber Souveränetät. Je nachdem dieselbe einem Fürsten oder einer vornehmen Minderheit oder bem gangen Bolke zusteht, ift das Monarchie oder Aristokratie oder Popularftat, Demofratie. Er verwirft baber auch die vierte von Vielen vertheidigte gemischte Statsform als unlogisch, weil fie Die unerläßliche Einheit der oberften Autorität unnatürlich spalte und nothwendig zu einem Rampfe zweier höchsten Autoritäten führe, von benen boch nur Gine die Ginheit bes States barftellen fonne. Wenn man eingesehen hat, daß er das Recht der souveränen Gewalt überspannt und daß das oberfte Organ im State eine relative, nicht eine absolute Macht besitze, so kann man ihm nur um so leichter zugeben, daß in der übrigen Organisation eines States auch die übrigen politischen Kräfte zu untergeordneter Geltung kommen mögen, ohne daß dadurch die Statsform geändert werde. So kommt es allerbings vor, daß eine Republif monarchische Würden hat, wie 3. B. die Republiken von Sparta, Rom und Benedig, oder daß eine Monarchie durch aristofratische und bemofratische Institutionen wie die mittelalterlichen Fürstenthumer burch ihre Stände ermäßigt werbe. Defhalb unterscheidet er die Statsformen von den Regierungs formen (II. 1), und erklärt nur jene, nicht auch diese aus der verschiedenen Organisation der höchsten Gewalt. Bobin wurde die heutige constitutionelle Monarchie ohne Zweifel eine bemokratische Statsform beißen mit monarchischer Regierungsform. Wir nennen sie unbedenklich Monarchie, weil die oberfte - obwohl durch die Verfassung beschränkte - Statsautorität in bem Fürsten concentrirt ift; aber wir erkennen wie Bodin an, daß in der übrigen Organisation dieser Statsform auch die andern aristofratischen und bemofratischen Elemente berücksichtigt werden.

Die Monarchie hat nach Bodin drei Arten (II. 2): 1) Der Monarch ist der Herr von Land und Leuten, wie die ältesten asiaz tischen Herrscher, welche wie Götter geehrt wurden und wie Bäter in der Familie regierten, obwohl die ersten unter ihnen glückliche Käuber

und Eroberer waren (patriarchalische Despotie, er nennt fie monarchie seigneuriale). 2) Das Königthum ober die legitime (gesetliche) Monarchie (II. 3), sei sie nun Wahl- ober Erbmonarchie, b. h. "die Unterthanen gehorchen den Gesetzen ihres Fürsten, und der Fürst gehorcht den Gesetzen der Natur, indem die natürliche Freiheit und das Bermögen der Unterthanen geschützt bleibt." Das ift Bodins französisches Ideal. Auf die volle Achtung der persönlichen Freiheit und des Eigenthums, d. h. im Grunde des Privatrechts legt er ben größten Nachdruck und vertheidigt sie gegen die weitergehenden Unmaßungen der Königsmacht. Aber bis zur Anerkennung eben fo fester politischer Rechte dem Monarchen gegenüber erhebt er sich noch nicht. Da fürchtet er seinen Begriff der absoluten Couveranetät zu verleten. 3) Die Thrannei, die nur eine entartete Monarchie ist, indem der Monarch in Mißachtung bes natürlichen Rechtes die freien Versonen wie Sclaven behandelt und ihre Güter angreift, wie wenn fie fein Eigenthum wären (II. 4). Nicht die Strenge und Särte macht ben Fürsten zum Thrannen, fie ift auch bem Gesetzefürsten zuweilen unentbehrlich, "insbesondere, wenn er das untere Bolf von der herrschaft des Adels und der Reichern befreien will, und der Tyrann wird am wenigsten verabscheut, welcher das Blut des armen Bolfes verschont und seine Gewaltthat an den Großen verübt" - eine Stelle, die wohl von Jedermann auf Ludwig XI. bezogen wurde. Nach der Sitte der Zeit erörtert auch er (II. 5) die Frage des "Tyrannenmorbes," aber rechtfertigt benfelben im Widerspruch mit den heftigeren Doctrinen der extremen Partei (Hugenotten und Liguisten) nur, wenn eine Tyrannei im Sinne der Alten, d. h. eine Usurpation der oberften Gewalt ohne Zustimmung des Volks versucht werde, aber nicht, wenn der zunächst gesetliche Fürst seine Gewalt migbrauche und in die Thrannei verfalle. Die Fremden mögen ihn wohl befriegen und tödten, aber die Unterthanen durfen ihn nicht richten, weil ihm die Couveränetät zukommt.

In ähnlicher Weise bespricht er (II. 6) auch die übrigen Statsformen. In dem Kapitel von der Aristokratie führt er den Beweis

für seine Behauptung, daß bas beutsche Reich feine Monarchie, sondern eine Aristofratie sei. "Der Raiser trägt ben Scepter und die Krone, er geht in dem Ceremoniel den Königen vor; er führt ben Titel ber gebeiligten Majestät. Aber man braucht nur die Wahlcapitulation zu lefen, um fich zu überzeugen, bag bie Couveranetät bes Reiches nicht die Souveranetät bes Raifers ift, fonbern ber Aristokratie ber Reichsstände zusteht, und daß die deutsche Aristokratie ihrem Haupt wie die venetianische ihrem Dogen um so mehr Ehre guweist, je weniger Macht fie ibm gestattet." Wie er empfohlen hat, bie Monarchie burch volksthümliche Einrichtungen zu ermäßigen, fo hält er auch den Popularstat für den bessern, in welchem die Regierung nicht von der Menge geübt, sondern nur den ausgezeichneten Bürgern anvertraut werbe und verhehlt seine Abneigung gegen bie reine Demokratie nicht, welche die gleiche Vertheilung ber Macht auf alle Bürger anstrebe und in ihren Consequenzen zu der herrschaft ber Robeit, zur Unterdrückung der edleren Elemente und (II. 7) gar zum Communismus führe.

Obwohl Bodin die souverane Gewalt für absolut erklärt, so überfieht er doch die Gefahr des Absolutismus für die menschliche Natur nicht völlig und bemüht sich, durch verschiedene Ginrichtungen dieselbe gu ermäßigen. Er glaubt nicht an die Unfehlbarkeit bes Couverans und will, daß berfelbe burch andere Organe auf die Bahn ber Bernunft und der Gerechtigkeit hingewiesen werde. In diesem Sinne verlangt er (III. 1) die Institution eines angesehenen politischen Rörpers, ben er bald Cenat, bald Parlament nennt, in welchem die wichtigen Statssachen verhandelt und vorberathen werden, der mit seinen Rathen ben Souveran aufflare und unterstütze und mit seinen Borstellungen und Beschwerden ihn warne. Er gibt ber Er= flärung Cicero's seinen Beifall, ber Senat sei bie Statsbernunft. Für die laufenden und für folde Geschäfte, welche insgeheim berathen werden muffen, bedarf es ebenfo eines befondern und engern Rathes (conseil privé, Geheimerath). In Diesem Geheimerath find bie bamals noch unentwickelten Reime ber Ministerien zusammengefaßt.

Ferner die Magistratur, vorzüglich zur Berwaltung ber Rechtspflege. Er unterscheidet (III. 2. 3) die öffentlichen Aemter. welche auf Geset oder Berordnung beruhen, von den außerordent= lichen Commiffionen, welche eine besondere Ermächtigung bes Statshauptes erfordern, und fieht in ber Ausbildung ordentlicher Memter im Gegensate zu solchen Commissionen einen Fortschritt ber Statsentwicklung und eine Correctur ber übermäßigen Statsgewalt. Innerhalb der Aemter (munera, officia publica) bebt er den Unterichied der Magistratur (agxi), b. h. eines Amtes, mit welchem obrigkeitliche Gewalt verbunden ist (imperium oder boch jurisdictio) und ber übrigen Aemter ohne Gewalt, öffentliche Dienfte im engern Sinn, unter welchem Ausbruck er indeffen auch die ber Magiftratur untergeordneten Gulfsdienfte, wie 3. B. bie Gerichtsbiener, bie Polizeiwache mit umfaßt, in bem aber auch die felbständigen Pflegeämter, 3. B. die Berwaltung der öffentlichen Güter und Culturämter begriffen find. Die Registratur ordnet er nach den brei Stufen: Dberfte (fouverane) Memter, Die nur bem Statshaupt unterthan, aber in ihrem Bereich oberste Autorität find, mittlere, denen auch noch die untern Aemter gehorchen muffen, und untere, die allen höheren gehorden und nur von den Privaten Gehorfam fordern. Diese Unterordnung ift zwar mit ber mittelalterlichen Umtshierarchie in Uebereinstimmung, aber neu ift boch die energischere Unterwerfung jeder folgenden Stufe unter die böbere und aller unter die souverane Centralgewalt.

Mit Umsicht erörtert (III. 4) Bobin die Frage, inwiesern der Magistrat ungerechte Besehle des Souveräns befolgen müsse. Wird ihm von dem Fürsten zugemuthet, daß er das göttliche Gesetz und die Grundgesetze der Natur verletze und offendar ungerechte und schändeliche Dinge thue, so ist er keineswegs zum Gehorsam verbunden, denn in solchem Fall überschreitet das Statshaupt die Gränzen seiner Statsmacht. Ist aber der Besehl an den Magistrat nur gesetzwidrig, so hat der Magistrat wohl die Pflicht, eine, zweie, dreimal Remonstrationen zu machen und darin das Gesetz zu vertreten, aber schließlich

muß er doch den illegalen Auftrag, wenn das Statshaupt beharrt, vollziehen. Im Nothfall kann er sein Amt niederlegen, wenn die Uebung desselben mit seinem Gewissen unverträglich wird. Bodin ist vorzugsweise der Mann der Autorität, aber er will sie ehrenhaft und sittlich-berechtigt, nicht willkürlich und launisch.

Eine besondere Beachtung widmet (III. 7) Bobin auch ben Rörperschaften, Collegien, Ständen, Gemeinden. Gie ftehen zwischen dem State und der Familie in der Mitte. Die Bemeinde ift sogar älter als der Stat, fie ift eher eine burgerliche Bemeinschaft als eine politische. Unzählige Collegien find aus dem Triebe freier Geselligkeit, aus Liebe und Brüderlichkeit entstanden, indem fie für mancherlei religiöse und weltliche Zwecke ein gemeinsames Bermögen zusammenlegten und sich zu gemeinsamer Thätigkeit verbanden. Tropdem und obwohl er die reiche Mannigfaltigkeit der mittelalterlichen Innungen und Körperschaften aller Art vor Augen hat, läßt er doch nur die Collegien als "legitim" gelten, welche von bem Statshaupte erlaubt worden find und von deffen Autorität geschützt werden. Ihre ganze Existenz auf dem Nechtsgebiet bleibt abhängig von der souveranen Gewalt, welche fie auch aus öffentlichen Gründen auflösen fann. In diesen Beziehungen vertritt Bobin wieder die Ansichten ber absoluten Statsgewalt. Aber so lange die Körperschaften existiren, so ist ihnen auch innere Freiheit zu verstatten. Bodin ist ein Freund ber förperschaftlichen Autonomie, so lange sie nicht die gemeinsamen Gesetze verlett. Er bemerkt, von jeher sei den Tyrannen die corporative Freiheit verhaßt gewesen, bas rechtmäßige Fürstenthum aber habe keine festere Stute als die Körperschaften. Obwohl er die königliche Couveranetät überspannt, so ist er doch ein Freund ber Provincial: und Reichstage. Rur auf folden Bersammlungen gelangen die gerechten Leiden und Klagen der Unterthanen zu einem Ausdruck, der das Dhr der Fürsten erreiche. Da werden die mancherlei Räubereien, Erpreffungen und Diebstähle, die unter bem Scheine der obrigkeitlichen Autorität verübt werden, aufgedeckt. folden Berfammlungen treten ber König und das Bolf fich näher.

Bobin. 33

Wenn es nöthig wird, Truppen auszuheben oder Steuern aufzuerlegen für öffentliche Zwecke, so wird alles williger geleistet und die Leistung richtiger verwendet, wo die Versammlungen der Stände ihre Billigung gegeben und ihre Controle üben.

Die Bedeutung ber verschiedenen Stände (ordines) für ben Stat, die er anfangs überseben hatte, ift ihm fpater flar geworden. 1 Er macht folgenden Borschlag einer für seine Zeit und für Frankreich darakteristischen Ordnung: 1) der König; 2) die Priesterschaft; 3) der Senat; 4) die Geerführer; 5) der Feudal-Adel, von den Gerzogen und Markgrafen, Provincialpräfidenten an bis zu den Castellanen und den untern Basallen; 6) der Adel der Robe: die Magistrate und Richter, Gerichtsredner, Rechtsgelehrte, Advocaten, Notare mit bem Gefolge der Gerichtsdiener, Gefängniswärter u. f. f.; ferner die Aerzte, Chirurgen, Apotheker, die Männer der Schule und der Wiffenschaft, ber Dichtfunft, ber Literatur überhaupt; 7) auf diese Männer ber Toga folgt ber Stand ber Raufleute, Wechsler, Mäkler, Krämer, benen er die Berufsclassen anreiht, welche für die Nahrung der Bürger forgen, als Getreidehändler, Metger, Bader, Fijcher, Roche u. f. f.; dann die übrigen Sandwerker je nach ihrer Kunstfertigkeit, Architeften, Waffenschmiede, Zimmerleute, Steinmeten, Metallarbeiter, Goldschmiede u. f. f. Bon den Rünftlern, Malern, Bildhauern, Musitern, Schauspielern, Tänzern u. f. f. will ber profaische und puritanische Mann nichts wissen. Er meint, die gehören auf die unterste Stufe ber Sandwerfer, noch hinter ben Babern, Schenken, Guhrleuten und sogar den Bütteln und Senkern, da ihre Thätigkeit unnut fei, nur bem finnlichen Genuffe biene und bie guten Gitten berderbe. Noch auffallender ist's, daß er den Bauern und den Hirten feine eigene Ordnung anweist, sondern fie nur den Getreidehandlern, Metgern, Bäckern u. f. w. anfügt. Die politische Bedeutung bes Bauernstandes für ben Stat war also damals wie in ber Berfassung so auch in ber Doctrin für nichts geschätt. Bobin warnt übrigens

<sup>&#</sup>x27;In ben altern Ausgaben feblt bas Cap. III. 8. bas auch bei Baubrillart nicht berücksichtigt wird. Die lateinische Ausgabe von 1591 hat cs.

Bluntidli, Gefd. b. neueren Statswiffenschaft.

vor scharfen und schroffen Ausscheidungen der einzelnen Stände und Elassen, woraus leicht Unruhen entstehen und empfiehlt dringend die Organisation der großen Versammlungen nach drei Ständen. Die Sintheilung in zwei Stände (Kammern, Häuser) bringe leicht einen Zwiespalt hervor, der entweder zum Bürgerkriege führe oder jedes Resultat hindere, und die Vierzahl spalte sich ebenso leicht wie die Zweiheit. Eine dritte Abtheilung dagegen stelle den Frieden und die Einigung her.

Bobin ist zunächst ein Repräsentant des ruhigen Statsrechts, aber er ist zugleich Historiker und Politiker und weiß sehr wohl, daß auch das öffentliche Necht nichts Unveränderliches und Ewiges, sonz dern einer Entwicklung fähig und den Wandlungen ausgesetzt ist (IV. 1). Die Staten entstehen bald aus Erweiterung und Verbindung von Familien, bald indem eine Menge wie ein junger Bienenschwarm, der sich ablöst aus dem alten Bienenkord, als Colonie den Mutterstat verläßt und ein neues Gemeinwesen gründet. Dann wurzeln sie in dem gemeinsamen Land, gewinnen unter dem Schutz und der Leitung eines Machthabers Ausdehnung, bestehen äußere Kämpfe und innere Krankheiten, kommen zur Blüthe, tragen Früchte, werden alt und gehen zuletzt wieder unter.

Mit statsmännischem Geiste betrachtet er die Wandlungen, denen der Stat ausgesetzt ist. Unter Statswandlung (conversio civitatis) versteht er den Bechsel der Souveränetät, nicht aber bloße Aenderung in den Gesetzen oder in den übrigen Statseinrichtungen. Auch hier ist sein Souveränetätsbegriff so ganz entscheidend, daß er das monarchische Rom und das republikanische, und ebenso die Republik und das Fürstenthum Florenz als zwei verschiedene Staten behandelt, obwohl der Zusammenhang der Rechtsordnung durch die Aenderung des souveränen Organs nicht unterbrochen wurde. Wir würden im Gegentheil sagen: Der Stat bleibt derselbe, wenn auch die Statssorm sich ändert.

Die Statswandlung (Revolution) kann wohlthätig ober versterblich sein, aus natürlicher Entwicklung ober gewaltsamer Störung

Bobin. 35

hervorgehen, allmählich ober in plötlichen Stößen vollzogen, von Innen durch Aenderung der Elemente und neue Parteirichtungen oder von Außen durch den Einfluß fremder Mächte bewirft werden. Am leichteften geht die Wandlung von Statten, wenn das Statshaupt selbst sich mit den Unterthanen darüber verständigt.

Da er nur brei Grundformen bes States anerkennt, so gibt er auch nur sechs volle Wandlungen zu, indem jede Form sich möglicher Weise in eine der beiden andern, also z. B. die Monarchie in die Aristofratie oder den Bopularstat umwandelt. Er ist in dieser Sinficht vielseitiger und vorsichtiger als Machiavelli. Die einen Formen find der Wandlung mehr ausgesetzt als andere, so ift es die Monarchie, besonders die Erbmonarchie weniger als die beweglichere Demofratie, und es liegt näher, daß die Monarchie in die Aristofratie, als daß sie sofort in die Demokratie gewandelt werde, während die Demokratie eber zur Monarchie als zur Aristokratie übergeht, und die Aristokratie leichter in die Demokratie umschlägt. Da Bobin die uranfängliche Entstehung ber Staten für monarchisch hält, und zwar in den Uebergängen von der thrannischen Usurpation zur Despotie, die sich erst später zur Rechtsmonarchie veredelt, so kommt er im Großen doch auf den Rreislauf des Machiavelli zurud und läßt nur den entgegengesetzten Richtungen und Aenderungen auch ihr Recht widerfahren.

Jede dieser Statssormen hat ihre eigenen Gesahren, die sie vorzüglich beachten muß. Z. B. die Monarchie ist oft durch die Graussamkeit, aber öfter noch durch die Ausschweifungen der Monarchen zu Fall gekommen, denn die Grausamkeit reizt zum Haß, aber flößt auch Furcht ein, die Ausschweifung aber macht hassenstwerth und verächtlich zugleich. Für die Aristokratie und die Demokratie ist es besonders gefährlich, wenn Ein Mann oder Ein Haus eine ungewöhnsliche Macht sich aneignen kann, denn "wer die Macht hat, wird leicht Herr des States." Siege stärken das Kraftgefühl des Bolkes, Niederslagen machen es demüthig. Daher gewinnt die Aristokratie noch eher die Macht in bedrängten Zeiten und die Demokratie, wenn äußere

Erfolge sie heben. Der Uebergang aus ber Demokratie in die Aristokratie geschieht oft allmählich, in kaum bemerkten Uebergängen, der Sturz der Aristokratie in die Demokratie gewöhnlich plötlich und gewaltsam.

Kleine Staten, wie die hellenischen und italienischen Republiken erleiden leichter und öfter solche Wandlungen als große Reiche, wenn gleich auch diese in längern Zeiträumen sich wandeln. Hier bemerkt Bodin die große Bedeutung eines zahlreichen Mittelstandes, welcher die Extreme des Reichthums und des Ansehens ausgleiche und die heftigen Wechsel ermäßige. Alle Staten sind im Laufe der Zeit den Wandlungen wie dem endlichen Untergang ausgesetzt, aber besser ist's, wenn die Aenderung sich in allmählichen Uebergängen und daher weniger schmerzhaft vollzieht, mag sie nun zum Guten oder zum Schlimmern sich wenden. So ist Venedig leise aus der Monarchie in den Popularstat, und aus diesem in die Aristokratie umgewandelt worden, und ebenso unbemerkt ist in Deutschland die Monarchie zur Aristokratie geworden.

Die Aufgabe des Statsmanns ist es, die drohenden Wandlungen vorherzusehen (IV. 3) und sie wo möglich durch weise Maßregeln zu vermeiden oder, wenn das unmöglich erscheint, zu ermäßigen und den Nebergang zu erleichtern. Bodin ist zwar der Meinung (IV. 2), daß wie Gott, dessen Wille unergründlich ist, auch die große Natur eine Macht über das Schicksald der Staten übe. Er hält es für möglich, daß der Gang des Schicksals in der Bewegung der Sterne vorbestimmt sei, aber er behauptet zugleich (IV. 3), daß der vernünstige Wille des Menschen, die Freiheit habe, auch der Macht des Schicksals auszuweichen, welche nur die Thoren und die Bösen erfasse. Wie das Leben der Menschen von den Naturgesetzen beherrscht werde und der Tod Allen gewiß sei, und dennoch der Arzt eine Krankheit bessiegen und unter Umständen das Leben länger erhalten könne, so könne auch der Statsmann zwar nicht die Sterblichkeit des States ausheben, aber seine Gesundheit erhalten und sein Leben verlängern.

So geht er von großen Ideen aus, indem er sich in die

Bobin. 37

Irrgänge der kabbalistischen Mathematik verliert. Er streitet mit den Aftrologen nicht über die Wahrheit der Astrologie, aber über die richtige Methode und behauptet, das siderische Lebensgeset der Staten könne mit Sicherheit nur ermittelt werden, wenn man die Geschichte sämmtlicher Staten überschaue und mit den Conjuncturen der Gestirne während Jahrtausenden genau vergleiche. Obwohl zweiselnd ist er doch geneigt (IV. 2), das regelmäßige Lebensalter eines States auf ungefähr 500 Jahre, genauer auf die "vollkommene" Zahl 496 zu bestimmen.

Alls conservativer Statsarzt warnt er (IV. 3) vor gewaltsamen und hestig wirkenden Heilmitteln. Er zieht im Zweisel das hergebrachte Necht jeder gesährlichen Neuerung vor, und empsiehlt die Mißbräuche abzuschaffen angelegentlicher als die Zerstörung schadhafter Einrichtungen. Freilich ist er kein Buchstabenjurist. Er verehrt die Gesetze nicht um ihrer willen, sondern um des States willen, dem die Gesetze dienen und ist mit den Römern einverstanden, welche die Bolkswohlfahrt als das oberste Gesetz aller Staten erklärt haben: "Salus populi suprema lex esto." Daher ist kein Statsgesetz so heilig, daß es nicht in der Noth des States verändert werden dürfte. Aber, meint er, wie Gott in der Natur ein allmähliches stilles Wachsthum liebt, und überall für Uebergänge aus einem Zustand in den andern sorgt, so soll auch der Politiker ihm im State nachahmen.

Die Stätigkeit und dennoch Beränderlichkeit der Gefetze führt ihn zu der Untersuchung, ob es zweckmäßiger sei, die Aemter in stätiger oder in veränderlicher Weise zu besetzen. Er erwägt die Gründe (IV. 4) für und gegen unparteiisch und kommt schließlich zu dem Resultat, daß ein öfterer Wechsel in der Besetzung der Aemter eher den Popularstaten, die Stätigkeit mit Ausnahme der höchsten Stellen, welche auch da von Zeit zu Zeit eine Aenderung ersahren müssen, aber eher der Monarchie zusage. Gegen die in Frankreich eingerissene Verkäusslichkeit der Aemter spricht er sich mit Wärme aus. "Die, welche die Aemter feil bieten, denen ist auch die Gerechtigkeit

und der Stat feil, die verkaufen auch das Blut der Unterthanen und die Gesetze."

Mehr noch beunruhigen den Stat die religiösen und die poslitischen Parteiungen. Man kann es Bodin nicht verargen, wenn er im Gefühl der Leiden seines Vaterlandes, dessen religiösspolitische Parteien den Bürgerkrieg immer wieder neu entzündeten, die Parteien selbst für ein großes Uebel hielt. Die Sinheit und der Friede des States werde, meint er, durch die Parteien gesährdet (IV. 7). Aber er räth doch der souveränen Gewalt nicht, die Sinheit der Religion durch gewaltsame Mittel zu erzwingen. Er erinnert an das Wort des Gothenkönigs Theodorich: "Die Religion läßt sich nicht besehlen, denn Niemand kann gezwungen werden, wider seine Ueberzeugung zu glauben," und hält den christlichen Königen sogar das Beispiel des türkischen Sultans vor, der in seiner unmittelbaren Nähe vier Religionen unangesochten neben einander dulde, obwohl er selber ein gläubiger Muselmann sei.

Um Aufruhr zu hindern, räth er auf die Glocken ein wachsames Auge zu haben, damit sie nicht als Sturmglocken die Massen aufregen, und das Tragen von Wassen zu verbieten; aber mehr noch empsiehlt er, die Ursachen der Unzufriedenheit zu studiren und dafür geeignete Heilmittel zu suchen.

Wenn einmal die Menge aufgestanden ist, dann läßt sie sich wie ein wildes Thier eher noch durch freundliche Schmeichelei zähmen als durch Schläge bändigen. Man muß ihr dann Etwas zugestehen und darf auch die guten Worte und Versprechen nicht sparen, aber man darf auch nicht allzu nachgiebig sein, um nicht die Begehrlichseit zu steigern. Ganz thöricht aber ist es, mit Gewalt die Bewegung niederzuwersen, wenn es möglich ist, mit Worten den Sturm zu besänstigen und die Menge zu ihrer Pflicht zurüczuleiten. Der Macht der Rede auf das Volk schweibt er eine hinreißende Wirksamkeit zu im Guten und im Bösen, freilich mehr noch in einer Demokratie als in einer Monarchie. Uber auch da verlangt er sorgfältige Benutzung dieser geistigen Wassen.

Bobin. 39

Er gibt zu, daß es in einer Republik nützlich sein könne, wenn Jedermann, nach Solons Borschrift, Partei ergreife; aber für die Monarchie empfiehlt er dem Fürsten, sich nicht selbst zu einer Partei zu bekennen, sondern über den Parteien erhaben zu bleiben, für den innern Frieden und das Recht zu sorgen und die Versöhnung der Parteien anzustreben.

Nachdem Bodin die Grundfate bes allgemeinen Statsrechts und ber allgemeinen Politik aus bem Statsbegriff und ber menschlichen Natur abgeleitet hatte, geht er zur Erwägung ber Mannigfaltigkeit der Einzelstaten über (V. 1) und sucht die Ursachen derselben offen zu legen. Wie ber Architekt bei feinen Bauten auf das Material bes Orts Rudficht nimmt, so muß auch ber Statsmann bie eigenthümliche Natur bes Volks beachten, für welches ber Stat besteht. Der Unterschied der Klimate wirkt auf die Eigenschaften der Bölker ein. Zwischen ben Bölfern ber heißen, der gemäßigten und der falten Zone find Unterschiede, die auch politisch ins Gewicht fallen. "Die Bölfer der mittlern Länder haben mehr Körperfraft als die Südländer und weniger Lift, und sie haben mehr Geift als die Nordländer, wenn auch weniger Leibestraft, daher find fie fähiger, Staten zu leiten und gerechter in ihren Sandlungen. Daber fieht man aus der Beschichte, daß die großen Heere und Mächte gewöhnlich aus dem Norden kommen, aber die Wissenschaften des Berborgenen, die Philosophie, bie Mathematik, die Speculation aus bem Guden, und die politischen Wiffenschaften, die Gesetze, die Rechtswiffenschaft, die Runft der Rede vorzüglich ben gemäßigten Ländern angehören. Die großen Reiche find in der gemäßigten Zone entstanden und leichter ist es, von da aus den Guben zu unterwerfen als den Norden. Die einen beugen fich ber Stärke und suchen durch Schlauheit wieder Gewinn zu machen; die andern bewähren ihre Kraft im Kriege, aber werden im Frieden besiegt. Sogar bie Römer haben ben Norden nicht bezwingen können; die nördlicheren Engländer haben es ben füdlicheren Frangofen oft vorgehalten, daß es ihnen wenig helfe, in den Schlachten über Die Frangosen zu siegen, weil diese fie im Friedensschluß überliften,

und ganz daffelbe fönnen die Franzosen von den Spaniern sagen, die seit einem Jahrhundert in jedem Bertrag die Schlauen gewesen.

Weil die nördlichen Bölker weniger Lift und mehr Stärke haben, so haben die alten wie die neuen Fürsten ihre Leibwachen vorzugsweise aus Truppen aus dem Norden, mit Schthen, Thrakern, Deutschen, Schweizern gebildet. Die Grausamkeit findet sich häusiger im Süden und im Norden als in dem gemäßigten Klima, die Keuschheit ist dem Norden eigen. Der Norden verläßt sich auf das Schwert, die mitteleren Bölker auf die Rechtspflege, der Süden auf die Religion. Fast alle Religionen stammen aus dem Süden: in den sonnigeren Ländern ist der Mensch zu Betrachtung der göttlichen Dinge geneigt. Die Südländer werden daher leichter mit dem religiösen Glauben als mit der Bernunft oder mit der Gewalt beherrscht. Ze weiter man nach dem Süden geht, um so frömmer, der Religion ergebener und vertrauender sindet man die Leute. Die Rechtspflege hilft da nicht aus; die Processe werden durch Listen und Trug aller Art völlig unsicher gemacht.

Die mittleren Bölker brauchen ihren Verstand mehr, um gut und böß, recht und unrecht zu unterscheiden, und sind deßhalb eher geschickt zu regieren und zu richten. Die nördlichen verstehen sich mehr auf das Handwerk, mechanische Fertigkeit, industrielle Arbeit.

Bodin leitet aus dieser Betrachtung sogar ein allgemeines Geset für den wohl eingerichteten Einzelstat und für die gesammte irdische Weltordnung ab, die er die Weltrepublik (république universelle, respublica mundana) nennt (V. 1). Es gibt dreierlei Geisteskräfte, die gewöhnliche sinnliche Auffassung und Eindildung (sensus communis seu qurvaslu), den ordnenden Verstand (ratio) und die ideale Ersenntniß (intellectus). So sollen in dem wohl eingerichteten State die Priester und Philosophen die Wissenschaft der göttlichen Dinge und dessen pflegen, was den menschlichen Sinnen verborgen ist, die Fürsten und Magistrate die statliche Ordnung handhaben und die Politik verständig leiten; die Soldaten, Handwerfer und Bauern aber ihre Sinneskräfte auf die äußeren Arbeiten verwenden. In dieser

Weise hat Gott auch die Universalrepublik der Erde gegründet, indem er den füdlichen Bölkern die Aufgabe gestellt hat, die verborgenen Dinge zu ergründen und die andern Bölker darüber zu belehren, den mittleren Bölkern die Herrschaft und die Rechtspflege, die Leitung und den Handel der Welt anvertraut hat und den übrigen die Metallschäte übergeben und für die Mannigkaltigkeit der Gewerbe befähigt hat. Man sieht, Bodin verirrt sich zuweilen auf den ungebahnten Wegen der Abstraction und in den psychologischen Deutungen. Aber Niemand kann ihm einen durchdringend scharfen Blick in einzelnen Beobachtungen und einen hohen idealen Schwung in seiner Weltzansicht absprechen.

Ebenso macht er aufmerksam auf die Einwirkung des Bodens. Er bemerkt, daß die Gebirgsvölker jederzeit entschlossen sind, für ihre Freiheit zu kämpfen und daher die popularstatlichen Formen für sie eher Anwendung finden als für die Bewohner der Sbenen. Die Küstenbewohner und die Bewohner großer Handelsstädte sind geschickter in Täuschungen und Listen, die Bewohner der Binnenländer schlichter und unverdorbener.

Auch die Lüfte sind von Einsluß. In Gegenden, die heftigen und wilden Stürmen ausgesetzt, sind die Leute weniger ruhig und stürmischer als die in einem Lande wohnen, wo gewöhnlich weiche und sanste Lüfte wehen. Ist der Boden reich und fruchtbar, so werden die Bewohner leicht weibisch und genußsüchtig, ist der Boden wenig ergiebig, so zwingt das die Leute zur Mäßigkeit und zur Anspannung ihrer Kräfte. Da gedeiht die industrielle Arbeit und der Erwerb, wie das Athen und Nürnberg bezeugen, die, in unfruchtbaren Gegenden erbaut, sich durch Menschenkraft emporgeschwungen haben.

Aber die Natur und die Umftände find nicht zwingend. Die menschliche Freiheit hat auch ihren Untheil. So sind die Engländer, vormals das unverträglichste und händelsüchtigste Bolk, durch eine friedliebende Königin zur Humanität erzogen worden, und haben die Franzosen im Gegentheil, früher an hösliches und humanes Wesen gewöhnt, in ihren Bürgerkriegen einen wilden Charakter angenommen.

Die Deutschen hatten zur Zeit von Tacitus weber Religion noch Wissenschaft, noch wahre Staten, und nun stehen sie in allen diesen Dingen hinter keiner andern Nation zurück. Allerdings kehrt jedes Bolk, wenn nicht die bilbenden Gesetze sorgfältig erhalten werden, in sein ursprüngliches Naturell zurück, und wenn es in ein anderes Land verpflanzt wird, so ändert es zwar nicht seine Art so schnell wie die Pflanzen, die in einen fremden Boden versetzt werden, aber es ändert ihn allmählich doch. So sind die Gothen in Spanien und in Südsfrankreich und die Gallier nach Cäsars Zeugniß im Schwarzwald und am Rhein ganz anders geworden. Bei diesem Anlaß ereisert er sich für den Charakter seiner Landsleute, deren lebhaften Geist und großeherzigen Charakter er gegen den Borwurf der Beränderlichkeit und Leichtfertigkeit in Schutz nimmt.

Sat Bobin in ber Sinweisung auf die Ginfluffe ber äußeren Natur auf bas Statsleben einen Schat von Bemerkungen angehäuft, ben später Montesquieu benutt aber nicht erschöpft hat, so geht er ihm auch in der Forderung der Sonderung der Rechtspflege von ber Regierung vorher (IV. 6). Er widmet dieser Frage ein besonderes Capitel. Im Alterthum und im Mittelalter waren die Fürsten perfönlich zu Gericht geseffen. Wer kann es läugnen, daß die unmittelbare Erscheinung ber Gerechtigkeit in ber Gestalt eines im Angesichte des Bolkes prüfenden und richtenden Fürsten einen außerordentlichen und wohlthätigen Eindruck macht. Aber so viele und glänzende Gründe man auch dafür anführe, so sprechen doch die wichtigeren dafür, daß ber Fürst sich perfönlich bes Richteramtes enthalte und die Uebung besselben ganz den Magistraten überlasse. Die Majestät verliert an Unseben, wenn man sieht, wie fie sich mit kleinen Dingen befaßt, wenn die geiftigen Mängel und die moralischen Schwächen der Fürsten öffentlich in bochster Richterstellung zu Tage treten. In dem Gesetze ist ber souverane Wille ausgesprochen, bas Geset anzuwenden wird baher am beften ben Gesetzfundigen anvertraut. Wenn ber Gesetzeber felbst richtet, so mischt sich in ihm Gerechtigkeit und Gnade, Gesetzestreue und Willfür, und damit wird die Rechtspflege verdorben. Die

Parteien erlangen nicht die gehörige Freiheit, sie werden von der Autorität des Souveräns gedrückt und geblendet. Die Schrecken des Strafgerichts werden riesenhaft vergrößert, und hat der Fürst einige Anlage zur Grausamkeit, so schwimmt der Richterstuhl im Blute der Bürger und der Haß des Volkes wendet sich gegen den Fürsten. Um wenigsten ist es schicklich, daß der Fürst in eigener Sache und über Vergehen richte, die gegen ihn selber verübt worden sind. Sher ziemt es ihm und nützlicher ist es ihm, wenn er sich vorbehält, Inaden zu erweisen und wohl zu thun.

Er hält es überhaupt für verderblich, wenn der Souverän, Fürst, Aristokratie oder Volk sich in zu viele Dinge einmengen, und für empfehlenswerth, daß er nur die Majestätsrechte übe. Er rühmt es an Benedig, daß der Souverän nicht bloß von der Rechtspflege, sondern auch von den Geschäften sich fern halte, welche besser den Räthen überlassen werden, und tadelt die Meinung Xenophons, daß das Volk in der Demokratie sich alles zu thun und zu leiten vorbehalten müsse; vielmehr meint er, sei gerade dadurch Athen zu Grunde gegangen, daß sich die Volksversammlung zu viel erlaubte und seien die schweizerischen Freistaten glücklicher, wo das Volk seine Thätigkeit vornehmlich auf die Wahl der Magistrate beschränke.

Indem Bodin auf die statswirthschaftlichen Berhältnisse zu sprechen kommt, beklagt er die schädliche Bernachlässigung des Censoramtes in den neueren Staten (VI. 1). Zunächst in materieller hinficht und mit Bezug auf die sichere Ordnung der verschiedenen Classen der gemeinsamen Zustände. Bon der Censur erwartet er das, was wir heute Statistist nennen. Der Ueberblick und Nachweis aller persönlichen Berusse und Bermögensverhältnisse, so weit sie für das öffentsliche Leben erheblich sind, und einen sicheren Kataster des Grundbesitzes. Nur darauf lasse sich ein gerechtes Steuerschstem gründen, nur so dem schweren Uebel Frankreichs wehren, daß gerade die Reichen sich den Steuern entziehen und die armen Classen damit unverhältnismäßig belastet werden. In dem Misverhältnisse zwischen Reichen und Armen aber erkennt er die größte Statsgefahr.

Sobann bedürfen wir der moralischen Autorität der Censur mehr noch als die Alten. Die ausgedehnte Gewalt des Hausvaters über die Frau, die Kinder und die Sclaven in dem antiken Stat wird in dem neuern Stat nicht mehr geübt; um so nöthiger ist es nun, daß eine Sittencensur hier gegen die Impietät der Kinder, wie gegen den Mißbrauch der elterlichen Rechte da einschreite, wo die Gerichtsbarkeit nicht ausreicht. Den moralischen Uebeln, welche den Stat bedrohen, läßt sich nur durch die Sensur begegnen, und die sittlichen Kräfte werden voraus durch die Sensur gereinigt und gestärkt. Die Achtung der Religion, die Erziehung der Jugend, die Aufsicht über die Theater und die öffentlichen Bergnügungen, die Wahrung der guten Sitten, die Beschränkung des Lurus, all das ist Aufgabe des Sensoramtes.

Aber er will den Censoren weder eine richterliche noch eine besehlende Gewalt verstatten. Sie sollen nur durch die Ehre, nicht mit Zwang wirken; sie sollen notiren, nicht strasen dürsen. In Rom ward die Censur den ehrwürdigsten Magistraten anvertraut. Später haben sich die Päpste der höchsten Sittencensur bemächtigt und dieselbe wirkungsvoll geübt. Aber dann haben sie den Kirchenbann so übertrieben und gemißbraucht, daß derselbe gegenwärtig ohne alle Krast ist und aufs äußerste verachtet wird. Er läßt die Frage unentschieden, ob diese Censur eher der Kirche gegen Garantie zu überlassen seine besser besser von Statsbeamten verwaltet werde, aber daß eine Censur bestehe, erklärt er für unerläßlich.

Für die Statsfinanzen legt er im Sinne des Mittelalters ein großes Gewicht noch auf die Domänen, deren Erhaltung vorzüglich der Monarchie empfohlen wird, damit sie um so weniger der Steuern bedürfe (VI. 2). Bedenklich und schädlich erscheint es ihm, wenn der Stat den Verkauf der Lebensmittel als Monopol benutze. Dagegen vertheidigt er die Besteuerung des Verkehrs mit dem Auslande und ist der Meinung, die Zölle seien so anzusetzen, daß das Ausland für die Stoffe, die es aus dem Inlande beziehe, Steuer zahle, die auswärtigen Stoffe, deren man bedürfe, im Inland möglichst wohlseil zu erwerben seien und der Arbeitslohn des Inlandes gesichert werde. Nur in der Noth,

Bobin. 45

wenn die übrigen Sinkünfte nicht ausreichen und dringende Statsbedürfnisse befriedigt werden müssen, sollen direkte Steuern erhoben werden, dann aber gleichmäßig von Jedermann. Er verwirft die Steuerfreiheit des Klerus und des Adels als ein Unrecht gegenüber dem dritten Stande. Steuern auf entbehrliche Dinge sind ihm lieber, weil weniger drückend, als Steuern auf das Unentbehrliche gelegt.

Er ist nicht geneigt, den unteren Volksclassen politische Rechte zuzugestehen, aber er hat ein Herz für ihre Leiden und dringt an vielen Stellen darauf, daß ber Stat ihre Laften zu erleichtern und ihren Bohlftand zu fördern fich bemühe. Ein Theil der öffentlichen Ginfünfte foll jeder Zeit für die Unterftützung ber dürftigen Leute verwendet werden. Das Seer foll aut befoldet, aber den Soldaten keine Plünderung der armen Bauern nachgesehen werden. Auch für öffent: liche Arbeiten foll der Stat seine Gelder verwenden, für die Berstellung und Befestigung ber Städte, für Grenzfestungen, für Stragen und Brüden, für die Marine, für öffentliche Gebäude, für Collegien, welche das Verdienst beehren, die Tugend belohnen, die Wissenschaft fördern. So fließen auch die Steuern wieder in die Taschen der Bürger zuruck und das allgemeine Wohl gebeiht. Aber in diesen Dingen will er das rechte Maß beobachtet wissen und warnt vor Ausschweifungen. Es ist ein Zeichen der Tyrannei, wenn glänzende Baläfte von dem Blut der Unterthanen gebaut werden. Damit man wiffe, wie die Finanzen stehen und darnach die Ausgaben regulirt werden, find genaue Bücher und flare Register nöthig (Budget und Statsrechnung).

Dem Münzwesen widmet er (VI. 3) große Ausmerksamkeit. Er warnt die Fürsten eindringlich vor jeder Verschlechterung der Münzen und verlangt, um die Sicherheit der Münzen zu erhöhen, die Anwendung möglichst ungemischter Metalle, Silber und Gold, deren Verhältniß zwar nicht unveränderlich, aber doch annähernd für ganz Europa auf  $12^{1}/_{2}:1$  zu bestimmen sei.

Indem er zum Schluß (VI. 4) noch bie verschiedenen Statsformen in ihren Wirkungen mit einander vergleicht, führt er nochmals sein

Ibeal der absoluten Rechtsmonarchie aus, dessen Berwirklichung später Ludwig XIV. versucht hat, dessen Hauptsehler aber eben in dem Absolutismus der höchsten Gewalt liegt, welchen Bodin zum Grundbegriff seiner Statslehre gemacht hatte.

## Bweites Capitel.

Einfluß ber Kirchenreform in Deutschland. Luther. Zwingli. Sugo be Groot.

Die firchliche Reform, welcher sich die deutsche Nation im sechzehnten Jahrhundert mit ganzer Seele hingab, übte wohl einen Einsschnten Jahrhundert mit ganzer Seele hingab, übte wohl einen Einsschnten der der deutsche Statswissenschaft. Zunächst wurden die mittelalterlichen Theorien sortzgepflanzt, wie man sie überkommen hatte, und selbst der labhrinthische Bau des heiligen römischen Reiches deutscher Nation mit seinen Fürstenzthümern, Reichsstädten, ritterschaftlichen Verbänden, mit seinen Reichsztagen und Landständen dauerte ziemlich unverändert fort. Die politischen Reformversuche hatten nicht tief gegriffen und waren durch die mächtigere Kirchenresorm verdrängt worden. Unter den Wissenschaften blied die Theologie noch immer in ihrer herrschenden Stellung; nur die Jurisprudenz behauptete ihr zur Seite eine begränzte Selbständigseit; aber die Philosophie war genöthigt, der gotterfüllten Theologie wie eine Magd zu dienen.

Aber die Stellung des States gegenüber der Kirche war doch nun gründlich verändert worden. Die Unabhängigkeit und die Autorität des States zogen großen Bortheil davon, daß die überragende Geistesmacht und Autorität des römischen Papstthums und der Hierarchie von den Protestanten bekämpft und verworfen ward und die neue Kirche nur unter dem Schutze des States eingerichtet werden konnte. Diese veränderte Stellung mußte auch in ihren Folgen besteind auf das Statsbewußtsein wirken und dasselbe mit dem Gefühl der Hoheit und Ueberlegenheit erfüllen.

Die alte firchliche Doctrin hatte ben Klerus den Laien entgegen: gesetzt und übergeordnet. Der geringste Kleriker galt ihr mehr als ber vornehmste Laie. Darin schon lag im Brincip die Erniedrigung des Stats und seine Knechtschaft gegenüber ber herrschenden Kirche. Indem Martin Luther, felber "ein Geweihter bes Berrn," Diefe Ueberhebung des Klerus verwarf und die wesentliche Gleichheit des geistlichen und des weltlichen Standes, die zusammen den Ginen Körper der Christenheit bilden, vertheidigte, stellte er, so viel es in seiner Macht lag, die Laienehre wieder her und entzog der Unterordnung des States unter die Kirche das Fundament, worauf fie gegründet war. Satten die Ranonisten bisher gelehrt, daß die weltliche Obrigkeit nicht über die Geiftlichen gesetzt sei, so widerlegte Luther auch diese Unmaßung des Klerus: "Das ist eben fo vil gefagt, die hand fol nichts dazu thun, ob das aug groß noth leidet. Ift's nit unnatürlich. schweig undriftlich, daß ein glied dem andern nit helfen, seinem verderben nit weren fol? Ja je edler das gliedmaß ift, je mehr die anbern ihm helfen sollen. Darum sag ich, dieweil weltlich gewalt von gott geordnet ift, die bosen zu strafen und die frommen zu schützen, so sol man ihnen ihr ampt laken frei geben und ungehindert durch den ganzen förper der Chriftenheit, niemands angesehen, sie treff Papst, Bischof, Pfaffen, Mönch, Nonnen oder was es ist. — Wer schuldig ift, der leide. Was geiftlich recht dawider gesagt hat, ist lauter erbichtet römisch vermeßenheit, denn also sagt fanct Baul allen Christen: Ein iegliche seele (ich halt des babsts auch) sol unterthan sein der oberkeit, benn sie trept nit umsonst das schwert, sie dienet Gott da= mit." (Un ben driftlichen Abel.)

Zwar ist diese theologisch-christliche Begründung der Rechtsgleichheit zwischen Priestern und Laien und der statlichen Untersordnung Aller unter die obrigkeitliche Gewalt für den Juristen und den Politiker nicht zureichend, denn diese leiten jene Sätze nicht davon ab, daß die Christenheit Ein Körper sei, sondern vielmehr davon, daß der Stat Ein Körper sei, weßhalb dieselben ebenso von den Richtchristen wie von den Christen gelten und in dem heidnischen

Nömerstat nicht minder anerkannt waren, als in dem neuern Stat der christlichen Bölker; aber mit dem Resultat der lutherischen Beweißsführung konnten die Juristen und die Statsmänner sich wohl befriedigt erklären. Auch die katholische Kirche konnte bald nicht mehr mit Erfolg gegenüber dem wachsenden Statsbewußtsein ihre früheren Privilegien behaupten.

Obwohl Luther alle äußere Gewalt der Kirche als unchriftlich verwirft und den Bereich der statlichen Autorität in weiterm Umfang willig anerkennt, so hat für ihn der Statsbegriff doch nur einen untergeordnen Werth. Das religiöse Leben erfüllt ihn so ganz, daß ihm für das politische nur wenig Neigung und Verständniß übrig bleibt. Er theilt die Adamskinder in zwei Klassen: die einen gehören zum Reiche Gottes, die andern zum Reiche der Welt.

Die ersten "sind alle rechten Gläubigen in Christo und unter Christo, denn Christus ist der König und Herr im Reiche Gottes."— Diese Leute bedürfen keines weltlichen Schwertes noch Rechts. Würde alle Welt aus rechten Christen bestehen, so brauchte sie keinen Fürsten und Herrn. Denn die den heiligen Geist im Herzen haben, die leiden fröhlich Unrecht und thun selber Niemandem Unrecht. Da ist kein Zank, Haber, kein Gericht und keine Strase Noth. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, sondern dem Ungerechten, denn der Gerechte thut Alles aus sich selbst, was das Recht fordert. Ein guter Baum bedarf keiner Lehre noch Rechts, daß er gute Früchte trage, sondern seine Natur gibt's, daß er Früchte trägt, wie seine Art ist. Also sind alle Christen durch den Geist und Glauben so geartet, daß sie von Natur recht thun, mehr als man sie mit allen Gesetzen lehren kann."

Die alte katholische Kirchenlehre ging wohl von einer ähnlichen Ibee aus, als sie den Klerus, in welchem sie vorzugsweise die rechten Christen erkannte, von der Statsgewalt und dem weltlichen Rechte frei erklärte. Aber Luther konnte sich mit der formalen Scheidung zwischen Klerus und Laien nicht befriedigt fühlen. Er achtete vorzugsweise auf die innere Religiosität und suchte seine rechten Christen — die seltenen Bögel, wie er sagte — unter der großen Masse der Geistlichen und

Luther. 49

ber Weltlichen, welche auf biese Bezeichnung im vollen Sinne des Worts keinen Anspruch haben und daher sämmtlich des weltlichen Nechts bedürfen.

Zum Reich der Welt gehören nach Luther die, welche nicht Christen sind in diesem specifischen Sinne. Da nur Wenige in Glauben und Leben wahre Christen sind, so hat Gott außer dem Gottesreich noch ein anderes Regiment aufgerichtet, das weltliche Regiment, und diesem das Schwert gegeben, die Bösen zur Ordnung zu nöthigen. Für diesen weltlichen Stand ist das Gesetz gegeben. Christus regiert ohne Geset, allein durch den Geist, aber das weltliche Regiment schützt den Trieden mit dem Schwert. Auch die wahren Christen, obwohl sie seiner um ihrer selbst willen nicht bedürfen, leisten doch auch diesem Negiment willig Gehorsam, aus Liebe zu den anderen Menschen, die seiner bedürfen. Auch ein Christ darf dieses Schwert führen, wenn er dazu berufen ist, damit der Friede unter den Menschen erhalten und das Unrecht gezüchtigt werde. Auch diese Gewalt, die Gottes Dienerin ist, wie Paulus sagt, ist nöthig und gut, wie jeder andere weltliche Beruf. (Schrift: "Bon weltlicher Ueberkeit.")

Der Stat ist also nach Luther eine mindere Ordnung, nicht auf den christlichen Glauben, sondern auf das Bedürfniß und die Schwäche der menschlichen Ratur, aber ebenfalls von Gott gegründet. Ihr allein gedührt die Gewalt. Nur in ihr ist eine Obrigkeit. Die Priester und die Bischöfe sind keine Obrigkeit. Sie haben keine Gewalt, sondern einen Dienst, kein Schwert, sondern ein Amt. Sie sollen lehren und beten, nicht richten. Was der moderne Stat als sein ausschließliches Recht behauptet, Gesetzgebung, Regierung, Gericht, worin er keine Concurrenz der Kirche anerkennt, das hat ihm Luther — wenn gleich aus religiösen Motiven — zugestanden. Er scheidet fortwährend, wie es das Augsburger Bekenntniß thut (Art. 28), die Autorität der Kirche und die Macht des States und unterwirft dieser letztern vollständig alle äußern Dinge. Seine Borstellung vom Stat erhebt sich nur wenig über den beschränkten Bereich der Rechtspsiege. Er solgt hierin den alttestamentlichen Neberlieserungen. Seine

ganze Denkweise ist fortwährend gebunden an die Autorität und an die Darstellung der Bibel, in der er die Quelle seines religiösen Glausbens gefunden hat. Sein Stat ist nicht viel mehr als eine unentsbehrliche Zuchts und Friedensanstalt. Aber so ungenügend und lückenbaft diese Borstellungen auch sind, so war dieser theologische Resormator doch ehrlich genug, zuzugestehen, daß das weltliche Recht nicht auf dem Christenthum beruhe, und so bescheiden, um die allgemeine Wirksamkeit des statlichen Gesetzes zu achten. Die geistige Bedeutung des States war ihm noch dunkel, die sittliche Natur aber des States hob er mit gläubigem Nachdruck hervor.

In diesem sittlich religiösen Sinne verstand er benn auch den Baulinischen Sat: Alle Obrigkeit ift von Gott. Er verftand barunter keineswegs eine besondere göttliche Würdigkeit der Fürsten, durch welche sie über die andern Menschen emporragen. Die Götzendienerei und Schmeichelei war ihm in allen ihren Formen verhaft. Er fieht in den Fürsten keine göttlichen Wefen, sondern schlichte Menschen, mit Schwächen und Mängeln behaftet wie ihre Unterthanen auch; "nicht Statthalter, sondern Diener und Handwerker Gottes." Bor ben Bersonen der Mächtigen auf der Erde hat er keinen sonderlichen Respect. Die erschreckende Grobbeit, mit der er seine Meinung gegen den Papft und die Cardinale ausspricht, verschont auch die weltlichen Fürsten nicht. "Bon Anbeginn der Welt," schreibt er in dem Büchlein über die weltliche Obrigkeit, "ift ein kluger Fürst ein gar seltsamer Bogel und ein frommer Fürst noch viel seltsamer." Er erfrecht sich, beizufügen: "Sie sind gemeiniglich die größten Narren ober die ärgsten Buben auf Erden," und meint gar, Gott habe ihnen in seinem Born die Gewalt gegeben.

Die chriftlichen Fürsten mahnt er eindringlich an ihre göttliche Pflicht. "Sie sollen alle ihre Sinne dahin richten, wie sie ihren Unterthanen dienlich und nützlich sehn können. Reiner von ihnen denke: Land und Leute sind mein, ich will's machen, wie mir's gefällt, sondern Jeder denke: Ich bin des Landes und der Leute und ich soll's machen, wie es ihnen nutz und gut ist. Er soll nicht suchen, wie er

Luther. 51

hochsahre und herrsche, sondern wie Land und Leute mit gutem Frieden beschützt und vertheidigt werden." Der Einwendung: "wer wollte denn Fürst sein, wenn nur Mühe, Arbeit und Unlust das Loos des Fürsten ist?" entgegnet er: "Wir lehren nicht, wie ein weltlicher Fürst leben soll, sondern wie ein weltlicher Fürst ein Christ sein soll, damit er in den Himmel komme." Er will keine Statslehre, sondern eine Christenlehre geben, kein Gesetz verkünden, sondern zu frommer Pflichterfüllung mahnen. Er ist in allen Dingen Theologe, nicht Jurist, Prediger und Seelsorger, nicht Statsmann.

Begen bie Männer bes Rechts und bes Stats ift er fehr Er hält fie mit überaus feltenen Ausnahmen für "ichlechte Chriften" und ichlägt in feinen Tischreben gern auf die "filbernen Juristen" los. Seiner Frau schrieb er einmal (1546) furze Zeit vor seinem Tode, als er wider Willen genöthigt worden, an Rechtsverhandlungen Theil zu nehmen: "Ich bin nun auch Jurift worden. Aber es wird ihnen nicht gedeihen. Es wäre besser, sie ließen mich einen Theologen bleiben. Räme ich unter fie, so ich leben soll, ich möcht ein Poltergeist werden, der ihren Stolz burch Gottes Unade hemmen möchte." Aber das hindert ihn doch nicht, sie auf ihrem weltlichen Gebiet unangefochten gewähren zu lassen; er hütet fich vor pfäffischer Einmischung in die Dinge, die er nicht versteht, die nicht seines Umtes find. Das tabelt er am schärfsten an ben Mächtigen seiner Zeit, daß die geistlichen Fürsten weltlich regieren und daß die weltlichen Fürsten geiftlich herrschen wollen. "Der Papst und die Bischöfe follten Gottes Wort predigen, das lassen fie und find weltliche Fürsten worden. Sie sollten innerlich die Seelen regieren burch Gottes Wort und regieren auswendig über Schlöffer, Städte, Land und Leute und martern die Seelen mit unfäglicher Mörderei. Also sollten die weltlichen Fürsten äußerlich regieren, das laffen sie, indem sie die Leute schinden und schaben und feine Treue noch Wahrheit achten und wollen nun gar geiftlich zufahren und über die Seelen regieren." (Bon weltlicher Obrigkeit.)

Das Recht der weltlichen Obrigkeit, obwohl er es von Gott

ableitet, ift ibm fein absolutes. Er ift ber Schranken beffelben, eben weil sie dem weltlichen Rechte angehören, nicht überall bewußt. Aber mit beiligem Ernst eifert er aus Grunden der Religion und der beiligen Schrift gegen jede Ausbehnung biefer Gewalt auf den Glauben ber Menschen. Das weltliche Gesetz darf fich nach seiner Unsicht nicht weiter erftreden als über Leib und But und mas äußerlich auf Erben. "Denn über bie Seele fann und will Gott Niemand regieren laffen als fich felbst. Wo weltlich Gewalt fich vermißt, ber Seelen Geset zu geben, ba greift fie Gott in sein Regiment und verführt und verdirbt nur bie Seelen. Gott hat den Menschen keine Gewalt gegeben über bie Seelen, ber Menfch fann feine Seele tobten noch lebendig machen, weder gen himmel noch in die hölle führen. Sede Gewalt kann nur da handeln, wo sie sehen, erkennen, richten, urtheilen, wandeln und ändern kann. Da der Mensch nicht in die Bergen fieht und die Gedanken der Seele ihm nicht offenbar find, fo fann er hier weder gebieten noch richten. So wenig als ein andrer für mich in die Hölle oder in den Simmel fahren kann, so wenig kann er für mich glauben oder nicht glauben, und so wenig er mir Himmel oder Hölle auf- oder zuschließen kann, so wenig kann er mich zum Glauben oder Unglauben treiben. Aller Zwang kann nur die Schwaden zur Lüge und zu falschem Bekenntniß zwingen, aber ihren Sinn nicht ändern." Der Einwendung, daß die weltliche Gewalt nicht zum Glauben zwinge, wenn gleich sie äußerlich ber Ausbreitung ber Ketzerei wehre, entgegnet er: "Das sollen die Bischöfe thun, nicht die Fürsten. Denn der Reterei kann nimmermehr mit Gewalt gewehrt werden. Dazu gehört ein anderer Griff, es ift das kein Sandeln mit dem Schwert. Gottes Wort soll hier streiten; wenn es das nicht ausrichtet, so wirds wohl unausgerichtet bleiben von weltlicher Gewalt, ob sie gleich die Welt mit Blut erfüllte. Reterei ift ein geiftlich Ding, bas fann man mit keinem Gifen hauen, mit keinem Feuer verbrennen, mit keinem Waffer ertränken. Lieber willst du Regerei vertreiben, so mußt du ben Griff treffen, daß du fie bor allen Dingen aus dem Bergen reißest und gründlich mit Willen abwendest. Gottes Wort erleuchtet die Luther. 53

Herzen, und damit fallen benn von felbst Jrrthum und Reterei aus dem Herzen."

Freilich kam Luther selbst gegenüber der wild erregten Leidenschaft der religiösen und kirchlichen Parteien ins Gedränge mit seiner Berschrung der Glaubensfreiheit und blieb nicht immer consequent. Er gab zu, daß die offenbaren Freiherr verbannt, aber nicht, daß sie getöbtet werden. (Brief an Link vom 14. Juli 1528.) Aber so viel es ihm irgend möglich schien, hielt er doch an einem Grundsatz sest, den erst spätere Zeiten mit vollwirksamem Rechtsschutz ausgerüstet haben. Zu der freieren Auffassung, der Cultusfreiheit, welche der heutige Stat gewährt, konnte er sich noch nicht erheben. Was ihm als "Götzendienst" erschien, wollte er so wenig als die offenkundige "Blasphemie" geduldet wissen. (Bgl. Brief an Spalatin vom 12. Nov. 1525.)

Weit weniger interessirte er sich für die Beschränkung der obrigfeitlichen Gewalt innerhalb ber weltlichen Dinge, aus Gründen bes Statsrechts ober bes Privatrechts. Die Autorität ber Bibel verließ ihn hier, und er bemerkte wohl, daß das eber Fragen für die Rechtsgelehrten als für die Theologen seien. Er war als Chrift, ber auf die äußerlichen Dinge wenig Werth legte und ben fein Glaube gum Gehorfam gegen die Obrigkeit mahnte, geneigt, in solchen Dingen ohne nähere Brufung zu gehorden und auch Andern Gehorfam zu predigen. Aber sein natürliches Rechtsgefühl vertrug sich auch bier nicht mit einer absoluten Gewalt der Obrigkeit, obwohl er ihre Grenzen nicht zu bestimmen wußte. Wir haben oben schon eine Stelle mitgetheilt, in welcher er die Fürsten davor warnte, ihr obrigkeitliches Recht mit dem Gigenthum an Land und Leuten zu verwechseln. In seinen reiferen Jahren berwendete er fich mit großem Ernft für feine näheren Lands: leute, welche von der Tyrannei des Grafen Albrecht von Mansfeld vielfältig geplagt und gedrückt wurden. Er schrieb deßhalb an ihn felbst und an seine Bettern und ermahnte sie, das Unrecht abzuftellen: "Denn daß mein gnädiger Berr Graf Albrecht vielleicht gebenkt, die Berrschaft und alle Güter seien sein eigen, da fagt Gott nein bazu und wird's nicht leiben. Denn Bauer, Bürger, Abel haben eigene Güter, doch unterworfen mit Lehen nach kaiserlichen Rechten, so von Gott bestätigt ist, und haben's also aus göttlichem Recht. Wer nun also will die Güter zu sich reißen — da ist Gottes Gnade und Segen nicht, heißet auch gestohlen und geraubet vor Gott. Euer Gnaden haben es zu bedenken, wann solch Exempel sollte einreißen den Unterthanen zu nehmen, was ihr eigen ist, so wird ein jeder Obersherr den Unterherrn auffressen und wie der Edelmann den Bauer, also der Fürst den Seelmann und Grasen. Was will dann zuletzt werden, denn ein Regiment ärger denn der Türke hat, ja ein teuflisch Regiment." (Brief von 1542.)

Der ganze Rampf Luthers war in der Kirche wider "die Menschensatungen" gerichtet und für Serstellung bes "lauteren Gottesworts." Das innere religiöse Leben wollte er wecken, die Zuversicht des Glaubens erneuern, von der Tiefe des gotterfaßten Gemüthes aus das Christenthum zu Ehren bringen. Bon einem solchen Mann barf man nicht erwarten, daß ihm Recht und Stat besonders am Berzen liegen. Auch darin strebte er dem leuchtenden Borbilde von Chriftus nach, daß er sich um das Reich der Welt wenig kummerte und keinerlei Statsund Rechtsgesetze gab. Demgemäß verwarf er bas gange fanonische Recht, wie es zu seiner Zeit auf den Universitäten gelehrt und in den geiftlichen Gerichten gehandhabt wurde, ganz und gar. Auch bas corpus juris canonici opferte er mitsammt der papstlichen Bulle ben Flammen, um damit seine Lossagung von der bisherigen Autorität zu erklären. In ber berühmten Schrift an ben Abel beutscher Nation (1520) fagte er der deutschen Nation, was er davon halte: "Es ware gut, das geiftlich Recht von dem ersten Buchstaben bis auf den letten von Grund auszutilgen, besonders die Dekretalen. Es ift uns übrig genug in ber Bibel geschrieben, wie wir uns in allen Dingen halten sollen. Go hindert solches Studiren nur die beilige Schrift. Auch schmeckt das mehrere Theil darin nach Geiz und Hoffahrt; und obschon viel Gutes barin ware, so sollte es boch billig untergehen, weil der Papft alle geiftlichen Rechte in seines Herzens

Luther. 55

Kaften gefangen hält. Heut ist geistlich Recht nicht das in den Büschern, sondern was in des Bapstes und seiner Schmeichler Muthwillen steht. Dieweil denn der Bapst und die seinen selbst das ganze geistliche Recht aufgehoben und nicht achten, so sollen wir ihm folgen und die unnützen Bücher auch verwerfen."

"Das weltliche Recht, ift auch eine Wildniß worden. Wiewol es viel besser, fünstlicher und redlicher ist als das geistliche Recht, so ist sein doch viel zu viel geworden. Fürwahr vernünstige Regenten neben der heiligen Schrift wären übrig Recht genug, wie sanct Paul sagt: Ist niemand unter euch, der da mag seines Nächsten Sache richten, daß ihr vor den heidnischen Gerichten müßt hadern?" — Seine religiöse Natur reizt ihn wieder dazu, das Bedürsniß des Rechts überhaupt zu beklagen. Dann aber saßt er sich rasch wieder, und beruhigt sich dabei, daß "die kaiserlichen gemeinen Nechte (das römische Recht) doch nur zur Noth gebraucht werden, indem die Landrechte und Landessitten vorgehen," und fügt den nationalen, aber noch immer nicht erhörten Wunsch bei: "Wollte Gott, es würde jedes Land, wie es seine eigene Art und Gaben hat, auch mit eigenen kurzen Rechten regiert, wie es war, bevor man solch fern gesuchtes und weitzläusiges Recht gesunden und damit die Leute beschwert hat.

Das "Recht der Liebe," welches alles Recht des Gesetzes entbehrlich machte, war nur deßhalb nach Luthers Meinung auf der Erde unzureichend, weil die Liebe nicht in Allen lebendig war. Unter der Boraussetzung eines vernünftigen Richters zog er daher das "natürliche Recht der Bernunft" allem nach Rechtsbüchern geschriebenen Rechte vor und verlangte, daß man "die geschriebenen Rechte unter der Bernunft halte, aus der sie geslossen sind als aus dem rechten Brunnen und nicht umgekehrt die Bernunft mit Buchstaben gesangen sühre." So weit diese Mahnungen nur den Borzug des wirklichen, in den natürlichen Berhältnissen sichtbaren und sittlichen Bolksrechtes im Gegensatz zu dem bloßen Buchstabenrecht und Schreibstubenzrecht bezwecken, dürsen wir uns dieselben auch heute noch wohl gesagt sein lassen. Aber Luther verstand doch den Begriff des wirklichen

Rechts nicht, indem er benselben nicht genug von der übrigen Moral abbob, und war fehr geneigt, die orientalische Willfür eines moralisch bewegten Gemuthes für das Ideal der Rechtspflege anzusehen. So führt er mit großem Wohlgefallen folgendes Beifpiel einer acht fultanischen Rechtspflege an: Ein Ebelmann fing in ber Fehbe seinen Feind. Der Frau des Gefangenen, welche ihren Mann zu lösen fam, ber: sprach er, den Mann zu geben, wenn sie zuvor ihm selber zu Willen sei. Die Frau berieth ihren Mann und gab fich bem Sieger bin, um jenen ju löfen. Darauf ließ ber Ebelmann feinem Gefangenen ben Ropf abschlagen und gab ihn so todt der Frau. Die wandte sich an den Bergog Karl von Burgund um Gerechtigkeit. Der forderte von dem Ebelmann, daß er die Wittme nun gur Che nehme; ließ ihm bann, als der Brauttag aus war, auch den Kopf abschlagen und setzte die Frau in seine Guter ein. "Siehe, folch ein Urtheil hatte fein Papft, fein Jurift noch fein Buch geben mögen, sondern es ist aus freier Bernunft über aller Bücher Recht gesprungen." (Bon weltlicher Obrigfeit.)

Eine Menge von Theologen und auch manche Rechtsgelehrte haben aus bem Paulinischen Sat: Alle obrigkeitliche Gewalt ift von Gott, bie Folgerung einer unveränderlichen und unzerstörbaren Legitimität gezogen. Obwohl die historische Wissenschaft Luthers sich nur auf ein enge begrenztes Keld erstreckt, so weiß er doch von der Geschichte der Bölker und der Staten genug, um die Unwahrheit dieser Behauptung zu erkennen. Als ein verständiger Ausleger ber Schrift übersieht er auch nicht, daß Paulus alle und nicht bloß die legitim entstandene obrigkeitliche Gewalt, insbesondere auch die Gewalt ber römischen Kaiser über Palästina für göttlich erklärt. Geine reli= giöfe Denkweise läßt ihn in der Erhebung und in dem Sturze ber Mächtigen und der Fürsten gleichmäßig die weltleitende Sand Gottes erkennen. So fagt er: "Gott bem Berrn ift es ein flein Ding, Reich und Fürstenthum bin und ber zu werfen. Buweilen gibt er einem bosen Buben ein Königreich und nimmt es einem Frommen, zuweilen durch Berrätherei böfer Menschen, zuweilen durch das Erbrecht. Er

Luther. 57

hat Gewalt in allen Reichen der Menschen, sie zu geben welchem er will."

Den Deutschen rebet er ins Gewissen, bag auch bas Raiserthum nicht auf rechtmäßigem Wege an sie gekommen sei, benn ber Papst habe kein Recht gehabt, das Reich dem rechten griechischen Raiser in Konstantinopel zu rauben und es an die Deutschen zu verschenken. Er meint, die Deutschen haben keine sonderliche Ursache, sich bessen zu rühmen, benn vor den Augen Gottes sei die Gabe eines neuen Reiches gar gering, und näher besehen, haben wir solches römisches Reich viel zu theuer mit deutschem Blut und mit deutscher Freiheit bezahlt. "Wir haben bes Reiches Namen, aber ber Papft hat unfer Gut, Ehre, Leib, Leben, Seele und Alles was wir haben. Die Räpste haben Raiser werden wollen, und da sich das doch nicht schicken mochte, so haben fie die Deutschen getäuscht, und indem fie den Deutschen bas geraubte Raiserthum gaben, haben sie fich über die Raiser gesetzt. Da wir vermeinten Berren zu werden, find wir der allerliftigften Thrannen Knechte geworden. Wir haben ben Namen, Titel und Wappen bes Raiserthums, aber ben Schat, Bewalt, Recht und Freiheit beffelben hat ber Bapft. Go frift ber Papft ben Kern, fo fpielen wir mit ben lebigen Schalen." Im Nebrigen meint Luther, ba wir bas Reich nun haben, fo follen wir's nicht fahren laffen, fondern in Gottes Furcht redlich regieren, bis Gott es wieder nimmt. (Un den chriftlichen Adel.)

In der "Ermahnung zum Frieden auf die XII Artikel der Bauersschaft in Schwaben" (1525) wendet er sich gleichzeitig sowohl an die Fürsten und Herren als an die Bauern. Den Erstern führt er zu Gemüthe, daß der Aufruhr die verdiente Strase für sie sei, den Letztern empsiehlt er Gehorsam der Obrigkeit. Zu jenen sagt er: "Das sollt ihr wissen liebe Herrn, Gott schafft es also, daß man nicht kann noch will noch soll eure Wütherei länger dulden. Ihr müßt anders werden und Gottes Wort weichen. Thut ihr's nicht durch freundliche willige Weise, so müßt ihr's thun durch gewaltige und verz derbliche Weise. Thun's diese Bauern nicht, so müssen's andere thun. Und ob ihr sie alle schlüget, so sind sie noch ungeschlagen. Gott wird

andere erwecken, denn er will euch schlagen und wird euch schlagen." Aber auch die Bauern bedroht er mit dem Zorne Gottes, weil sie gegen das göttliche Gebot sich der Gewalt frevelhaft unterwinden und unchristlichen Aufruhr treiben.

Es ist weltbekannt, wie unabläffig und wie eifrig Luther wiber ben Aufruhr gepredigt und geschrieben hat. Auch das hat er nicht mit dem Ruftzeug bes Rechts, sondern mit den Grunden der driftlichen Religion gethan. Die Frage: Wenn ein Fürst unrecht hätte, ob ihm sein Bolf zu folgen schuldig sei? beantwortet er noch mit nein, benn wider das Recht gebührt Niemandem zu thun. Gott will das Recht haben, daher gehorcht man Gott, wie man dem Recht gehorcht. Aber wenn die Unterthanen ungewiß wären, ob der Fürst Recht habe oder nicht, dann ermahnt er sie im Zweifel zu thätigem Gehorsam. Aber da der wahre Christ wohl Unrecht leidet, aber nicht Unrecht thut, und der Apostel den Gehorsam empfiehlt, so kommt er als Theologe von dieser religiösen Anschauung aus nicht über den passiven Widerstand gegen die Thrannei binaus. Nicht einmal in solchen Dingen, die ihm ganz besonders am Herzen liegen, nicht einmal gegen Angriffe auf die Kirchenreform. Es war ihm auch da rechter Ernst mit jenem Brincip.

Als er fürchtet, daß der Kaiser mit Gewalt wider die evangelischen Stände einschreiten werde, mahnt er die Fürsten dennoch ab, dem Kaiser mit den Wassen entgegen zu treten. Er meint: Weil Karl V. Kaiser sei, so müsse der Spruch Christi gelten: "Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist," und wenn er auch alle Gebote Gottes überträte. Nicht bloß den gütigen und frommen, auch den bösen und ungeschlachten Herren soll der Christ unterthan sein, und nimmermehr schieße es sich, daß die Fürsten, die des Kaisers Unterthanen seien, mit Gewalt gegen ihn streiten. Die Kurfürsten können ihn wohl absehen, dann sei er nicht mehr Kaiser. Aber so lange er Kaiser sei, dürse man keine Notterei und Aufruhr wider ihn erheben. (Brief an den Kurfürsten Johannes vom 6. März 1530.) Er selber ist bereit, sich dem Kaiser persönlich zu stellen, wenn er es durchaus fordere. (Brief

Luther. 59

an benselben vom 28. Nov. 1529.) Indessen biese Ermahnung zu bloß paffivem Widerstand gegen den Kaiser stand mit dem Rechte der Fürsten und ber Stände, wie es während bes ganzen Mittelalters bestand, in so heftigem Widerspruch und die wichtigsten Interessen konnten dabei so wenig bestehen, daß die damaligen Juristen sich mit aller Macht gegen jene theologischen Schluffolgerungen wehrten. Es fam zwischen Juristen und Theologen zu ernsten Erörterungen und am Ende mußte auch Luther zugestehen, daß jene berechtigt seien, ihr weltliches Recht anzuwenden, und daß wenn dieses den activen Widerstand gestatte, der Raiser, der ja der Urheber des weltlichen Rechtes sei, sich benselben gefallen laffen muffe. Den juriftischen Spruch: Vim vi repellere licet wollte er freilich nicht gelten laffen, und mit gutem Grund, denn der paffe nicht auf das Berhältniß von Obrigkeit und Unterthanen. Aber wenn, meinte er, die Juristen behaupten können, bas faiserliche Recht gestatte, in offenbar ungerechten Dingen sein flares Recht auch mit Gewalt zu verfechten, so habe er als Theologe dagegen nichts zu sagen. Da mögen die Juristen zusehen und auf ihre Berantwortung bin handeln. (Briefe v. 15. Jan. und 15. Febr. 1531.)

Später ift er in dieser freieren Richtung noch entschiedener geworden. Im Januar 1539 erließen die Theologen Martin Luther, Justus Jonas, Martin Bucer und Philipp Melanchthon ein gemeinsames Gutachten, in welchem die Gegenwehr sehr bestimmt vertheidigt wird. Die erste Frage lautete: "Ob die Obrigseit schuldig sei, sich und ihre Unterthanen wider unrechte Gewalt zu schüßen, wider gleiche Fürsten und wider den Kaiser, besonders in dieser Religionssache?" Das Bekenntniß der Theologen bezeugte: "daß nicht allein die Desenssion zugelassen, sondern auch wahrhaftiglich und ernstlich einer jeden Bartei jeder Potestat geboten sei, daß sie Gott diesen Dienst schuldig sind, sich zu wehren und zu schüßen, so sich jemand, Obrigseit oder andere unterstünde, sie zu zwingen, Joolatrie und verbotene Gottesbienste anzunehmen, item so jemand unrechte Gewalt an ihren Unterthanen zu üben vornähme." Es sindet sich darin der wichtige Satzaußgesprochen: "Wie das Evangelium der Obrigseit Amt bestätigt,

also bestätigt es auch natürliche und gesetzte Rechte. — Und ist nicht Zweisel, ein jeder Bater ist schuldig, nach seinem Bermögen Weib und Kind wider öffentlichen Mord zu schützen. Und ist kein Unterschied zwischen einem Privatmann und dem Kaiser, so er außer seinem Amt unrecht Gewalt und besonders öffentlich oder notorie unrechte Gewalt vornimmt, denn öffentliche violentia hebt auf alle Pflichten zwischen dem Unterthan und Oberherrn, jure naturae."

Man sieht, das deutsche männliche Rechts- und Freiheitsgefühl ift auch in Luther zum Durchbruch gekommen, und es ist ein arger Mißbrauch seiner Autorität, wenn die späteren und noch die neuesten Abssolutisten seine kromme Ehrfurcht vor Gottes Macht, die auch in der obrigkeitlichen Gewalt zur Erscheinung kommt, zu knechtischer Unterswürfigkeit unter jegliche Tyrannei fälschlich ausdeuten.

Auch Melanchthon steht wesentlich auf demselben theologische christlichen Standpunkt, wie Luther. Die Statswissenschaft hat durch ihn keinen neuen Impuls erhalten. Zwar wagte er es, den für orthoedore Ohren bedenklichen Satz auszusprechen, in Sachen des bürgerzlich en Rechts höre er lieber auf Cicero — ein Jurist hätte beigefügt und auf das Corpus Juris — als auf die heilige Schrift; er behaupztete in seiner Ethik, das Naturrecht sei ein Strahl der göttlichen Weiszheit und Gerechtigkeit in dem menschlichen Berstande und verpflichte alle Menschen, die Heiden wie die Christen. Aber die theologische Borstellung von der großen Trübung der menschlichen Seelenkräfte durch den Sündenfall beherrschte damals noch so sehr die Gemüther, daß Melanchthon verzweiselte, die Gesetze der Gerechtigkeit in der verzdorbenen Menschennatur mit Sicherheit auszusinden, wenn nicht die Autorität der göttlichen Offenbarung in dem mosaischen Gesetze als Führer und Schranke diene. 1

Ebenso sucht ber Hamburger Olbendorp (1480 — 1564), ber bie juriftische Laufbahn gewählt hatte und ein Gegner "ber Pfaffen"

<sup>&#</sup>x27; Bergl. bie Aussührung bei hinrichs Geschichte ber Rechts - und Statsprincipien seit ber Reformation bis auf bie Gegenwart I, S. 14 ff.

aber ein Freund Melanchthons war, die Quelle des Naturrechts in der menschlichen Natur, der es von Gott eingepflanzt worden, und ist der Meinung, es sei durch die menschliche Vernunft zu erkennen. Aber auch er verliert wieder allen Muth der Forschung, indem er an die Verwirrung der Gesetze und an die Verdunkelung menschlicher Vernunft denkt, welche in Folge des Sündenfalles eingetreten sei. Auch er slüchtet in der Verzweiflung wieder zum Glauben, und sucht im Dekalog Ruhe und Ausschluß.

Die deutschen Reformatoren waren lediglich Theologen; in dem schweizerischen Reformator Zwingli aber verbindet sich mit der religiösen Ratur die politische, und mit der theologischen Bildung die republikanische Uebung. Zwingli war zugleich ein Mann der Kirche und des States. Er nahm an den politischen Parteikämpsen einen unmittelbaren Antheil, und seine Reformen griffen tief ein in die Berfassung und in die Politik der Republik Zürich und der schweizerischen Sidgenossensschaft. Auch in seiner Geistesart ist ein moderner Zug: er hat sich vollskändiger als Luther von den Anschauungen des Mittelalters befreit; er sieht die Welt mit nüchterneren, vorurtheilsefreieren Augen an; die Bolksfreiheit seines Baterlandes reinigt und befruchtet seine Gedanken.

Den "geistlichen Stat" und alle "geistliche Gewalt" verwirft er unbedingt. "Alles so der geistlich staat im zugehören rechtes und rechtes schirm halb fürgibt, gehöret den weltlichen zu, ob sy christen syn wellind" (Thes. 36). Er will nichts mehr hören von kirchlicher Gerichtsbarkeit. Es ist ausschließlich Pflicht und Recht des Stats, die äußere Gerechtigkeit zu handhaben. Willig und aus Ueberzeugung erkennt er die Hoheit des States auch über die Kirche, als eine sichtbare, äußere Gemeinschaft an. Nicht bloß die Kirchenhoheit, sogar das Kirchenregiment schreibt er der "christlichen Obrigseit" zu, nicht etwa weil er sie für den Landesbischof erklärt — eine solche Berwechslung ist ihm fremd, der Pfarrer ist ihm der wahre

<sup>1</sup> hinrichs, Ebendaselbst S. 19 ff.

Bischof —, sondern weil er die bischöfliche Jurisdiction selbst bestreitet, und alle äußere Gewalt in gemeinen Dingen in der Einen zwar weltslichen aber zugleich christlichen Obrigkeit geeinigt sieht: "Us disem grund der geschrift soll man nit gestatten, daß die geistlichen einigerlei oberkeit habend, die der weltlichen wider ist oder von gemeinem regiment abgesündert: denn sölches bringt zwitracht." (Werke I. S. 346.)

Aber er ist auf der andern Seite ebensowenig geneigt, der statslichen Obrigseit eine absolute Herrschaft über die Kirche einzuräumen. Als die wahre, ideale Kirche verehrt er die "unsicht dare Gemeinschaft der Heiligen" deren Haupt Christus ist, und nicht das Statschaupt. Der Geist der Kirche also ist auch nach Zwingli unabhängig von dem State; die geistige Autorität, welche auch die sichtbare Kirche d. h. die Gemeinden erfüllt und zusammenhält, ist die Autorität Christi, wie sie in der heiligen Schrift geoffenbart ist: "Sint aber nit die bischof, die gemeinsich concilia haltend, auch dieselb kilch? Antwort: sh sind allein glider der kilchen, wie ein ieder andrer christ, so fer sy Christum für ir haupt habend. Sprichst du: sh sind aber ecclesia repræsentativa. Antwort: Lon dero weißt die heilig schrift nüt." (Werke I. 197.)

Indem Zwingli der Obrigkeit auch die Regierung der Kirche zuschricht, setzt er voraus, daß sie selber eine christliche sei. "So shaber untrüwlich und usser der schnur Christi faren würdind, mögend sh mit Gott entsetzt werden." So lautet eine seiner Thesen. Zwar mäßigt er das gefährliche Princip in der Auslegung, welche er dem Sate beisügt, er warnt vor Todtschlag, Krieg und Aufruhr und empsiehlt gesetzliche Mittel. Aber selbst die gemäßigte Auslegung zeigt doch wieder, daß in der äußersten Noth der christlichen Kirche, welche von einer abtrünnigen Obrigkeit bedrängt wird, auch die physische Gewalt des Volkes, welche "den Tyrannen abstoßt," seine Billigung sindet.

Das entscheibende Gewicht findet er in der Gemeinde. Der Stat ist ihm die driftlich politische Volksgemeinde. Er nimmt

die kirchliche Ordnung in sich auf und regiert sie äußerlich aber nicht mit Willkür sondern nach den Borschriften des biblischen Christenthums.

Im Grunde ist das noch immer die mittelalterliche, nicht die moderne Statsidee. Die Hierarchie ist gebrochen und die Statshoheit anerkannt, aber der Stat ist doch von dem religiösen Geiste bedingt und beherrscht. Er ist noch nicht seines eigenen weltlichen Princips bewußt geworden. Bon einer selbständigen Statswissenschaft, welche jede Abhängigkeit von der Theologie abgestreift hat, ist noch nicht die Rede.

In dem von Calvin eingerichteten Genferstate ift diese reformirte Unschauung in eigenthümlicher Beise verwirklicht worden. Zwingli ist eber ein Statsmann als Calvin. In ber Politik ift er kein Doctrinar, mit großer Freiheit benutt er die Umstände, er ist fühn in den Planen, entschlossen in ber Ausführung, unbedenklich jum Schwerte greifend, wo die Gewalt ihm nöthig scheint, ein Freund der Bolks: freiheit, ein schweizerischer Republikaner von ganzem Bergen. In Calvin aber mischt sich fast wie in dem Bapfte Innocenz III. der Theologe und der Jurift. Das gereinigte Gottesreich herzustellen, das ift das Biel seines Strebens. Alttestamentliche Erinnerungen an die republifanische Theofratie des judischen States, driftliche Ideen, mittelalterliche Vorstellungen von dem Stat als dem Leibe und der Kirche als der Seele bes Gemeinwesens find in seinem Beiste zu einem logischen, boctrinaren Spsteme geeinigt. Seine juriftische Bilbung bient ibm nur als ein Mittel, um diefes Syftem schärfer ju formuliren und consequenter durchzuführen. Er ift der Meifter und das Borbild der puritanischen Richtung; eine aus aristofratischen und bemofratischen Elementen gemischte aber vorzugsweise dem religiösen Leben dienende, und mit Strenge die Sittenzucht haltende bürgerlich fittliche und fromme Republik, das ist sein Ideal.

Erst Hugo de Groot, oder wie er als Autor der lateinisch geschriebenen Schriften sich nannte, Hugo Grotius, vollzog die

<sup>1</sup> Bergl. ben Artifel Calvin im Deutschen Statswörterbuche.

Befreiung der Nechtslehre von der Theologie. Er that es nicht aus Abeneigung gegen die theologische Gelehrsamkeit, mit der er sich vielmehr selber sehr ernstlich beschäftigte, und noch weniger aus einer irreligiösen Gesinnung, — er war ein sehr religiöser Mann und ein aufrichtiger Christ. Er that es, weil er die Nothwendigkeit der Scheidung erkannt hatte und die Wahrheit, welche sich seinem ernsten Nachdenken enthüllt hatte, nicht verläugnen mochte.

Sugo de Groot, der Sohn bes Bürgermeifters von Delfft, geb. ben 10. April 1583, hatte eine fehr forgfältige gelehrte Erziehung erhalten. Sein Bater war zugleich Curator ber Universität Lepben und selber ein gelehrter Mann. Der Knabe ichon war eine ungewöhnliche Erscheinung, ein Wunder von Talent und Fleiß. Im fechzehnten Jahre promovirte er als Doctor der Rechte. In die alte flassische Literatur war er durch Scaliger eingeführt worben. Aber er fand fich selbständig darin zu Recht und nährte gern feinen Geift mit den Gedanken antiker Weisheit. Un Belesenheit in den griechischen und römischen Schriften wetteiferte er mit seinem Landsmann Erasmus. Daneben hatte er philosophische und mathematische Studien gemacht, und fich auch in die Lehren der protestantischen Theologie vertieft. Er war ein aufrichtiger Chrift und freier Denker zugleich. Sein eigentlicher Beruf aber waren die juriftischen und die Statsgeschäfte. Un den Parteifämpfen seines Baterlandes nahm er einen lebhaften Antheil. Dabei hielt er zu bem freisinnigen Statsmanne DIbenbarneveld, dem Rathspenfionar von Holland, der ihn auch 1598 auf einer Gesandtschaft nach Paris mit sich genommen hatte. Im Jahre 1607 ward er zum Generaladvocat von Holland, Seeland und Weftfriesland ernannt, und schrieb damals seine berühmte Abhandlung gu Gunften "ber Freiheit bes Meers" (mare liberum), und 1613 als Syndicus der Stadt Rotterdam ein Mitglied ber Provincialftande von Holland. In bem Streit ber beiben theologischen Parteien, welcher auch die Bevölferung spaltete, der Arminianer ober Remonstranten und der Gomarianer oder Contraremonstranten wurde er als Führer ber erstern geehrt, welche die Würde und ben Werth ber menschlichen

Geistesfreiheit gegenüber der calvinistischen Lehre von der Gnadenwahl vertheidigte. Zugleich aber vertrat er den Grundsatz der Duldsamskeit in kirchlichen Dingen gegenüber dem Berfolgungseifer beider Parteien, vorzüglich aber der fanatischeren Gomarianer. Da lernte er im Leben das Berderben kennen, welches den Stat bedroht, der sich von dogmatischen Leidenschaften bestimmen läßt.

Die Verbindung der firchlichen mit den politischen Parteien machte diese Rämpfe äußerst gefährlich. Die Meinung der Gomaristen erbielt unter ben großen, ungebildeten Maffen vorzüglichen Anbang, welche glaubten, das Princip der Reformation zu vertheidigen, und binwieder benutte ber Fürst Moriz von Dranien, Statthalter von Solland, diese Stimmung, um seine Berrschsucht zu befriedigen, und fich ber öffentlichen Gewalt mehr zu bemächtigen. Die Partei ber Remonstranten hatte ihre Sauptstütze in den gebildeteren und angeseheneren Classen. Ihr politisches Haupt war Barneveld. Endlich griff ber Statthalter zur Gewalt und nahm die geistigen Führer ber freieren, aber als aristokratisch bem Böbel verhaßten Bartei gefangen (29. Aug. 1618). Der edle 72jährige Oldenbarneveld wurde als angeblicher Landesverräther zum Tode verurtheilt, und da er sich vor bem Prinzen nicht bemüthigte, hingerichtet. Der 36jährige Groot aber wurde, trotz der Reclamationen der Stadt Rotterdam zu ewigem Gefängniß verurtheilt. Wie ein Jahrhundert früher Machiavelli's Laufbahn durch die Usurpation eines Fürsten unterbrochen worden war, fo erfuhr auch Groot ben boppelten Schmerz, aller Wirksamkeit in seinem Baterlande beraubt zu werden, und den Berluft der eigenen Freiheit mit der Erniedrigung der Republik verbunden zu sehen.

Indessen glückte es der List seiner Frau, Maria von Reigersberg, ihn in einer Bücherkiste aus dem Gefängniß zu befreien; und in Paris fand der trefsliche Mann einen sicheren Zusluchtsort und erhielt eine Zeit lang die königliche Unterstützung. Während seines Aufenthaltes in Frankreich (1622 bis 1625) schrieb er das Werk, das seinen Namen unsterblich gemacht hat: De jure belli ac pacis. (Zuerst Paris 1625.) Das Buch war dem Könige Ludwig XIII. gewidmet. Indessen

auch in Frankreich konnte er auf die Dauer nicht leben. Der Cardinal Richelieu entzog ihm die Pension 1631, weil er sich der Regierungspolitik nicht gefügig erwies. Durch den Kanzler Orenstierna wurde er nach Stockholm berufen und trat nun 1634 in schwedische Statsbeinste. Zwölf Jahre bewahrte er diese Stellung. Endlich wurde wieder die Sehnsucht nach der Heimath in ihm wach, welche geneigt schien, ihr Unrecht an dem berühmten Landsmanne wieder zu sühnen. Uber es war weder ihm noch seinem Baterlande beschieden, die Berstöhnung zu seiern. Er erkrankte und starb auf der Rückreise zu Rostock 27. Aug. 1645.

Sein Hauptwerk: "Vom Recht bes Friedens und bes Kriegs" hat keine so umfassende Aufgabe, wie das Werk von Bodin über den Stat. Er beschränkt sich darin auf das Völkerrecht, aber um eine sichere Grundlage dafür zu gewinnen, untersucht er mit mehr philosophischer Freiheit als Bodin das menschliche Rechtsbewußtsein.

Groot bestreitet die göttliche Offenbarung im Dekalog nicht, aber sie kann schon deßhalb nicht die Grundlage des Bölkerrechts sein, weil sie nicht von allen Bölkern als Autorität anerkannt wird, und das Bölkerrecht alle Bölker gleichmäßig verpklichtet. Energischer als seine Borläuser sucht er in der menschlichen Natur das Rechtsprincip auf. Er hat keinen Zweisel darüber, daß die menschliche Natur eine Schöpfung Gottes sei, und daß daher Gott die Anlage des Naturrechts nach seinem Willen dem Menschen eingepflanzt habe. Aber weil er in dem Menschen, wie er ist, die Quelle des Naturrechts sindet, so zieht er daraus den Vielen anstößigen und von den Meisten missverstandenen Schluß: Auch wenn kein Gott wäre, oder wenn Gott sich nicht um die menschlichen Dinge kümmern wollte, so würden wir als Menschen dennoch ein Naturrecht haben. (Proleg. 11.) D. h. das Naturrecht ist auch für den Atheisten verbindlich, weil der Atheist zwar Gott aber nicht die menschliche Natur läugnen kann.

<sup>&#</sup>x27; Das neueste Buch über Grotius von A. Caumont, Étude sur la vie et les travaux de Grotius. Paris 1862, scheint mir eine noch unreife Jugenbarbeit zu sein. Biel Declamation, dürftige Belesenheit und beschränktes Berständniß.

Auf eine psichologische Untersuchung der Menschennatur läßt sich Grotius auch nicht ein. Es genügt ihm in derselben den Trieb zur Geselligkeit (appetitus societatis, Proleg. 7) aufzuzeigen und daraus in Verbindung mit den menschlichen Fähigkeiten der Sprache und des Urtheils nach allgemeinen Begriffen den Begriff des natürlichen Nechts herzuleiten. "Die Wahrung der Gesellschaft, entsprechend der menschlichen Einsicht, das ist die Quelle des natürlichen Nechts; dahin gehört die Enthaltsamkeit von fremdem Gut, die Zurückgabe dessen Andern gehört, die Pflicht, das Versprechen zu erstüllen, der Ersat des zugefügten Schadens und die Verschuldung der Strase." (Proleg. 8.)

Er versteht die Geselligkeit als eine sittliche Nothwendigsteit, welche die Menschen zur Gemeinschaft treibt, nicht um dieses oder jenes Bortheils willen, sondern um der menschlichen Natur gerecht zu werden. Er verwirft die Meinung des Sophisten Carneades (Proleg. 16), daß das Recht um des Nutens willen eingeführt sei; die Rücksicht auf Nuten und Schaden kommt wohl in zweiter Linie in Betracht, aber sie begründet das Recht nicht. Auch wenn wir keinen Nuten davon haben, werden wir doch durch die Natur auf die Rechtszemeinschaft hingewiesen, welche freilich nach einer weisen Borsorge der Natur auch nützlich ist, indem sie die Schwächen und Mängel des Einzelnen stärft und ergänzt und den Schwächen abwendet. Er erläutert und stützt diese Bemerkung durch den Hinweis auf das Bölkerzecht, welches auch dann von den Bölkern Beachtung fordert, wenn diesselbe ihrem Bortheil nicht günftig ist. (Proleg. 18.)

Der Sat des Aristoteles: Der Mensch ist ein statliches Wesen (πολιτικον ζωον) wird von Grotius zu dem Sat erweitert: Der Mensch ist ein geselliges Wesen (homini proprium sociale). Der Aristotelische Sat begründet das Statsrecht, der des Grotius das Recht überhaupt (Privatrecht, Statsrecht, Bölserrecht). Der Trieb zur Geselligkeit wird durch die menschliche Vernunft zu bewußtem Rechtssinn erhoben und dadurch von dem thierischen Institute zur Gemeinschaft scharf unterschieden. Wohl gibt es auch Thiere,

vie gesellig leben, aber es fehlt ihnen das sittliche Bewußtsein der Geselligkeit, die vernünftige Erkenntniß dessen, was die Gemeinschaft verlangt. (Proleg. 7.) Daher gibt es nur für die Menschen ein wirk- liches Recht, für die Thiere nur den Schatten des Rechts. (I, 1. 11.)

Freilich erklärt Grotius nicht ben entscheidenden Gegensatz, der auch in der menschlichen Natur vorhanden ist, zwischen der gemeinssamen Anlage aller Menschen, die er die gesellige nennt, und der individuellen Sigenart eines jeden Sinzelnen. Er bezieht sich auf die erstere, ohne sie von der letzteren sorgfältig zu unterscheiden, und gelangt daher zu keiner klaren Begränzung des Rechtsgebietes und zu keiner genügenden Unterscheidung zwischen öffentlichem und Privatrecht.

Für die Begründung bes Rechtsbegriffs bat Grotius unläugbar einen großen Fortidritt gemacht, aber für die Begründung bes Ctats: rechts ist er binter Aristoteles zurück geblieben. Aristoteles hatte ben Stat als Ginheit erfannt und mit Nachdruck betont, daß wie bas Gange vor den Theilen sei, so auch in der Idee der Stat vor den Bürgern, seinen Theilen. Dhne biese Erkenntniß ist eine wissenschaft: liche Begründung bes Statsrechts nicht möglich. Man fann nicht fagen, daß diese Einsicht Grotius so vollständig fehle, wie einem großen Theile seiner Nachgänger. Er führt billigend ein Wort bes Juriften Laulus an, ber bem Bolfe einen einheitlichen Geift guschreibt. (II, 9. 3.) Er erkennt sogar an, daß dasselbe in einem ber Natur nachgebildeten Sinne einen Rörper habe, und fpricht daber wiederholt von einem Statskörper. Aber diese Ginsicht zeigt sich nur zuweilen in vereinzelten Aeußerungen, fie erhebt fich nicht zu ber Klarheit eines leitenden Gedankens. In der Regel hat er nur die einzelnen Menschen vor Augen. Ihnen schreibt er den Trieb der Geselliakeit zu; aus ihrem Zusammentritt und aus ihrer Bereinigung leitet er ben Stat ab. Bon einer Einheit, die in ber Natur felbst als Unlage gegeben ist, weiß er nichts. Er hat nur eine Uhnung davon, indem er den Trieb zur Einigung wahrnimmt, der von Natur in Allen wohnt.

Die Lehre, welche ben Stat aus Vertrag der Bürger entstehen läßt, ist zwar bei Grotius nicht so bestimmt ausgesprochen, wie

bei seinen Nachfolgern. Es geschieht ihm aber kein Unrecht, wenn man dieselbe auf ihn zurücksührt, indem er aus der Berbindlichskeit der Berträge alles Statsrecht ableitet (Proleg. 15. 16) und den Stat als die vollkommene Bereinigung der freien Menschen erstlärt (I, 1. 14, II, 5. 17, II, 5. 23) um des Rechtsgenusses und gesmeiner Wohlfahrt willen, denn er denkt dabei wirklich an die Individuen, die sich vereinbaren, nicht an eine nationale Gemeinschaft, welche sie zusammentreibt und zusammenhält.

Der Stat erscheint ihm etwa wie eine Summe von Einzelnen, nicht wie eine Einheit, wie eine Berbindung, nicht wie ein Ganzes, wie eine Gesellschaft, nicht als Stat, und es bleibt unerklärt, woher denn dieser Gesellschaft eine Macht zukomme über alle Einzelnen, auch über die, welche zu solcher Autorität ihre Zustimmung nicht geben. Den Grund, den er für die Verbindlichkeit von Mehrheitsbeschlüssen in einer Körperschaft ansührt (II, 5. 17), es wäre ungereimt, der Minderheit den Borzug zu geben, und die Körperschaft müßte doch irgendwie zu Entschlüssen gelangen und handeln körnen, erklärt zur Noth das Verhalten der bestehenden Körperschaft, aber nicht ihre Entstehung.

Bon dem Naturrecht, das mit innerer Nothwendigkeit gegeben ist und nicht einmal auf göttlicher Willkür beruht, wenn gleich jene Naturnothwendigkeit mit dem göttlichen Willen übereinstimmt, unterscheidet Grotius sowohl das göttliche Recht in dem Sinne der Offenbarung des göttlichen Willens im Dekalog als das Satungserecht des einzelnen States, das er jus civile nennt. (Proleg. 12—14. I, 1. 10 ff.) Die beiden letztern heißt er Willensrecht (jus voluntarium), indem sich in ihnen dort der Wille Gottes, hier der Wille des States ausgesprochen hat. Das Naturrecht ist die ursprüngliche Grundlage, das Willensrecht ist die historische Zuthat. Er meint: "Indem sich die Menschen zu einem Gemeinwesen verbunden oder sich. Sinem oder Einigen unterworfen haben, so haben sie entweder ause drücklich versprochen oder stillschweigend durch ihre Handlungsweise

¹ Hinrichs a. a. D. I, S. 97.

gelobt, das zu befolgen, was die Mehrheit oder die Gewalthaber ansordnen." (Proleg. 15.) Auch hier wieder sucht er in dem Einzelwillen der Individuen, nicht in dem Statswillen des Ganzen den letzten Grund für die Autorität des Gesetzes.

Das Naturrecht ist das Recht der menschlichen Bernunft, welche erkennt, was mit der menschlichen Natur übereinstimmt oder nicht stimmt, zu der geselligen Beziehung der Menschen paßt oder nicht paßt (I, 1. 10). Das Willensrecht aber nimmt mehr Nücksicht auf das in jedem Zeitpunft Zweckmäßige und Nützliche. Das Naturrecht ist so unveränderlich, daß Gott selbst es nicht ändern kann, so wenig als er eine mathematische Wahrheit unwahr machen kann. Aber das Willensrecht ist veränderlich, wie das menschliche Streben.

Das Naturrecht wird a priori erfannt, indem das richtige und nothwendige Berhältniß eines Dings zu der geselligen und vernünstigen Natur aufgedeckt wird und a posteriori, indem es in der Uebereinstimmung der Bölker als ein geschichtlich gemeinsames gezeigt wird. Das Willensrecht, auch das göttliche, kann nur aus der Geschichte geschöpft, nicht aus der logischen Betrachtung der Natur wahrgenommen werden (I, 1, 12).

Entschieden bestreitet er die Allgemeingültigkeit des Dekaloges, den er zwar für göttliches Willensrecht erklärt, aber nur als ein Geset, das mit Bezug auf das jüdische Bolk gegeben worden und nur für die Juden verbindlich sei (I, 1. 16). Dem ganzen Menschengeschlechte ist das göttliche Geset dreimal gegeben worden, zuerst unmittelbar nach der Schöpfung, dann nach der Sündsluth, und zuletzt durch Christus. Aber auch dieses allgemeine Gottesgesetz ist nur insofern verbindlich, als es bekannt worden ist.

Man sieht, die Unterscheidung zwischen Religion und Recht, Moral und Necht ift bei Grotius noch nicht zu voller Klarheit gelangt, obwohl er sich bemüht, das Necht als eine besondere Ordnung darzustellen, und dieselbe auf ein selbständiges Fundament zu erbauen.

Die Frage: wem die oberste Statsgewalt (Souveränetät, er nennt sie summa potestas, summum imperium, summitas imperii)

(I, 3. 7) zukomme, beantwortet er — ber geborne Republikaner — weniger absolut und umsichtiger als Bodin. Indem er auf den Untersichied zwischen dem Körper als einem Ganzen und einem einzelnen Organ dieses Körpers aufmerksam macht und bemerkt, man könne richtig sagen: "Der Körper sieht" und hinwieder: "Das Auge sieht," da man das einemal das Ganze als Subject denke, das anderemal das Glied des Ganzen, dem eine besondere Function anvertraut sei, bemerkt er sehr richtig, die höchste Gewalt müsse in sogemein dem State als dem Ganzen und hinwieder im besondern der Person im State zugeschrieden werden, welche als oberste Autorität (πρώτη ἀρχη) erscheine. Der Unterschied zwischen Statssouweränetät und Fürstensouweränetät ist also schon von Grotius ausgezeigt worden. ¹ Deßehalb fällt, wenn der Wahlfürst oder die Dynastie des Erbfürsten stirbt, die öffentliche Gewalt immer wieder an das Bolk zurück, von dem sie ausgezangen ist (I, 3. 8).

Dagegen bekämpft er die Meinung, daß unter allen Umständen das Bolf die höchste Gewalt wirklich besitze und daher die Macht habe (II, 9. 8), die Fürsten, wenn sie ihre Gewalt mißbrauchen, zur Nechenschaft zu ziehen und zu bestrasen. Es kommt auf die besondere Statssform an, und es ist nach seiner Ansicht möglich, daß ein Bolf sich ganz und gar einem Fürsten oder einer Aristokratie unterwirft, ohne sich irgend welche politische Nechte vorzubehalten. Wie es nach Aristoteles Menschen gibt, die von der Natur zur Anechtschaft bestimmt sind, so gibt es auch Bölker, welche es vorziehen, regiert zu werden als sich selbst zu regieren. Er nimmt keinen Anstoß an der Gleichsetzung der Statsherrschaft (dominium eivile sive jus regendi) und dem Privateigenthum (dominium privatum), und erklärt auch den Patrimonialstat, der diese Gleichsetzung begünstigt, für eine berechtigte Statssorm. Zwar läugnet er nicht, daß die meisten Staten zum besseren Rugen der Regierten eingerichtet worden sind,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I, 3. 7. "Summa potestatis subjectum commune est civitas, quam perfectum coetum esse diximus. — Subjectum proprium est persona una pluresve, pro cujusque gentis legibus ac moribus."

aber er kann sich doch die Möglichkeit denken, daß ein mächtiger Mann die Herrschaft erworben habe, mehr um seines eigenen Vortheils als um des Wohls der Unterthanen willen, und sieht daher in der Herrschaft ausnahmsweise auch ein Privatgut, das der Patrimonialherr ebenso veräußern könne, wie der Eigenthümer einer andern Sache. (I, 3. 12.) Dann werde genau genommen nicht das Volk veräußert, nicht die Menschen, die zwar in solchem State politisch unfrei aber als Privatpersonen berechtigt und frei seien, sondern das immerwähzrende Recht, über dieses Volk zu regieren.

Die Beispiele des Patrimonialstates lagen damals in ihrer relativen Berechtigung allzu nahe, um übersehen zu werden, und es ist nicht zu tadeln, daß Grotius die historische Erscheinung anerkannte, aber er hätte doch bemerken sollen, daß dieselbe mit seinem eigenen Gedanken der Statssouveränetät in einem logischen Widerspruch stehe, und daher nicht auf die Dauer haltbar sei, denn der Stat als das Ganze kann nicht das Eigenthum seines Theils, also auch nicht des Fürsten sein.

Uebrigens schwärmt er gar nicht für die Patrimonialberrschaft. Der freie Stat, in welchem bie Bürger auch politische Rechte haben, ist ihm viel lieber und ehrwürdiger. Er ist geneigt anzunehmen, wo ein Volk fich anfänglich mit freiem Willen nicht burch 3mang einem Kürsten unterworfen habe, durfe der Fürst sein Land nicht ohne die Zustimmung bes Bolks veräußern (I, 3. 13). Das Erbrecht bes Fürsten andere daran nichts, denn das Erbrecht setze nur fort, mas ursprünglich durch die Wahl begründet worden. Und unbedenklich gibt er mancherlei Beschränfungen ber obrigkeitlichen Souveränetät zu, auch folche, von denen Bodin nichts hatte wissen wollen. Nicht bloß die nothwendige Beschränkung des Naturrechts, des göttlichen Gesetzes und bes Bölferrechts; auch durch freiwillige Versprechen gegenüber der Unterthanen kann ber Souveran beschränkt werden (I, 3. 16), und zwar wie in der Ausübung seiner Rechte, so auch in dem Rechte selbst. Handelt er gegen sein Versprechen, so ift die Handlung im erstern Fall ungerecht und im zweiten Falle nichtig, keineswegs weil er einen

andern Nichter über sich hat, sondern weil die Ungültigkeit von Nechtes wegen folgt. Sogar der absolute Perserkönig, der wie ein Gott versehrt wurde, durste doch nicht gewisse Neichsgesetze antasten. Ferner durch die vertragsmäßige Androhung, daß der Fürst die Krone verliere, wenn er die beschworene Treue breche. Wie es ein stiftungsmäßig beschränktes Sigenthum an einem Grundstücke gibt, ebenso kann auch das Herrscht sideicommissarisch beschränkt werden.

An sich ist allerdings die oberste Gewalt einheitlich und untheilbar (I, 3. 17.) Aber trotzdem geschieht es, daß zuweilen zwei Personen sich in die Sine Herrschaft theilen, wie die römischen Kaiser im Occibent und im Orient, und daß nicht alle hoheitlichen Besugnisse dem Herrscher überlassen, vielmehr in der Monarchie andere dem Senat und wieder andere dem Bolke vorbehalten werden. Aus solcher Spaltung entstehen freilich Uebelstände, aber da alle statliche Sinrichtungen an Unvollkommenheit leiden, so kommt es darauf an, die minderen Uebel zu wählen.

Hat der Herrscher die Gültigkeit seiner Handlungen an die Zusstimmung anderer politischer Körper gebunden, so ist das nicht einmal eine Theilung der Souveränetät, sondern die gesetzliche Normirung seines wahren Willens zum Unterschiede bloßer Willfür (I, 3. 18).

Eine eigenthümliche Spaltung der Hoheit ist die des germanischen Lehensstates, dem ungleichen Bündnisse zweier Staten vergleichbar (I, 3. 23). Die Hoheit des Lehensherrn hört nicht auf, obwohl dem Basallen die wichtigsten Besugnisse in derselben überlassen sind.

Grotius wagt es noch nicht, die Consequenzen seiner Statssouveränetät zu ziehen, er begnügt sich damit die Folgerungen Bodins aus der obrigkeitlichen Souveränetät mit Rücksicht auf die verschiedenen historischen Statsverfassungen zu ermäßigen und abzuschwächen. Sine wichtige Folgerung der Statssouveränetät aber bemerkt er und verbessert damit die Lehre Bodins. Der Stat bleibt derselbe, wenn auch seine Regenten wechseln, sogar derselbe, wenn die Regierungssorm wechselt (II, 9. 8). Es ist derselbe Stat Rom unter den Königen, den Consuln und den Kaisern. Insosern ist der Stat unsterblich. Deshalb bauern auch die Verbindlichkeiten des States fort, wenn gleich die Negenten, welche dieselbe eingegangen sind, nicht mehr leben, er unterscheidet zwischen den Privathandlungen und den öffentslichen Handlungen bes Negenten, und daher zwischen Brivatserbrecht und Thronsolge (II, 14. 1). Die Privatschulden des Fürsten geben auf seine Privaterben nicht auf den Thronsolger, die öffentslichen Verbindlichkeiten auf diesen nicht auf jenen über, und auf den Thronsolger, nicht weil er der Nachfolger seines Vorgängers, sons dern weil er das Haupt des Einen fortlebenden States geworden ist (II, 14. 12).

Das Werk von Grotius übte eine ungebeure Wirkung auf die Wiffenschaft, eine geringere obwohl noch ansehnliche auf die Braris aus. Er wurde mit Necht allgemein als der Begründer ber natur: rechtlichen Rechtsphilosophie und des modernen Bölferrechts verehrt, und in der That, er zuerst hatte seit den Alten es wieder unternommen, durch vernünftige Betrachtung der menschlichen Natur ein allgemein=gultiges und festes Fundament für die Rechtslehre zu gewinnen. Die Elegang seiner Sprache, ber Glang ber vielen Ebel= fteine, welche er aus ben Schäten bes claffischen Alterthums gufammengesucht hatte, und womit er seine Darstellung schmückte und beleuchtete, die humanität seiner Gefinnung, das warme Gefühl für eine sittliche Rechtsordnung, das eble Streben in der fürchterlich roben und wilden Beriode des dreißigjährigen Krieges, auch die Kriegsführung durch die fittliche Mahnung des Rechts und der Menschlichkeit zu zähmen, und die logische Energie, mit welcher er die letzten menschlichen Ursachen aller Rechtsbildung auffaßte, gewannen ihm unzählige Berzen und Röpfe. Einstweilen wurden die Mängel der neuen Lehre noch nicht bemerkt. Man freute sich mit naiver Hingebung des großen civilisa= torischen Fortschritts, den sie unstreitig gemacht hatte.

## Drittes Capitel.

Die englische Revolution. John Milton. Thomas Hobbes. Spinoza.

Der Geist des siedzehnten Jahrhunderts war der Ausbildung der absoluten Monarchie und in den republikanischen Staten der absoluten Gewalt der bestehenden Obrigkeit entschieden günstig. Der Glaube an ein unmittelbares göttliches Recht der Obrigkeit fand trot der Zweisel, welche die naturrechtliche Lehre erhob, an den höfen der Fürsten, in den Predigten der Geistlichen, in den öffentlichen Schulen zahlreiche und eifrige Vertreter, und wurde nun einseitiger und übertriebener als früher verstanden und leidenschaftlicher versochten. Dieser Glaube bemächtigte sich mit mustischer Fewalt der Gemüther. Indem er sich mit der Lehre der römischen Juristen verband, welche die römische Statsibee mit ihrem Absolutismus des Menschenwillens erneuerte, bekam die Statshoheit eine religiöse Weihe und eine in den früheren Jahrzhunderten unbekannte Stärke und Ausdehnung.

Die feudalen Stände, welche sich mit den Fürsten in die Gewalt getheilt hatten, unterlagen nun der steigenden Autorität der souveränen Gebieter, welche in neuen von ihrem Billen abhängigen Beamten gefügige Diener der Gewalt heranzogen, und durch die stehenden Söldenerheere ihren Besehlen untweigerlichen Gehorsam sicherten. Die Räthe der Rechtsgelehrten und die Jurisprudenz der Gerichte hatte im vorigen Jahrhunderte die seudalen Institutionen an manchen Stellen untergraben und die Schransen der Lehensversassung vielsach durchbrochen. Die großen Volksclassen betrachteten die allmähliche Umgestaltung des Lehensstates in den absoluten Stat zum Theil mit Gleichgültigkeit, zum Theil mit Beisall. Sie hossten herr noch bei dem Einen absoluten-Fürsten als bei den vielen kleinen Herrn Schutz für ihre Person und ihr Vermögen, und ausgiedige Sicherung des Landfriedens zu finden. Mit Schadenfreude sahen sie zu, wenn der beneidete und verhaßte Abel gelegentlich von den fürstlichen Beamten gedemüthigt ward.

Ein großer Theil der Beamten war aus dem Bürgerthum hervorgegangen, die Masse der Soldaten bestand aus Bauern. Wenn etwas Großes zu Stande kam, wenn gemeinnützige Anstalten gegründet wurden, so war es ein Werk der Fürsten. Die Macht und der Ruhm der Nation ward durch die Obrigkeit repräsentirt. Die Ständeversammelungen hatten meistens nur für die Sonderinteressen der aristokratischen Classen gesorgt und deren Privilegien erweitert, sie hatten sich um die Bolksrechte wenig bekümmert, aber die gemeinen Lasten den unteren Classen schonungslos auferlegt. Als nun in den meisten Staten des Continents, hier früher dort später die Fürsten auf die Vorstellungen der Stände nicht mehr achteten, und es unterließen, dieselben zu verssammeln, entstand darüber weder Unruhe noch Mißstimmung unter dem Bolke.

Nur in Ginem Lande entbrannte ein wilder Kampf zwischen bem germanischen Freiheitsgefühl des Bolks und der absoluten Fürstengewalt. Was auf dem Continent ben Bourbonen und den Sabsburgern und den meisten andern Dynastien gelang, bas versuchten bie Stuarts in England zu ihrem Berberben. Sätte bas continentale Statsfpftem ber absoluten Monarchie, beffen vorzüglichster Träger Ludwig XIV. war, vollständig gefiegt, so konnte auf lange Zeit bin von einem Fortschritt ber Statswiffenschaft feine Rebe mehr fein, benn alles Denken über ben Stat mußte einer Gewalt gefährlich erscheinen, welche eine unermegliche und unergründliche göttliche Autorität über bie Bölfer behauptete. Man konnte baran glauben, man konnte sie nicht mit dem Berstande begreifen. Aber die furchtbaren politischen Rämpfe, welche die Engländer bestanden, verhinderten die geistige Stagnation und erschütterten die berkömmlichen Autoritäten bis auf ben Grund. Europa hatte auch in ben letten Sahrhunderten viele Beränderungen erlebt, in vielen Ländern und Städten wurde die Berrschaft gewechselt; aber vor der ungeheuern Umwälzung, die sich in England vollzog, traten alle andern bekannten Revolutionen als geringfügig in ben Schatten.

Die englische Revolution wollte nicht wie die spätere französische

einen neuen Stat und ein neues Recht zur Welt bringen, sie hatte wesentlich nur die Tendenz, das alte Bolksrecht zu vertheidigen und mit neuen Garantien auszustatten. Ihr Grundcharakter war eher conservativ als radical, eher reformirend als Neues schaffend. Aber sie wühlte doch den Grund in der Tiefe auf und legte die Fundamente blos, auf denen der Stat ruht. Die wichtigsten Fragen wurden gestellt, die schwersten Probleme zu lösen versucht.

Wie konnte die Einheit der Souveranetät, welche in der theologischen wie in der juristischen Statslehre gefordert ward, in dem langen und offenen Kriege bestehen, der zwischen dem englischen Ro: nige und ben Parlamentshäusern geführt ward? Schien nicht bas frühere Mittelalter mit seinen Spaltungen und Theilungen ber öffentlichen Gewalt unter die verschiedenen Lebensstufen und Körperschaften und mit seiner unbändigen Selbsthülfe in England neuerbings und heftiger als jemals fich zu erneuern? Der ging durch all' diese Zwietracht das sichtbare und unwiderstehliche Streben hindurch nach der Bilbung einer neuen harmonischen und ftarkeren Ginheit, im Lager der Königlichen in Geftalt der absoluten Rönigsberrschaft, unter den Rundföhfen in Form ber Ginen Barlamentsherrschaft? Der Rampf wurde unternommen, um die verfassungemäßigen Schranken ber englischen Königsrechte wider ben neuen halb : theofratischen Absolutismus zu vertheidigen, und er endigte nach all' den vergeblichen Bersuchen, die Berföhnung berzustellen, damit, daß nun die ganze Existenz bes Königsrechtes in Frage gestellt und vorerst verneint ward. Die Engländer hatten in dem Jahrhundert zuvor manche große und grausame Statsprocesse gesehen, viele berühmte Statsmänner, manche gubor hochmüthige Minister, einige Königinnen waren vor den gespannten Augen der Nation verklagt, verurtheilt und hingerichtet worden. Nun aber ging die Anklage dem Könige selbst an das Leben, und die furcht= bare Tragödie des Königsprocesses und der Enthauptung des Königs erschütterte gang Europa.

In älteren Zeiten hatte vornehmlich die Aristokratie für die Bolksfreiheiten zu den Waffen gegriffen. Dießmal aber bildeten die

aristokratischen Cavaliere die Hauptstärke des Königsheeres, und die Kraft der Bolkserhebung beruhte vorzüglich auf den Mittelclassen. Die Bürger der Städte, die kleineren Gutseigenthümer, die Pächter des Landes gaben ihr Gewicht und Nachdruck. Die einfach freien, durch ihren Fleiß wohlhabend gewordenen Bolksstände traten nun als eine neue politische Macht gegen das absolute Königthum und einen großen Theil der seudalen Aristokratie in die Schranken, und warsen im ersten Anslauf beide zu Boden. Wie das Königthum, so wurde auch der vornehmste Sitz der Aristokratie, das Oberhaus, nach dem Siege der Gemeinen abgeschafft.

Aber bald zeigte fich wieder die Macht der hiftorischen Berhält: nisse. Die englische Nation war in ihrem Bergen zu königlich gefinnt, und in ihrem Charafter ju aristokratisch gebilbet, um sich auf englischem Boden mit einer puritanisch : bemofratischen Berfassung zu befreunden. Der Demos blieb wohl von da an eine große, in der Aufregung unwiderftehliche Macht, die fein Statsmann verachten burfte, aber bie Nation fing, sobald die Entzündung nachließ, an, fich nach bem monarchischen Saupt und nach dem ftolzen Schmuck ber Ariftofratie jurud ju fehnen. Der große puritanische Statsmann, ber fich selbst in der Noth des States zum leitenden haupte erhoben hatte, ber Protector Cromwell erkannte das Berlangen der englischen Bolks: natur, und unternahm es, ihm in ben neuen Zuständen gerecht zu werben. Er vermochte durch seine Institutionen die leidenschaftliche Sehnsucht nicht auf die Dauer zu befriedigen. Unter seinem schwächeren Nachfolger ward die entthronte Dynastie zurückberufen und mit Begeisterung empfangen. Die Restauration feierte ihren Sieg. Aber mit der Restauration kehrte auch der wiederholte Anspruch der absoluten Königsgewalt, und dießmal mit wiffenschaftlicher Begrundung zurück.

John Milton (1608—1674) und Thomas Hobbes (1588—1679) mögen als die bedeutendsten Repräsentanten jener der englischen Revolution, dieser der Stuartischen Reaction auf dem wissenschaftlichen Felde gelten.

Milton, ein ächtes Bürgerkind der Stadt London (geb. 9. Dec. 1608), hatte eine gelehrte Erziehung genossen. In der classischen Literatur der Griechen und der Römer hatte er eine kräftige Nahrung für seinen männlichen Geist und würdige Vorbilder für sein ungewöhnliches Sprachtalent gesunden. Auf einer Reise über Paris, wo er Hugo de Groot, den Gesandten der schwedischen Königin Christine am französischen Hofe kennen lernte, nach Italien, wo er in Florenz, Rom, Neapel länger verweilte, erweiterte er seinen Gesichtskreis und lernte Menschen kennen. Dann in die Heimat zurückgekehrt ergab er sich zumeist den literarischen Studien. Nur von Zeit zu Zeit betheiligte er sich an den heimischen Parteikämpfen. Er nahm das Wort für die Presbyterianer und griff die bischössliche Hierarchie in mehreren Schristen an. In seiner Würde als Chemann und Haupt des Hause er es, das Recht der freien Scheidung öffentlich und energisch zu versechten.

Dann schrieb er (1644), mehr und mehr den politischen Kämpfen sich zuwendend, unter dem Titel Areopagitica jene gewaltige Rede an das englische Parlament, worin er die Preßfreiheit mit einer Fülle gewichtiger, bald aus der Geschichte, bald aus der menschlichen Natur und einer weisen Politik, bald aus der göttlichen Weltordnung geschöpften Argumente als eine Grundlage der Bolksfreiheit, der perstönlichen Freiheit und der Entwicklung des Menschengeistes darstellte, und die Abschaffung des Censurgesetzs beantragte, welches hauptsächlich aus religiöser Aengstlichkeit und Befangenheit beschlossen worden war. Niemals ist die Preßfreiheit gründlicher und niemals beredter gegen die Bormundschaft der Censur versochten worden. Siner der Censoren legte, nachdem er die Schrift gelesen hatte, sein Umt nieder, überzeugt von der Wahrheit, daß kaum ein Mann von ungewöhnlicher Gelehrsamkeit und Urtheilskraft, der über die Geburt oder den Tod von Büchern richten soll, vor groben Mißgriffen sicher sei, daß kein

<sup>&#</sup>x27; A complete collectiou of the historical, political and miscellaneous Works of John Milton, both english and latin. I, p. 423. Die Areopasgitica find ins Deutsche ilbersett von R. Roepell. Berlin 1851.

Mann von Werth sich einem so unbefriedigenden und zugleich so langweiligen Tagewerk widmen möge, und daß in den Händen unwissender, nachlässiger, nach Gold, Rang und Gunst gieriger Menschen das
Amt zu unheilbarem Berderben, zu geistigem Mord mißbraucht werde.
Die Schrift erreichte nicht den unmittelbaren Ersolg der Abschaffung
des Censurgesetzes; aber wenn die Engländer allen andern Bölkern in
der Gewährung der Preßfreiheit vorangegangen sind, und die Wissenschaft sowohl als die religiöse und politische Meinungsäußerung zuerst
von den unwürdigen Banden der kirchlichen und der statlichen Bormundschaft befreit haben, so hat die geniale und muthige Schrift Miltons keinen geringen Antheil an diesem Ruhm.

Wie erhaben ber Standpunkt ift, von dem aus er die Preffreiheit fordert, mag folgende Stelle andeuten: "Das Licht, welches wir gewonnen haben, ward uns gegeben, nicht damit es immer angestaunt werbe, sondern damit wir durch dasselbe weitere Dinge, die unfrer Erfenntniß noch ferner liegen, erfennen. Es ift nicht die Beseitigung ber bischöflichen Mitra, noch die Entlastung der presbyterianischen Schultern von ihrem Drucke, was uns zu einer glücklichen Nation machen wird; nein, wenn wir nicht andere große Dinge in der Rirche sowohl als in unsern öfonomischen und politischen Lebensgesetzen prüfen und reformiren, so haben wir so lange in das Licht, das uns Zwingli und Calvin angezündet haben, hinein geftarrt, bis wir ftodblind geworden find. Es gibt Leute, welche beständig über Secten und Spaltungen wehklagen, und es für ein großes Unglück halten, daß ein Menich von ihren Meinungen abweicht. Es ift ihr eigener Hochmuth und ihre eigene Unwissenheit, welche diese Störung verursachen, weil fie weder mit Milde die Andern anhören mögen, noch ihn mit Grünben überzeugen können, und Alles unterdrückt wiffen wollen, was nicht zu ihrem Systeme paßt. Gie find die Unruhestifter, fie gerftoren die Einigkeit, indem sie selber die Pflicht vernachlässigen und Andere bavon abhalten, die zerstreuten Stude zu sammeln, welche an bem Rörper ber Wahrheit fehlen. Stets nach bem ju forschen, was wir nicht kennen mit Sulfe beffen, was wir kennen, ftets Wahrheit an

Wahrheit anzureihen, wo wir sie finden — benn der ganze Körper der Wahrheit ist gleichartig und in richtigen Verhältnissen, — das ist die goldene Regel für die Theologie wie für die Mathematik, und bringt die wahre Harmonie in die Kirche, nicht aber die erzwungene und äußerliche Union alter, gleichgültiger und innerlich entzweiter Seelen."

Milton's politische Schriften sind fast alle auf einen bestimmten practischen Zweck gerichtet; um dieses Zweckes, nicht um der Wahrheit allein willen, unternimmt er auch seine Untersuchungen über die Natur des Stats und des Rechts, und die Pflicht der Obrigkeiten. Daher ist auch die Parteileidenschaft in seinen Schriften überall wahrzunehmen, ihr Feuer erhitzt seine Argumente und treibt sie zuweilen über die reinen Linien hinaus, welche die Wissenschaft liebt.

Eine Reihe von Schriften, und die wichtigsten und berühmtesten beziehen sich auf den Proces des Königs; und bei jeder Gelegenheit tritt Milton vor, um das Recht des englischen Bolfes mit der Kraft seiner Logif, mit den Waffen seiner Wiffenschaft und mit der Gewalt feiner Beredsamkeit zu vertheibigen. Bum Statssecretar ber Republik und Cromwell's berufen, verfaßte er eine Reihe von merkwürdigen Depeschen und Noten im Dienste der neuen Gewalten. In seinen Mußestunden arbeitete er an der englischen Geschichte. Er ist ein ernster Republikaner und ein warmer Berehrer und Freund Cromwell's aus voller Ueberzeugung geworden, und betrachtet die Einführung der Republik als einen großen Fortschritt ber englischen Verfassungsgeschichte. Als Karl II. zurückfehrte und das Königthum restaurirt ward (1660), empfand er das wie eine tiefe Erniedrigung seiner geliebten Nation, an deren Stolz und Freiheitssinn er vergeblich appellirt hatte, und es drudte ihn mehr das öffentliche Leid als die persönliche Ungunft, die ihm widerfuhr. Sein politisches Leben war nun zu Ende. In dem "Berlornen Baradies" fprach ber blind gewordene Ganger feinen Schmerz über ben Fall bes Baterlandes in poetischer Form aus. Die zweite englische Revolution und damit die Geburt der neuen constitutionellen Monarchie erlebte er nicht mehr.

Schon die Schrift: Das Necht der Könige und der Masgistrate 1 enthält den Kern der Argumente, welche er in den anderen Werken mit allem Auswande seines gelehrten Fleißes und seines Taslentes ausrüstet und schärft.

"Jedermann muß zugeben, daß die Menschen von Natur freigeborene Wesen waren, benn als sie geschaffen wurden, waren sie jum Bilde Gottes geschaffen, und Gott gab ihnen Gewalt über alle anbern Geschöpfe. Als die Menschen gablreicher wurden und wider einander Gewalt übten, ward das Bedürfniß nach verbundenen Unfiedlungen, Städten und Gemeinwesen empfunden. Gie faben die Rothwendigkeit ein, eine Autorität anzuordnen, welche ftark genug sei ben Frieden und das gemeine Recht mit Macht zu schützen und die Uebelthäter zu bestrafen. Da ursprünglich von Natur die Kraft sich zu vertheidigen und zu erhalten in jedem Einzelnen, und am meisten in ihrer Aller Einigung war, so theilten sie biese Rraft bem Ginen mit, dem fie seiner Beisbeit und Trefflichkeit wegen als ihrem Führer vertrauten, und ben andern, von denen fie ähnliche Dienste erwarteten. Den Ersten nannten sie König, die andern Magistrate. Richt um sich Berren und Meister zu setzen, sondern um bevollmächtigte und beauftragte Manner zu haben, welche die Gerechtigkeit nach den Gesetze : ber Natur und nach den Bestimmungen der Verträge von Amtswegen unter ihnen handhaben, für welche fie zubor fich felber helfen mußten. Um der Willfür zu entgehen, machten fie dann gemeinsame Landesgesetze, durch welche auch die beschränkt werden sollten, denen sie die öffentliche Macht anvertraut hatten. Nicht mehr ber launenhafte Wille ber Obern follte über fie regieren, sondern Gefet und Bernunft, und weil die Gesetze doch von den Mächtigen nicht immer beachtet wurden, so verlangte man einen Gid von den Fürsten und Magistraten bei Antritt ihres Amtes, daß sie die Gesetze treulich halten wollen. Da auch diese Borficht nicht ausreichte, wurden Rathe und Parlamente gesett, nicht um bloß Budlinge zu machen vor dem Könige, sondern

<sup>&#</sup>x27; Works II, p. 529 ff.

um mit ihm oder ohne ihn, zu bestimmter Zeit oder zu aller Zeit, wenn irgend eine Gesahr drohte, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen. Die Wahrheit des Gesagten ergibt sich aus der heidnischen wie aus der christlichen Geschichte, obwohl oftmals die Kaiser und die Könige versucht haben, das Andenken an das alte Bolksrecht zu Gunsten ihrer Usurpation auszutilgen. Die deutsche, französische, italienische, aragonische, englische und nicht am wenigsten die schottische Geschichte bestätigt es, und wir vergessen nicht, daß der Normannenkönig Wilhelm, obwohl er ein Eroberer war, dennoch genöthigt ward, zum zweitenmal bei St. Alban den Sid zu schwören, ohne den das Bolk ihm nicht gehorchen wollte."

"Da also alle Macht der Könige und der Magistrate von dem Bolse abgeleitet, übertragen und anvertraut ist um der gemeinen Bohlsahrt Aller willen, und da die ursprüngliche Macht, ohne Berletzung des natürlichen Geburtsrechts, nicht von dem Bolse weggenommen werden kann, sondern bei demselben als Fundament zurückbleibt, da endlich von Aristoteles und den besten Statslehrern der König als der Mann erklärt wird, welcher zum Heil und Rutzen seines Bolss, nicht zu seiner eigenen Lust regiert, so folgt daraus mit logischer Nothwendigseit, daß jene Titel von souveränen Herrn, natürlichen Herrn und dergleichen nur aus Anmaßung und Schmeichelei entstanden sind. Bon den besten Fürsten wurden sie nie zugelassen, von der alten Kirche der Juden und der Christen immer gemißbilligt; obwohl die Juden, welche dem Rathe Gottes entgegen, einen König gewählt haben, und die asiatischen Bölser überhaupt nach dem Zeugniß weiser Autoren sehr zur Knechtschaft geneigt waren."

"Zu sagen, der König habe ein eben so gutes Recht auf seine Krone und Würde wie jeder Privatmann auf sein Erbgut, das heißt die Unterthanen den Sclaven und dem Hausvieh des Königs gleichsstellen, oder seiner Bestitzung, die er um Geld kaufen und verkaufen kann. Aber sogar wenn sein Erbrecht von der Art wäre, weßhalb sollte es weniger gerecht sein, daß ein König, der die gesetzliche Ordnung verletzt, sein Recht an das Bolk verliere, als daß ein Privat-

mann, der dasselbe im Aleinen thut, sein Bermögen an den König zur Strafe verliert? Man müßte denn meinen, die Bölfer seien um der Könige willen, und nicht die Könige um der Bölfer willen gezichaffen worden, und Alle zu Einem Körper vereinigt seien geringer als er allein, eine Meinung, welche ohne eine Art von Hochverrath an der Menschenwürde nicht zu behaupten ist."

"Ferner zu fagen, ber König sei Niemandem als Gott verantwortlich, heißt alles Gesetz und jede geregelte Regierung umfturzen. Denn wenn sie jede Rechenschaft verweigern können, dann find alle Krönungsverträge und alle Gibe, bie fie schwören, leerer Schein und Spott. Wenn dann ein König Gott nicht scheut, so werden unser Leben und unfere Güter nur von ihrer Gunft und Gnade abhängig, wie von einem Gott, nicht von einem sterblichen Magistrat; eine Lage, die sich höchstens die Schmaroper der Sofe und gang verdummte Menichen gefallen laffen. Rein driftlicher Fürst, ber nicht von Sochmuth berauscht und übermüthiger ware als jene heidnischen Cafare, die fich zu Göttern machten, wird eine fo unvernünftige Anmagung über die menschliche Natur begehen, noch so niedrig von der Nation seiner Bruber benken, daß er sich einbilde, er stehe ganz allein so unendlich er= haben über alle andern, unter benen es doch Taufende gibt, die an Weisheit, an Tugend, an Adel der Gesinnung und in allen andern Dingen — mit Ausnahme ber politischen Würde — ihn übertreffen."

"Daraus folgt schließlich, daß das Bolk, von dem alle obrigkeitz liche Autorität ursprünglich ausgeht, und dessen Wohlfahrt alle Autorität bezweckt, das Recht hat, wie Könige zu erwählen, sie auch wieder zu verwersen, sogar wenn sie nicht zu Thrannen verdorben sind, ledigzlich Kraft des natürlichen Rechts freigeborener Männer, die Regierungszform zu wählen, die sie für die beste erachten."

Bon diesen Erundgedanken aus war es für Milton nicht schwer, das Strafrecht des Bolks über einen Thrannen darzustellen. Als Thrannen erklärt er "jeden Inhaber der Gewalt, mag er auf rechtmäßigem Wege oder mit Unrecht zu der Gewalt gekommen sein, welcher ohne Rücksicht auf die Gesetze und auf die gemeine Wohlsahrt lediglich nach seiner Laune und seiner Faction zu Gefallen regiert. Je größer seine Macht ist, um so gefährlicher wird sie, wenn sie aus Rand und Band geht; dann häusen sich seine Missethaten und die Bedrückung des Bolks; Mord, Schlächterei, Raub, Shebruch beflecken und verwüsten ganze Städte und Provinzen; und wie groß und segensvoll das Glück eines gerechten Königs ist, so entsetzlich ist das Unglück eines Thrannen. Wie jener als der Later des Baterlandes verehrt wird, so wird dieser als der gemeine Landesseind gehaßt."

Es kann nicht auffallen, daß Milton die Joee der Volkssouveränetät so energisch vertritt. Lange vor ihm hatte der Jesuit Bellarmin (1542—1621) die Sätze ausgesprochen: "Die Gewalt
ruht ursprünglich nach göttlichem Necht in der Menge, und wird durch
natürliches Necht von der Menge auf Einen oder auf Mehrere übertragen, und wenn sich eine gerechte Ursache sindet, kann die Menge
ein Königreich in eine Aristokratie oder Demokratie umwandeln." <sup>1</sup>
Sie lag hundert Pamphleten und unzähligen Meinungen, bald weniger
bald mehr bewustt, zu Grunde. Damals gab sie die sicherste ideale
Nechtsertigung und die schärssten Wassen der Volkspartei an die Hand,
um den Sieg über das historische Königthum zu erkämpsen und zu
behaupten.

Aber Milton verbindet mit dem Worte Volk einen anderen Sinn als Bellarmin. Er ist voraus Engländer und nicht Willens, sich in haltslose Speculation zu verlieren. Er verwechselt das Volk nicht mit der bloßen Menge, odwohl bei ihm der organische Volksbegriff noch nicht deutlich zu sinden ist. In der "Vertheidigung des englischen Volks" jagt er darüber gegen Salmasius: "Du scheinst zu meinen, daß wir unter Volk nur die Plebs verstehen, da wir das Oberhaus abgeschafft haben. Gerade deßhalb hättest Du merken sollen, daß wir mit dem Worte Volk alle Bürger jeden Standes zusammen sassen, indem wir nur Eine höchste Versammlung geordnet haben, in welcher

Bergl. Prantl im Deutschen Staatswörterbuch Art. Bellarmin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Works III, p. 1 ff. Im Auszug übersetzt von Dr. Troxler: Fürst und Belt nach Buchanans und Miltons Lehre. Aarau 1821.

auch die Vornehmen, als ein Theil des Volks, nur nicht für sich allein wie zuvor, sondern als Bertreter ihrer Wahlgemeinden ein gesetzliches Stimmrecht haben. Du fährst dann gegen die Plebs los, sie sei blind und roh, ohne Geschief für die Negierung, es gebe nichts windigeres, eitleres, leichtsinnigeres und beweglicheres, als dieses gemeine Volk. Alle diese Sigenschaften besitzest Du selber in höchstem Grade, und sie sinden sich allerdings auch unter dem Pöbel; aber von den mittleren Volksclassen gilt das nicht. Unter ihnen sind sehr viele verständige und der Geschäfte kundige Männer. Die Uedrigen hat aber, bald der Luzus und der Uedersluß, bald der Mangel und die Noth von der männlichen Tugend und dem Studium des bürgerlichen Nechts abgehalten."

Er hatte diese Bertheidigung im Auftrage ber englischen Republik nach der Hinrichtung Karls I. noch im Jahre 1649 geschrieben. Sie war eine geharnischte Antwort auf die Anklageschrift des berühmten Philologen Salmafius, damals Professor in Levden, welcher auf Bestellung bes flüchtigen Prinzen, später Königs Karls II., eine "Bertheidigung des Königs Rarls I." geschrieben, und die Engländer des ungerechten und frevelhaften Königsmordes beschuldigt hatte. Milton war seinem Gegner an literarischer Bildung vollkommen ebenbürtig, und an logischer Kraft, an politischem Muthe und an Gewalt ber Sprache sehr überlegen. Die Bertheidigung Milton's, wofür er eine Nationalbelohnung von 1000 Pfund Sterling empfing, wurde in gang Europa, und nicht am wenigsten in den Ländern, wo sie verboten ward, mit Begierde gelefen, und die öffentliche Meinung, sogar an ben Rönigshöfen, war nicht im Zweifel, daß Salmafius in dem Zweikampfe von dem furchtbaren Gegner zu Boden geworfen und völlig befiegt worden sei.

Ich hebe nur einige Aeußerungen noch heraus, welche die politischen Grundansichten Miltons veranschaulichen:

Salmasius — ein Franzose von Geburt — hatte den großen Fehler begangen, als göttliches und als Naturrecht zu kehaupten, was doch, nach seinen eigenen Boraussetzungen höchstens positives

Statsrecht in einigen Reichen sein konnte, baf die Ronigsgewalt abfolut, daß dem Könige Alles erlaubt sei, was er wolle, daß er nicht gebunden sei an die Gesetze, daß er nur Gott verantwortlich sei. Milton benutt diese Uebertreibung, um den Gegner als einen Menichen barzustellen, ber knechtischer benke, als die meisten herren es für anständig halten. Er untersucht nun auch die Frage bes göttlichen Rechts, und findet: "Entweder werde Gott als unmittelbare Ursache ber Königsherrschaft angesehen, oder als mittelbare, indem er auf die Stimmung ber Bölfer wirke, welche fich Rönige mablen. Die unmittelbare Erhebung der Rönige durch eine göttliche Willensoffenbarung, ohne Rücksicht auf den Bolkswillen kann nicht einmal von ben judischen Königen nachgewiesen werden, indem nach dem Zeugniß ber heiligen Schrift, ber Rönig Saul, bem göttlichen Rathe entgegen, von dem jüdischen Bolk verlangt, und von Gott nur zugelaffen ward. Daß aber bas europäische, und insbesondere bas englische Rönigthum nicht durch eine unmittelbare Offenbarung Gottes gleichsam vom Simmel auf die Erde gekommen sei, war noch Niemand frech und thöricht genug zu behaupten."

Wenn aber vernünftiger Weise nur von einer mittelbaren Einwirkung Gottes in der Geschichte die Rede sein kann, dann, bes merkt Milton, ist es unzweiselhaft, "daß wie die Könige durch Gott regieren, auch die Bölker sich durch Gott frei machen, denn Alles besruht zuletzt auf Gott und geschieht durch Gott. Das Recht des Bolkes ist nicht minder von Gott als das Recht des Königs. Wenn ein Bolk ohne unmittelbares Eingreisen Gottes einen König gewählt hat, so kann es nach dem gleichen Rechte ihn ebenso wieder verwersen. Einen Thrannen aber zu beseitigen, ist etwas göttlicheres als einen Thrannen einzusetzen; und es ist mehr von Gott in dem Bolke zu erkennen, welches einen ungerechten König absetzt, als in dem Könige, welcher ein schuldloses Bolk unterdrückt. Wie kann Jemand so thöricht und so gottlos sein zu glauben, daß Gott die Könige, auch wenn sie die untauglichsten Menschen sind, so hoch schätze, um ihren Launen die Herrschaft und Leitung der Welt zu unterwersen, und daß Gott aus Borliebe

für die Könige das im Ganzen göttliche Geschlecht der Menschen ihnen ebenso hingebe, wie eine niedere Gattung zur Dienstbarkeit gesichaffener Thiere."

"Wenn Gott ein Bolf in die Knechtschaft gibt, so oft ein Thrann mächtiger ist als das Bolf, warum sollen wir nicht ebenso sagen dürfen, Gott erhebe ein Bolf zur Freiheit, wenn das Bolf den Thrannen überwältigt? Soll jener seine Thrannei Gott zuschreiben, und sollen wir unsere Freiheit Gott nicht verdanken? Die großen Uebel, an denen der Stat leidet, Hungersnoth, Pest, Aufruhr und Krieg werden auch Gott zugeschrieben, und dennoch strengt der Stat alle seine Kräfte an, um diese Uebel zu verhindern und zu verbessern, er thut das, obwohl er an die göttliche Schickung glaubt, und kein göttliches Gebot hindert ihn daran. Warum sollten wir das Uebel der Thrannei weniger bekämpsen, wenn wir die Kraft dazu haben? Sollen wir glauben, daß die Schwäche des Einen Thrannen, der zu gemeinem Schaden regiert, Gott gefälliger sei, als die Stärke des gesammten States, um das zu thun, was die gemeine Wohlfahrt verlangt."

Milton ift ber Meinung, Salmafius habe bem Rönig, bem er geschmeichelt, einen sehr schlimmen und gefährlichen Dienst erwiesen. "Indem Du die königliche Gewalt über die Gesetze ins Unermekliche erhebst, erinnerst Du die Bölker unbedacht, in welche Ancchtschaft sie gerathen find. Du zerstörft ihren Wahn, in welchem sie noch von ihrer Freiheit träumten, und schreckst sie aus ihrer Täuschung durch Dein Geschrei auf, sie seien Sclaven ber Könige. Um so unerträglicher wird dann den Bölkern die Königsberrschaft erscheinen, je mehr Du fie beredest, diese schrankenlose Gewalt sei nicht allmählich durch ihre Bulassung so groß geworden, sondern von Anfang an nach ursprünglichem Königsrecht so gewesen. Daber wird Deine Lehre, ob Du nun die Bölker von ihrer Wahrheit überzeugst oder nicht, den Königen zum Berderben und zum Untergang ausschlagen. Glauben die Bölfer, daß das Königsrecht allmächtig sei, so werden sie keine Könige mehr dulden wollen, glauben fie Dir nicht, so werden fie fich wider die Könige erheben, weil sie Unmaßung begehen, eine so ungerechte Herrschaft

wie ein wirkliches Recht zu behaupten. Wenn bagegen die Könige auf mich hören, und die Beschränkung ihrer Macht durch die Gesetze willig beachten, so werden sie anstatt der schwachen, unsichern, gewaltsamen, von Sorgen und Furcht bedrängten Herrschaft, die sie gegenwärtig bestigen, eine völlig gesicherte, friedliche und dauerhafte Macht erlangen."

Das göttliche Recht und bas menschliche Naturrecht widersprechen sich nicht. Milton prüft auch die naturrechtlichen Argumente, welche Salmafius für bie unbeschränkte Couveranetat ber Fürften angeführt hatte, mit vernichtender Kritik. Er wiederholt in neuer Geftalt die Unsichten, die wir bereits kennen, und verficht seine Thesis, daß Rönigs= gewalt ihrem Ursprung nach von der Volksmacht abgeleitet, und ihrem Inhalte nach Rechtsgewalt, und daber durch die Gesetze beschränkt sei, mit logischen Grunden und mit hiftorischen Beispielen, und gieht baraus ben Schluß: "Fürwahr, ba fein feiner Sinne mächtiges Bolf einem Könige ober andern Obrigkeiten die Gewalt über sich zu einem andern Zwede als um der gemeinen Wohlfahrt willen anvertraut hat, fo fann nichts hindern, daß daffelbe Bolf, wenn diese Gewalt zum Begentheil, zum allgemeinen Verderben geübt wird, fie dem Einen noch leichter als einer größern Anzahl wieder abnehme. Rein Volk aber hat freiwillig die wahnsinnige That begangen, alle seine Macht völlig an Einen Menschen zu veräußern, und feines wird anders als aus ben gewichtigsten Grunden die anvertraute Gewalt feinen Magistraten wieder entziehen. Die Beforgniß, daß Unruhe und Bürgerfrieg daraus entstehen, begründet fein Recht bes Königs mit Gewalt eine Macht zu behaupten, welche bas Bolf von ihm zurudbegehrt. Es ift eine Maxime der Klugheit, nicht ein Königsrecht, die Regierung nicht leicht au ändern."

Die Bolkssouveränetät Milton's wird, wie man sieht, boch etwas anderes als die Statssouveränetät von Grotius. Die Consequenz seiner Auffassung führt ihn, wie den damaligen Stat, trop seinem Widerwillen gegen jede Art von Böbelherrschaft, zur Demokratie, obwohl mit einem monarchischen Statshaupt. Wenn dieses nun eine auf Ruf und Widerruf verliehene Gewalt hat, und der Auftraggeber, d. h. die

politisch etwußten und die politisch thätigen Bolksclassen sie nach ihrem Willen an sich ziehen, und an eine andere Obrigkeit übertragen können, Alles von Rechts wegen, so ist die Mehrheit jener Classen, die in dem Einen Parlament repräsentirt ist, d. h. der Demos, der eigentliche Souverän und der König nur der beauftragte Diener dieser Mehrheit, nicht das natürliche, und durch seine historische Bedeutung berechtigte Bolks: und Statshaupt. Auch hier macht sich wieder der Mangel einer organischen Erkenntniß der Bolksnatur spürbar.

Die andern damaligen Parteischriften Milton's: Eikonoklastes, eine Antwort auf die angeblich aus dem Nachlaß Karl's I. versöffentlichte Buch Eikon Basilike; eine zweite Bertheidigung des englischen Bolks gegen ein anderes Pamphlet, und die Bertheiz digung seiner selbst gegen Alexander Morus, enthalten für unsern Zweck nichts wesentlich Neues. Dagegen ersordern die beiden Denkschriften: Das Recht des States in kirchlichen Dingen (Works II, 741), und die Betrachtung über die besten Mittel, das Miethwesen in der Kirche zu beseitigen (Works II.) noch eine kurze Erwähnung:

In der ersten versicht er die christliche und evangelische Glaubensfreiheit gegen die Statsthrannei. "Zwei Dinge, sagt er, haben von jeher der Kirche Gottes und den Fortschritten des Glaubens am meisten geschadet, für's erste der Druck der Gewalt, und für's zweite der Geiz, der die Lehrer des Glaubens verdirbt." Er führt den Beweis: "daß es jeder besondern Kirche zu überlassen sei, mit den Mitteln der Ueberzeugung und des Geistes, die sie besitzt, die religiösen Dinge einzurichten, und daß die obrigkeitliche Gewalt denselben nur Schutz aber keineswegs Zwangsmittel zu gewähren habe. Wenn die Magistrate einmal gelernt haben werden, sich nicht mehr mit Kirchensachen zu beschäftigen, so haben sie die Hälste der Arbeit erspart und dem Gemeinwesen ist es wohler dabei. Religion heißt Glauben an Gott und Handeln nach Gottes Willen. Wer darüber nachdenkt, wird sich immer deutlicher davon überzeugen, daß kein Raum für die Gebote der Obrigkeit übrig bleibt, dieses oder jenes zu glauben, oder Gott

so ober so zu verehren." Milton will allen protestantischen Secten Freiheit geben; aber er verweigert, nach der leidenschaftlichen Parteisstimmung seiner Zeit, diese Duldung "den Papisten," weniger freilich der Religion wegen, als aus politischen Gründen, weil der Katholizismus die Herrschaft einer fremden, und selber jede Duldung verweigernden Macht sei.

Für gefährlicher als die Gewalt erklärt er in der zweiten Denkschrift den Geiz. "Zwar ist nach dem Worte des Erlösers jeder Arsbeiter seines Lohnes werth. Aber der Lohndienst ist zu einem großen Uebel in der Kirche geworden, theils der Nebertreibung wegen, theils der Art wegen, wie der Lohn gegeben und genommen wurde. Eine alte Legende sagt, als die Kirche zuerst mit den großen Schenkungen ausgestattet wurde, sei eine Stimme vom Himmel vernommen worden: "Ihr habt meine Kirche vergistet"; und nur zu wahr ist ein anderes altes Wort: "Die Religion hat die Wohlhabenheit geboren, und dann hat die Tochter ihre Mutter verschlungen."

Er verwirft die Kirchenzehnten, welche für die Zeit des Gesetzes im Judenthum passend waren, aber nicht in die Zeit des christlichen Geistes gehören und verlangt, daß die Belohnung der Geistlichen ganz und gar dem freien Willen und den milden Gaben der Gläubigen überlassen, nicht in sester Rechtssorm bestimmt werde. Er meint, die Kirchenpfründen seien das Berderben der Religion, und greift auch die theologischen Erziehungen an den Universitäten, welche eher Pfründensbewerder als christliche Lehrer bilden, scharf an. Auch in dem Geldspunkte will er die Kirche unabhängig machen von dem State.

Milton erscheint hier als ein eifriger Vorkämpser der Indepenbenten und als ein Vorläuser der amerikanischen Ideen über das Verhältniß von Stat und Kirche. Die rücksichtslose Art aber, wie er die geschichtliche Fortbildung in der ökonomischen Lage und in den wissenschaftlichen Erfordernissen des geistlichen Veruss nicht bloß von Mißbräuchen reinigt, sondern ohne einen sichern Ersat zu haben, kecken Muthes wegwirft, ist ein offenbar radicaler Zug dieser Schrift.

Noch einmal schärfte er seine Feder, als die Gefahr der Restauration

nabe fam. Er ift nicht so einseitig und befangen, um nur bie Republit für eine würdige Statsform ju halten; er hat wohl früher anerkannt, daß auch das Königthum der Wohlfahrt eines Volkes bienen könne; fogar daß es mit der Freiheit des Bolkes verträglich fei. Aber die neue Größe und der Ruhm Englands icheint ihm nun mit ber Republik auf's innigfte verbunden, und fein Berg ichlägt um fo ftärker für die Republik, je mehr dieselbe nun bedroht wird. Er begreift es nicht, daß eine Nation, welche die Rraft und ben Muth hatte, im Felde ihre Freiheit zu erftreiten, nun fo berglos und unweise in ihren Rathen sein könne, um die gewonnene Freiheit nicht zu behalten. Er fürchtet von der restaurirten Dynastie, mit ihrem gablreichen Gefolge alter Landesfeinde und neuer Wohldiener, Die nachtheiligsten Wirkungen für die religiose und für die politische Freiheit. Er besorgt, daß mit dem Ronige auch die unduldsame Macht ber Bischöfe wiederkehren und die Presbyterianer neuerdings verfolgt werden. Er sieht ein, daß auch die republikanische Berfassung nach Cromwell's Tode eine gründliche Aenderung bedürfe, aber er gieht eine Bundes: verfaffung, deren felbständige Gemeinwesen fich zu Ginem Freiftat verbinden, der Alleinherrschaft Gines Mannes über alle Gemeinden weit por.

Die Gegenströmung der Zeit war viel zu mächtig, als daß sein Widerstand sie aufhalten konnte. Seine Weissagung ging großentheils in Erfüllung, und sein Baterland fand in der Restauration nicht den Frieden und das Glück, das es gehofft hatte. Aber so mächtig blieb die absolute Richtung in ganz Europa, daß die folgenden Geschlechter fast nur den Dichter Milton, nicht mehr den politischen Schriftsteller Milton kannten und schäpten. Er starb den 8. Nov. 1674.

In Thomas Hobbes (geb. 5. April 1588 zu Malmesbury) fand nun auch England einen wissenschaftlichen Vertheidiger der absoluten Stats: und Königsgewalt, und zwar von dem Standpunkt des Naturrechtes aus, unter dessen Begründern er mit Hugo Grotius obenan steht. Hobbes war schon ein älterer Mann, als die englische Revolution zum Ausbruch kam und ein Sechziger, als Karl I.

hingerichtet ward. In Gefinnung und Haltung zur königlichen Partei gehörig, haßte er die parlamentarische und die demokratische Bewegung von Herzensgrund. Die Unvernunft ihrer verderblichen Theorien mit den Beweisen einer mathematischen Logik darzustellen und die politischen Gegner auf dem wiffenschaftlichen Felde auf's haupt zu schlagen, barnach lechzte seine Seele. Konnte ber liberale Milton in gewissem Sinne auch ein conservativer Republikaner genannt werden, so war ber absolute Hobbes auch ein radicaler Royalist. Das Königthum, das er liebte und wollte, war nicht das historische Feudalkönigthum, sondern ein neues, aus einheitlicher Concentrirung aller Statsmacht entstandenes. Seine Argumente schöpfte er weniger aus ber Geschichte als aus abstracten Begriffen. Er verschmähte auch bas muftische Zwielicht einer göttlichen Begnadung und Erleuchtung und verstand bas Königthum als eine blos menschliche Institution. Mit Borliebe betrieb er die mathematischen Studien und war durch Bacon für die naturphilosophische Richtung im englischen Sinn bes Worts gewonnen, welche aus fleißiger und vorurtheilsfreier Beobachtung der Erscheinungen die allgemeinen in ihnen waltenden Gesetze zu erkennen sucht, bann aber mit rücksichtsloser Logif aus den erkannten Gesetzen ihre absoluten Folgerungen ableitet. Die politisch-wissenschaftliche Reaction, die in seinen Schriften sich ausspricht, ging eben deßhalb, weil sie auf einem vermeintlichen Naturgesetze rubte, weit über die politisch-practische Reaction hinaus, welche die reftaurirten Stuarts wagen durften. Aber fie ging keineswegs mit der kirchlichen Reaction Sand in Sand, die sich im Gefolge der Restauration einstellte und um sich griff. In den religösen und in den firchlichen Dingen war Hobbes nichts weniger als mittelalterlich gefinnt. Seine mathematischen und naturwissen: schaftlichen wie seine politischen Studien hatten ihn von der geistlichen Autorität unabhängig gemacht trot seiner Neigung zu einer von Stats wegen festgesetzen Orthodoxie, und seine Lebenserfahrungen hatten ihn. zu tiefem Mißtrauen und ftarker Abneigung gegen alle Berrschaft ber Briefter gereizt. Er wollte nur von Einer absoluten Gewalt wiffen, von der Statsgewalt.

Hobbes hatte sich schon 1640 im Unwillen über die politische Bewegung seines Baterlandes nach dem Continent gewendet. In Paris lernte er auch Descartes kennen, wie auf einer früheren italienischen Reise den verfolgten Galiläi. Dort ward er auch mit dem Prinzen von Wales bekannt und zu beffen Lehrer in ber Mathematik beftellt. Seine beiden wichtigsten politischen Werke, der dritte Theil seiner philosophi= ichen Elemente, die Lehre vom Bürger, im Jahre 1646 veröffent: licht, nachdem die Schrift vorher schon für einige Freunde gedruckt worden war, und der spätere Leviathan oder von dem Wefen der Form und ber Macht bes geiftlichen und burgerlichen States (1651) kamen in dieser Periode der Emigration in der Atmosphäre der französischen Monarchie und im Verkehre mit den ausgewanderten Royalisten zu Stande. Bon ben Demokraten und den Radicalen hatte hier Hobbes freilich nichts mehr zu fürchten; aber die vornehmen Rirchenmanner vergalten ihm auch im Auslande reichlich seinen Saft und verdächtigten seine Gefinnung auch an dem Sofe des englischen Kronprätendenten, für dessen Autorität er so leidenschaftlich arbeitete.

Die klerikalen Hofintriguen vertrieben ihn von Paris und nun wagte er es unter Cromwells starkem Regiment in sein Baterland zurückzukehren (1652). Cromwell war geneigt, sein Talent zu benutzen, aber Hobbes konnte sich nicht dazu verstehen, der Republik zu dienen, und beschäftigte sich nur mit wissenschaftlichen Arbeiten. Die Restauration Karls II. verschaffte ihm eine angesehene Stellung und einen königlichen Jahrgehalt. Er wurde nun als der wissenschaftliche Bertreter der absoluten Monarchie von der siegreichen Partei hoch geseiert, aber fortwährend von firchlichen Siserern wegen häretischer Meinungen und von den Freunden der parlamentarischen Rechte wegen seines Absolutismus angesochten. Im Ganzen genoß er ein heiteres und gesehrtes Greisenalter. Aber seine Thatkraft war doch in den großen Kämpfen, in denen sie sich spät genug entsaltet hatte, ausgezehrt worden. Zu politischer Wirksamkeit war es für ihn zu spät geworden. Er starb am 4. Dec. 1679, ein 91jähriger Greis.

Hobbes betrachtet den Stat als ein Werk der Runft und fieht in

den zum State verbundenen Menschen die ursprünglichen Elemente, in welche die Forschung den Stat wie eine Uhr in ihre Räder zerlegen muß, um zu erkennen, aus welchen Ursachen und zu welchen Zwecken und daher auch mit welchen Mitteln und in welchen Formen der Stat zusammengefügt worden ist.

Er ift nicht so menschenfreundlich gefinnt, wie sein um fünf Jahre älterer Zeitgenosse Sugo de Groot, und gibt daher nicht zu, daß der Mensch von Natur ein geselliges Wesen sei. Sicherer ist ihm ber felbstfüchtige Charafter bes Naturmenschen. Die Selbstfucht aber ift junächst eine ganz unstatliche Gigenschaft. Geber sucht, mas er als ein But empfindet, für sich zu erwerben und was ihm ein Uebel scheint, zu vermeiden (de cive I. 1); und wenn er mit einem Andern sich ver= bindet, so geschieht das voraus seines Bortheils wegen nicht aus Liebe. Die Natur bietet Allen in gleicher Weise ihre Güter dar und Alle sind von Natur gleich berechtigt, fich diefer Güter zu bemächtigen. Aber nicht Alle machen benselben Gebrauch von diesem Recht. Der eine ift bescheiden und mäßig, der andere hochfahrend und wild, geneigt, Gewalt zu brauchen, ein dritter feige und zur Lift gewandt. Dann ftreiten sie sich über ben Besit, den Jeder haben möchte und der Stärfere ichlägt ben Schwächeren. So ift nicht ber Friede, fondern ber Krieg der wahre Naturftand. Bas einem nütlich erscheint, das ift sein Maßstab des Rechts und da jeder sein Richter in eigener Sache ift, so entzweien sich die Menschen bei jeder Belegenheit und greifen einander an.

Weil dieser Zustand voll Gesahren und unerträglich wird, so suchen die Menschen aus Furcht vor diesen Uebeln sich durch Berbindungen mit Andern zu sichern und zu stärken. Die Furcht vor Uebeln ist die wahre Ursache des Stats, und der Zweck des States ist im Gegensahe zu dem natürlichen Kriege Aller gegen Alle, Frieden, und wo er das nicht vermag, zu dem unvermeidlichen Kriege Hülfe zu gewähren. Entweder verstärft sich so der Sieger, indem er die Bessiegten nöthigt, ihm zu dienen, oder die Gleichen treten durch Vertrag zu wechselseitiger Hülfe zusammen.

Um dieser Statszwecke willen muffen die Menschen ihr urfprungliches natürliches Recht auf alle Güter beschränken, benn wurden sie es behaupten, so ware kein Friede möglich, d. h. fie muffen auf ihr Recht verzichten oder dasselbe auf einen Andern übertragen. (De cive I. 2.) Das geschieht durch Verträge und Gelöbnisse (contractus et pacta). Es ift auch ein Naturgefet: Bertrage muffen gehalten und bie Treue bewahrt werden. (De cive I. 2. 3. Leviathan 15.) In dem Vertrag spricht sich nicht blos der Wille aus, sich zu verbinden, sondern zugleich das Bertrauen, daß das Bersprochene geleistet werde. Wer eine fünftige Leistung verabredet, will, daß sie vollzogen werde; ware das Bersprechen unwirksam, so wurden Die etwas Nichtiges thun, Die den Vertrag schließen, sie wurden que gleich wollen und nicht wollen, was ein Unfinn ift. (Leviathan 15.) Wären die Verträge nicht verbindlich, so würde der Kriegszustand nie aufhören und kein Friede möglich sein. Das Naturgeset ift nicht ein Erzeugniß der menschlichen Willfür, es ift ein Gebot der Bernunft, welche erkennt, was die Menschen thun oder unterlassen mussen, um ihr Dasein zu fichern. Es ift zugleich Moralgesetz und göttliches Geset, unveränderlich und ewig, aber nicht ein eigentliches Statsgeset, bas mit Klagen und Strafen ausgeruftet wird, es ift mehr ein inneres Gesetz ber menschlichen Freiheit. (De eive 3.)

Gerade deßhalb gewährt das Naturgeset den Menschen nicht hinreichende Sicherheit. Es vermag den Bertragsbruch und den Krieg
nicht zu hindern. Damit eine gemeinsame Macht da sei, welche den Frieden und das Bertragsrecht schütze, müssen die vielen Einzelwillen
zu Sinem Gesammtwillen zusammen gefaßt werden. Das ist
nur so möglich, daß in allen den Dingen, welche zu gemeiner Sicherheit nöthig sind, Jeder seinen Willen dem Willen Sines Mannes oder
Einer Rathsversammlung unterordnet, daß was dieser Sine will, als
Wille Aller gilt. (De cive 5. Lev. 17.) So entsteht die künstliche
Person, welche wir Stat nennen. Der Wille des States unterscheidet sich nun von dem Willen des Einzelnen, obwohl er als der
gemeinsame Wille gilt und Macht hat über die Kräfte und das Bermögen der Einzelnen. Auf diese Persönlichkeit des States legt Hobbes einen großen Werth, aber er weiß sie nur durch eine Fiction und durch die Uebertragung des Willens der Gehorchenden auf den Herrsschenden und daher ungenügend zu erklären. Im Grunde kennt er keinen wahren Statswillen, sondern nur die künstliche Einbildung, den Willen des Machthabers als Statswillen anzusehen. Wie der lebende Schauspieler die Rolle eines verstorbenen Helden spielt, so spielt bei ihm der wirkliche Regent die Rolle des blos gedachten States. (De homine 15. Leviath. 16. De cive 6.)

Der Mann oder die Behörde, dessen Willen die Einzelnen ihrem Willen unterworsen haben, hat nun die oberste Macht, die höchste Gewalt oder die Herrschaft. (De cive 5). Ihm haben Alle ihre Macht übertragen, d. h. ihm gegenüber hat Jeder auf Widerstand verzichtet. Der Einzelne ist als Privatperson der öffentlichen Person unterthan. In gewissem Sinne können der patriarchalische Stat und die Despotie natürliche Staten genannt werden, weil sie unter dem unmittelbaren Einsluß der natürlichen Kräfte entstanden sind; andere Staten, die mehr mit freiem Bewußtsehn aus Vorsicht eingerichtet worden, heißen dann institutive oder politische Staten.

Diese höchste Gewalt ist nach Hobbes nothwendig eine absolute. Der Gewalthaber allein hat das ursprüngliche Recht auf Alles, das die Andern aufgegeben, beibehalten. Er kann jederzeit die alte Kriegsgewalt üben, welche den Andern nun entzogen ist; überdem ist in ihm die Einheit und die Macht des States dargestellt. (De eive 6. Leviath. 18.) Hobbes wird nicht müde, die Fülle dieser Souweränetät in ihren wichtigsten Beziehungen auszumalen. Die Menge hat kein Wassenrecht mehr; die Person des States allein hat alles Wassenrecht und kann daher auch über die Wehrkräfte Aller verfügen. Der Herrscht gibt seinen Geboten Rachbruck durch die Androhung von Straßen. Er handhabt das Schwert der Gerechtigkeit wider die Uebelthäter, wie das Schwert des Krieges wider die Feinde. Ihm steht das Urtheils uüber die Schuld oder Nichtschuld, wie der Bollzug des Urtheils. Er bestimmt die allgemeinen Regeln über das Mein und Dein, über

Recht und Unrecht, Nuten und Schaben, gut und bos, ebel und unedel und erläßt, indem er das thut, die bürgerlichen Gesete. Er bezeichnet die untergeordneten Beamten, welche ihm helfen den Frieden aufrecht halten und seine Aufträge vollziehen. Er hat sogar Gewalt über die Meinungen und die Lehren und fann ihre Berbreitung verbieten, wenn dieselben dem öffentlichen Frieden gefährlich erscheinen. Er braucht nicht zu dulben, daß Jemand (die Kirche) unter der Undrohung von ewigen Strafen zu thun unterfage, was er unter ber Undrohung zeitlicher Strafen zu thun gebietet, benn folde Zweiung würde die Einheit des States zerreißen. Er felbst ift keiner Strafe ausgesett, was er auch thun mag, und auch burch keine Gesette gebunden; denn wie könnte ber, welcher bas Gesetz nach seinem Willen bestimmt und berechtigt ift, bas Gesetz nach seinem Willen zu andern, durch dieses Gesetz fich selber binden. Sein Wille ist ber Statswille und der Stat fann fich nicht fich felber gegenüber verbinden. 3hm gegenüber kann sich auch Niemand auf sein Privateigenthum berufen, da im Naturzustande, wo jeder Anspruch auf Alles hatte, noch kein Privateigenthum beftand, und diefes nur eingeführt ift im Berhältnig der Privaten zu einander, aber nicht gegenüber dem, der das alte natürliche Recht auf Alles noch besitzt. Würde diese absolute Gewalt nicht gesett, so wurde die Ginheit des States aufgelost und im Conflict der ungebundenen Kräfte wiederum der alte Kriegszustand erneuert. Wer die oberfte Gewalt beschränken wollte, mußte felber eine höhere Macht haben. Der Gewalthaber ift nicht, wie gewöhnlich gefagt wird, bem Saupte vergleichbar in dem Statsförper, sondern ber Seele des Körpers gleich. Der Stat hat nur einen Willen, weil er einen Willen hat. Der Stat kann nur wollen ober nicht wollen, indem der Herrschende will oder nicht will. Der Thätigkeit des Kopfes läßt sich eher der Rath vergleichen, welchen der Gerrscher in schwierigen Dingen um seine Meinung fragt.

Niemals find aus unerwiesenen Boraussetzungen rücksichtslosere Schlüffe gezogen worben, niemals hat man abstracten und formalen Sägen eine unbeschränktere Herrschaft über das Leben der Bölker

eingeräumt. Die Menschen fürchten sich vor einander, und aus Furcht vor einer möglichen Gesahr stürzen sie sich sopfüber in die wirkliche Knechtschaft, wie jener Rekrut, der aus Furcht, im Felde von einer seindlichen Rugel getroffen zu werden, es vorzog, sich mit der eigenen Flinte zu erschießen. Aus purer Selbstsucht verzichten sie einem Andern gegenüber, dessen. Aus purer Selbstsucht ungezügelt ist, sogar auf den eigenen Willen. Um Sicherheit zu sinden, gründen sie eine Macht, welche alle Sicherheit bedroht, und schaffen, um den Zweck des Friedens zu gewinnen, als Mittel eine Gewalt, welche den Zweck zu zerstören das Recht hat. Sie verzichten auf jeden Widerspruch, auf alle Schranken, durch welche jene Gewalt dem Zwecke, für den sie geschaffen ist, zu dienen genöthigt wird. Sie machen sich selber rechtlos, um einen Schutz für ihr Recht zu gewinnen. Kopfloser in der That konnten es die Menschen gar nicht ansangen, um einen Stat zu errichten.

Den natürlichen Gegensatz zwischen Bolksgemeinschaft und individuellem Dasein bemerkt Hobbes nur, um dieses dem State völlig zu unterwersen. Nicht blos das Eigenthum gibt er dem State Preis, sogar die Religion und die Bernunft der Individuen zwingt er unter die Religion und die Bernunft des Machthabers, welcher die Statsreligion und die Statsvernunft wie den Statswillen eher spielt als wirklich hat. Ueberall verwechselt er den Stat und den Machthaber im State. In der Monarchie sieht er den König für den Stat selbst an. Das bekannte L'état c'est moi Ludwigs XIV. wird auch von Hobbes ausgesprochen. Bwar leitet er das Recht des Monarchen von dem ursprünglichen Bolkswillen ab, und wenn es sich darum handelt, den

¹ Leviath. 18. Cum rego autoritas haec ingens indivisibilis sit et habenti summam potestatem inseparabiliter adhaereat, quis color inveniri potest opinioni illorum, qui dicunt de regibus civitatis personam gerentibus, quod etsi singulis majores, universis tamen minores sunt? Nam si per universos intelligunt civitatis personam, ipsum intelligunt regem. Itaque rex seipso minor erit; quod est absurdum, sin per universos multitudinem intelligunt solutam, singulos intelligunt. Itaque rex, qui major singulis est, major quoque erit universis, quod iterum est absurdum.

Stat zu gründen und die Gewalt zu übertragen, so ist ihm die Menge eine Person, ein Bolk. (De cive 7 und 12.) Aber sie hört auf Person zu sein, sobald der Herrscher anerkannt und nun die einzige Statsperson geworden ist. Seine Bolkseinheit wird also nur bewußt, um sosort wieder das Bewußtsein zu verlieren. Das Bolk wird geboren, nur um in der Geburt wieder zu sterben. "Der König ist nun das Bolk." Die Sigenschaft verschlingt also ihre Unterlage, ohne die sie doch nicht zu denken ist. Das ist der logische Grundsehler, den Hobbes macht.

Alls Formen der politischen Staten erkennt er nur die drei an: Demokratie, Aristokratie und Monarchie, je nachdem die Statsgewalt der Bersammlung der Bürger, oder der Körperschaft der vornehmen Bürger, oder dem Einen König gehört. Bon den Abarten, von der Ochlokratie, Oligarchie und der Tyrannei will er nichts hören, weil er sie nach seinem Grundprincipe nicht von den gerechten Arten zu unterscheiden weiß. Sinen aus jenen drei Formen gemischten Stat verwirft er natürlich und gibt keine Spaltung der Sinen obersten Gewalt in mehrere oberste Gewalten, keine Theilung der Souveränetät zu. "Die Meinung, daß in England die oberste Gewalt unter den König, die Lords und die Gemeinen getheilt sei, hat den Bürgerkrieg verursacht." Christus hat gesagt: "Sin Reich, das in sich getheilt ist, kann nicht bestehen." (De cive 12. Leviath. 18.)

Indem er die verschiedenen immer absoluten Statsformen mit einander vergleicht und unter Umständen jede — aber durchweg als unveränderlich — gelten läßt, hält er doch die Monarchie für die vorzüglichste, theils aus äußern Gründen der Zweckmäßigkeit, theils aus dem innern Grunde, weil in ihr am wenigsten ein Conflict zwischen dem Privativillen des Individuums und dem Statswillen des Herrschers möglich sei. (De cive 11.)

Die höchste Pflicht der Machthaber ist es freilich, für die Volksetwohlfahrt zu sorgen: "Salus populi suprema lex." Aber nur ihm allein gebührt es, zu entscheiden, was das Wohl des Volkes erfordert. (De eive 13.) Den Einzelnen bleibt nur die Pflicht des Gehorsams.

Die classische Literatur ber Griechen und ber Römer wirkt beshalb schädlich, weil sie zum Widerstand reizt und eine Freiheit lehrt, die mit der absoluten Herrschaft unverträglich ist.

Der formal logische Statsbegriff ober vielmehr Souveränetätsbegriff, vor dessen absolutem Willen Nichts besteht, hat für die Gigenart der Kirche keinen Raum. Die Kirche fällt bei Hobbes mit dem State in Eins zusammen. Der Stat ist Kirche, insofern die Bürger Christen sind. (Leviath. 39.) In dem State nur werden die Christen zu Siner Person geeinigt, und der Machthaber allein kann wirksam bestimmen, was in Glaubenssachen gemeines Necht sei, nur er kann verurtheilen und lossprechen. Auf der Erde kann es nicht zwei gestrennte Autoritäten sür dieselben Menschen geben. Die Statseinheit zieht die Kircheneinheit und die Glaubenseinheit nach sich. Der Leviathan (Hiob 41), das unüberwindliche Ungeheuer, dem auf Erden Niesmand zu vergleichen ist und vor dem Alle erschrecken, Stat genannt, vernichtet Alles, was ihm entgegen zu treten sich erkühnt.

Hobbes hatte gemeint, indem er die Statslehre von der geschichtlichen Entwidlung logrif und wie eine Reibe logischer Schluffe aus abgezogenen Prämiffen als ein Gebot ber speculativen Bernunft binstellte, der absoluten Monarchie, von welcher er die Herstellung des Friebens und ber Ordnung in England hoffte und die er zugleich mit bem Eifer eines Fanatikers berehrte und mit ber kalten Berechnung eines Geometers unterftütte, eine feste wissenschaftliche Begründung gegeben zu haben. Aber biese und ähnliche Prämissen ließen sich ebenso gut für die feindliche Partei verwerthen, wie es benn Milton mit überlegener Genialität fast spielend gethan hatte. Und nun fam ein jungerer Mann, ber die mathematisch-logische Methode, welche Sobbes in bie Statswiffenschaft eingeführt hatte, mit schärferer Logit und größerer Rühnheit noch, aber in gang anderer practischer Richtung anwendete. Nun war es mit handen zu greifen, wie zweischneidig die Waffe war, die Hobbes querft im Dienste des absoluten Königthums geschmiedet hatte.

Baruch von Spinoza (1632-1677) war ohne Zweifel mit

ben Arbeiten von Hobbes mohl bekannt, als er feinen theologisch= politischen Tractat schrieb, der zuerft 1670 anonym gedruckt ward. In manchen wesentlichen Dingen schließt er sich an Sobbes an: aber in andern und vor allen in der politischen Richtung weicht er doch febr von ihm ab. Spinoza war fein practischer Statsmann, er philosophirte über den Stat, wie über die Natur und über Gott vornehmlich um der Wahrheit willen, die zu erkennen ihm als das würdigste Biel erschien. Doch verkehrte er gerne mit Statsmännern, insbesonbere mit dem holländischen Großpensionar Jean de Witt und nahm an ben politischen Ereignissen seiner Zeit ein innerliches Interesse. Er beflagte die Engländer, welche die Thrannei Rarls I. abgeschafft hatten, um zuerst wieder der nothwendigen Tyrannei Cromwells zu verfallen und später das alte Königthum herzustellen, er liebte den auf Solbaten gestützten Absolutismus Ludwigs XIV. nicht und vertrat mit Wärme das Recht der Republik, die er als Vaterland verehrte. Mit großer Seelenrube hatte er es geduldet, daß ihn die Judischen Rabbiner aus ihrer Glaubensgemeinschaft ausstießen, weil er seine Gedanken nicht ihrer orthodogen Lehre zu opfern vermochte. Er war nicht mehr Jude, er ließ sich aber auch nicht als Christ taufen. Gin tiefreligiöses Individuum, aber von seltener und eigener Art, gab er ein erstes merkwürdiges Beispiel eines Menschen, der sich an feine beftimmte Kirchengemeinschaft anschloß und lediglich als Philosoph und Bürger in einfamer Freiheit lebte.

Auch Spinoza läßt dem State im Gedanken einen unstatlichen Naturzustand der Menschen vorhergehen und ist geneigt, in demselben das Walten und daher den Streit der rohen Naturstäste anzunehmen. Aber während der theistische Hobbes in dem natürlichen Menschen zusmeist selbstsüchtige Bösewichter sieht, welche des ordnenden Zwangs bedürfen, löst sich dem pantheistischen Spinoza der Gegensat von gut und böse und der Krieg Aller gegen Alle in der Sinheit der göttlichen Natur und damit zu innerem Frieden aus. Das natürliche Recht ist ihm daher dasselbe, was die natürliche Kraft und jedes Ding hat so viel Recht als Natursträfte in ihm sind. Wenn uns

Spinoza. 103

in der Natur etwas widersinnig oder böse zu sein scheint, so ist das nur ein Zeichen unserer beschränkten Einsicht. Würden wir den ganzen Zusammenhang der Natur übersehen, so wäre Alles in der Ordnung. "Die Macht der Naturdinge, wodurch sie da sind und wirken, ist die Macht Gottes selber." (Tract. pol. c. 2. §. 3.) Der große Fisch frist den kleinen und ein Thier das andere nach dem Necht der Natur, und so ist auch jeder Mensch von Natur ebenso wohl berechtigt, nach der Krast seiner Begierde wie nach den Gesetzen seiner Bernunft zu leben. Der Schwache, der mit List und Trug sich zu erhalten sucht, ist ebenso in seinem natürlichen Recht, wie der Starke, der Gewalt braucht, um sich andere dienstbar zu machen.

Das eigentliche Recht, im Gegensatz zu diesem natürlichen Recht, welsches durch die Araft und den Trieb bestimmt wird, entsteht erst durch die Menschen und für die Menschen. Dem Menschen ist es zuträgslicher, das Recht, das Jeder von Natur zu Allem hat, collectiv zu haben und daher die Begierden der Einzelnen durch die Gesetze der Bernunft zu beschränken. So kommt auch er zum Bertrag der Sinzelnen, welche ihre Gewalt auf die Gemeinschaft übertragen und nun von dieser höchsten und absoluten Statsgewalt das vernünstige Recht ableiten. Sie unterwerfen sich theils aus Bedürsniß, theils durch die Bernunft bewogen der absoluten Gewalt, d. h. dem State. Nun ist Recht, was die höchste Gewalt als Recht erklärt.

Wenn gleich Spinoza den Stat auf Vertrag gründet, so gibt er doch nicht zu, daß die Pflicht den Vertrag zu halten auf einem Naturgesetze beruhe. Vielmehr kann zeder nach dem ursprünglichen Nechte der Natur einen Vertrag brechen, wenn er die Macht dazu hat. Wenn daher die Menschen den Urvertrag in der Meinung schließen, daß er gehalten werde, so liegt die natürliche Ursache nur darin, daß die Hoffnung eines größeren Gutes oder die Furcht vor einem größeren Uebel sie zum Halten desselben bewegt. Um deswillen hat auch der, welchem die höchste Gewalt anvertraut ist, sein Necht nur so lange, als er die Macht hat. Außerdem regiert er nur precär und wer mächtiger ist als er, braucht ihm nicht zu gehorchen.

Spinoza hat in der That die Grundwurzel alles Rechts aufgedeckt, indem er dasselbe in der natürlichen Anlage fand und die innere Nothwendigkeit der vorhandenen Kraft als berechtigt erkannte. Aber er hat die sittliche Naturanlage des Mensichengeschlechts und die natürliche Unterordnung des einzelnen Menschen unter die sittlich geordnete Macht der menschlichen Gemeinschaft oder wie man will der menschlichen Bernunft nicht ebenso bemerkt und daher erst eine künstliche Erzeugung des wirklichen Rechts aus äußern Motiven zu Hülfe gerusen. Dabei weiß er weder von Sünde noch von eigentlichem Recht außerhalb des States. Gerechtigfeit und Ungerechtigkeit wird erst möglich, seitdem der Stat das Recht bestimmt; und so völlig wird der Rechtsbegriff seiner natürlichen Ideaslität entkleidet, daß Statswillkür und Recht gleichbedeutend wird. Im Grunde ist der ganze Rechtsbegriff Spinozas nur ein mechanischer und weder ein organischer noch ein sittlicher Begriff.

Scheinbar ist die oberste Gewalt bei Spinoza ebenso absolut gebacht, wie bei Hobbes und von den Einzelnen wird ebenso unbedingter Gehorsam verlangt. Aber er meint es doch ganz anders und bemüht sich ernstlich, dem Mißbrauch der souveränen Gewalt zu wehren. Er erinnert den Gewalthaber an die Grenze, welche die Natur selbst seinem Rechte gesetzt hat, indem vor der Natur Recht ohne Macht nicht bestehen kann. Berliert er daher durch ungeschickten Gebrauch seines Rechts die Macht, weil die verletzten Unterthanen zum Widerstande gereizt werden und dieser stärker wird, als er ist, so verliert er auch sein Recht. Die Logik Spinozas kommt also, obsehon Spinoza kein Freund von revolutionärer Bewegung war, der Revolution als der Entsaltung der Naturkräfte ebenso zu Hülse, wie die Sätze von Hobbes der absoluten Königsgewalt dienten.

Spinoza erklärt die Demokratie als die natürlichste Statsform, weil die verbundenen Kräfte Aller unter allen Umständen stärker sind, als jeder Einzelne. Die Aristokratie und die Monarchie legen die Statsgewalt in die Hände nur der Minderheit oder eines einzigen Mannes, also immer, wenn auch der vergleichsweise edelsten und stärksten Classe

ober bes mächtigsten Individuums, doch eines Theiles, ber von Natur schwächer ift, als Alle zusammen. Deßhalb sind aber auch die Aristofratie und der Monarch genöthigt, die Statsgewalt mit Mäßigung zu gebrauchen, sonst laufen sie Gefahr, daß die aufgeregten und dann stärkeren Massen sie stürzen.

Gine andere natürliche Schranke ber absoluten Gewalt findet Spinoga in ber Unmöglichkeit, die Gefühle und die Gedanken gu beberrschen. Niemand fann seine Fähigkeit, frei zu benken und zu urtheilen, auf Andere übertragen wollen, und wenn er es wollte, fo fann er fich doch nicht biefer Freiheit begeben und es fann ber Gewalthaber unfern Geift nicht nach feiner Willfur lenken. Spinoza nimmt also die individuelle Geiftesfreiheit als ein natürliches und unveräußerliches Recht gegen die Statsbergewaltigung in Schut, und ift insofern ein Borkampfer der modernen Grundrechte. Für die innerliche Denkfreiheit und die Glaubensfreiheit hat die Natur felbst geforat. ihre Neußerung kommt in den Bereich der statlichen Macht. Da gibt Spinoza zu, daß ber Stat die Aeußerungen mit Strafe bedroben burfe, welche die Statsordnung ftoren ober bedrohen, nicht weil fie Meinungen find, sondern weil sie Thaten find. Aber er warnt ben Stat vor jeder Mengftlichkeit und empfiehlt ihm, die Freiheit der Wiffenschaft in weitestem Umfang zu achten und vor der Raferei des Böbels ju fcuten. "Welches Uebel fann für einen Stat größer fein, als wenn man rechtschaffene Männer, weil fie anders benten und nicht heucheln können, als Gottlofe bes Landes verweist? Was fann verberblicher sein, als wenn Männer nicht wegen eines Berbrechens, einer Schandthat, sondern weil fie freien Geiftes find, fur Feinde gehalten und zum Tobe geführt werben, und bas Schaffot, bas Schred: bild ber Schlechten, zur schönften Schaubühne wird, um bas höchste Beispiel ber Dulbung und Tugend zur höchsten Schmach für bie Statsmajestät zur Schau zu stellen?" (Tract. theologo-polit. 20.)

In dem Schlußcapitel der Abhandlung ist ihre eigentliche Spige. Es lag ihm vor Allem daran, für die Glaubens- und die Denkfreiheit zu kämpfen und den Beweis zu führen, daß "es in einem freien State

Sebermann erlaubt fei, zu benten, mas er will und zu fagen, mas er benkt." In biesem Capitel bat Spinoza auch seine Ansicht über ben Statszweck in jener prachtvollen Stelle ausgesprochen, welche verdiente, mit goldenen Buchstaben über den Thoren der Residenzen und der Rathhäuser eingegraben ju werden. "Aus den Grundlagen bes States folgt, daß der lette Endzweck beffelben nicht fei, ju berrichen und die Menschen durch die Furcht zu bezähmen und unter eines Andern Gewalt zu bringen, sondern im Gegentheil einen Jeden von der Furcht zu befreien, damit er, so weit dieß für ihn möglich ist, sicher leben, d. h. sein natürliches Recht, zu existiren, ohne seinen eigenen und bes Undern Schaden am besten behaupten möge, es ift, fage ich, nicht der Zwed bes States, Menschen aus vernünftigen Beschöpfen zu Thieren oder zu Automaten zu machen, sondern daß ihr Beist und Körper ihre Fähigkeiten ungefährdet entwickeln, daß sie sich ihrer freien Bernunft bedienen, nicht in Sag, Born und Betrug mit einander ftreiten und fich gegenseitig befeinden. Der Endzwed bes States ift alfo im Grunde die Freiheit."

Er erklärt sich baber in seinem zweiten "politischen Tractat," beffen Bollendung durch feinen Tod unterbrochen ward, gegen die absolute Monarchie, als eine zweckwidrige und im Grunde unwahre Statsform. "Es ift ein Grrthum, ju meinen, daß Giner allein die höchste Statsmacht besitze. Denn das Recht bestimmt sich nach der Macht, und die Macht eines einzelnen Menschen ist immer im Mißverhältniß zu einer folchen Laft." Reiner fann Alles überseben und Jeder ist den Leidenschaften und Frrthumern ausgesetzt. "Je absoluter ein König ift, um so weniger ift er sein eigener herr und um so un: gludlicher find seine Unterthanen." (Tract. pol. 6, §. 5 ff.) Er verlangt im Interesse ber Sicherheit bes Monarchen und des Bolfsfriedens wohlgeordnete Institutionen, welche das Königsrecht vernunftgemäß beftimmen und die burgerliche Freiheit wahren, jo insbesondere eine Rathsversammlung, ohne deren Beirath der König Nichts festjeten darf und deren Mehrheitsmeinung ein verständiger König in der Regel bestätigen wird, eine selbständige Rechtspflege, welche im Namen des Königs die Gesetze handhabt, ein Heer aus Bürgern, welche für ihre Freiheit sechten, nicht aus Söldnern, welche leicht mißbraucht werden, um die Bürger zu Sclaven zu erniedrigen. Er will, "daß die Macht des Königs durch die Macht der Menge begränzt und durch den Schutz der Menge erhalten werde." (Tract. pol. c. 6. 7.)

Indem Spinoza Religion und Philosophie scharf unterscheibet und den Glauben von der Bernunft wie die Bernunft vom Glauben unsahängig erklärt, entwickelt er auch über das Berhältniß des States zur Kirche und zur Religion Ansichten (Tract. Theol. pol. 14. 15.), die erst viel später verwirklicht worden sind. Da alles Recht nothwendig vom State bestimmt und geschützt wird, so kann auch der Stat allein über den äußern religiösen Cultus Rechtsgesetze geben. Nicht über die innerliche Gottesverehrung und die Frömmigkeit an sich, denn diese gehört dem Rechtsbereich des Sinzelnen an und dieses Recht kann nicht an den Stat übertragen werden. (Tract. Theol. pol. 17.) Aber der Stat thut am besten, wenn er sich enthält, Kirchen von Stats wegen zu bauen und jeder Glaubensgemeinschaft die Freiheit gestattet, selber für ihren gemeinsamen Gottesdienst zu sorgen, vorausgesetzt nur, daß sie nicht den Stat angreise oder seine Grundlagen untergrabe. (Tract. pol. 6. 40.)

## Viertes Capitel.

Deutsche Stats- und Rechtsgelehrte bes siebenzehnten Jahrhunderts. Samuel Pufendorf. Alberti. Seckendorf. Leibnit.

Das Jahr 1632 war ungewöhnlich fruchtbar an Statsphilosophen, die sämmtlich der liberalen Richtung folgten. Wie Spinoza, so wurden auch Pufendorf, Locke und Cumberland in diesem Jahre geboren, welches dem König Gustav Adolf bei Lützen zugleich Sieg und Tod brachte.

Camuel Bufendorf, welcher querft bas Natur: und Bolter: recht in ein Spftem gebracht und gerade badurch zu einer Wiffenschaft erhoben hat, war ber Sohn eines fächfischen Landpfarrers, geboren gu Flöhe bei Chemnit am 8. Jänner 1632. Der Knabe erhielt eine gelehrte Erziehung. Anfangs follte er ben Fußstapfen bes Baters folgen und Theologie studiren, wendete fich aber auf der Universität Leipzig der Rechtswiffenschaft zu, welche seinem prüfenden Geiste grö: here Freiheit verstattete. In Jena wurde er 1657 von dem Brofessor Beigel, einem Cartefianer, jum Studium bes Naturrechts und gur Untwendung der mathematisch-bemonstrativen Methode auf dieses noch völlig neue Studium ermuntert, und bilbete fich nun mit großem Rleiße zu diesem Fache aus. Bergeblich fah er fich als junger Maaifter in seinem Laterlande nach einer Anstellung um, obwohl seine hervorragende Begabung nicht verborgen blieb. Er vermochte nicht nach feinem Ausbrud "ber Sache mit glanzendem Metall ben nothigen Nachdruck zu geben" und war zu ftolz, "um fich ben Rücken frumm zu complimentiren."

Die Empfehlung seines Bruders Esajas, der in schwedische Dienste getreten war, verschaffte ihm eine Stelle als Hauslehrer für die Söhne des schwedischen Gesandten in Kopenhagen, Copet, dessen Brivatsecretär und Bertrauter er ward. Als der Krieg zwischen Dänemark und Schweden ausbrach, wurde er als Gefangener mit dem Gesolge des Gesandten zurückgehalten und benutzte nun diese unfreiwillige Muße, um die Schriften von Grotius und Hobbes zu studiren. Die Früchte dieser Arbeiten legte er in einer kleinen lateinischen Schrift nieder über die Elemente der allgemeinen Rechtswissenschaft, 1 welche 1660 im Haag gedruckt wurde. Sie war der Ansatz zu seinem größern Werke über das Natur und Bölkerrecht und verschaffte ihm schon durch den ungewöhnlichen und umfassenden Titel und Vorsatz einen Rus.

Dieser Schrift, welche er bem weisen Kurfürsten Carl Lubwig von der Pfalz, einem Kenner und Gönner der juriftischen Studien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elementorum jurisprudentiae universalis Libri II.

gewidmet hatte, verdankte er es, daß für ihn 1661 ein eigener neuer Lehrstuhl für Natur: und Bölferrecht an der wiederhergestellten Universität Seidelberg gestiftet wurde. Obwohl er als Lehrer vielen Beifall fand und sein Ruhm zunahm, oder vielleicht weil er sich so aus: zeichnete, erlitt er boch von seinen Collegen, beren scholastische Manier von bem unbequemen und in ben scharfen Waffen bes Spottes und ber Sathre wohl geübten Neuerer beunruhigt wurde, manche Anfeinbung. Auch die Gunft bes Rurfürsten, ber ihn zum Erzieher seines unglücklichen Cohnes, bes Kronpringen Rarl, ernannt hatte, bufte er später ein. So tolerant und weise ber Kurfürst war, so hatte er boch für das fürstliche Ceremoniel eine reizbare Schwäche und wurde burch ben Spott Bufendorfs erzurnt. Diefer folgte baber einem Rufe bes Rönigs Karls XI. von Schweden, der ihm eine Profeffur an ber Universität Lund antrug (1670). Aber auch hier wurde er in widrige Bändel verwickelt. Der undulbsame Glaubenseifer der lutherischen Theologen witterte Retereien in seinen Schriften und eine wilbe Meute von wüthenden Streitschriften wurde auf ihn gehett; aber auch er iconte bie Gegner nicht und bewährte feine Streitfraft. Mis Lund von ben Danen besetzt wurde, jog ihn ber Rönig nach Stockholm und übertrug ihm das Umt eines königlichen Sistoriographen. Bon da an wendete er sich vorzüglich den geschichtlichen Arbeiten zu und wurde auch mit Rudficht auf seine historischen Werke von dem Rurfürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg nach Berlin berufen. Rurg vor seinem Tode (26. Oktober 1694) wurde er von dem Könige von Schweden noch in den Freiherrenftand erhoben.

Die öffentliche Meinung der Zeitgenossen stellte Pusendorf sehr hoch; seine Schriften fanden zahlreiche Verehrer und durch sein Borsbild wurde Thomasius begeistert. In neuerer Zeit aber ist Pusensdorf öfter unterschätzt worden. Man hat ihn geradezu auf die Stuse eines gewöhnlichen Gelehrten erniedrigt, welcher die Ideen größerer Geister in die gemeinverständliche Schulsprache umsetzt, die fremden Gedanken mit technischem Geschilche bequem ausbreitet und daher nur das Verdienst des guten Unterrichts für sich in Anspruch nehmen darf.

Daß aber Pufendorf ein ungewöhnlicher und sogar ein genialer Kopf war, das wird schon aus seinem Monzambano unzweifelhaft klar.

Unter bem fingirten Namen Severinus de Monzambano aus Berona gab er in seiner Beidelberger Periode eine sehr geistreiche und vortrefflich geschriebene Schrift heraus, de Statu Imperii Germanici, welche die Aufmerksamkeit von Europa auf fich gog und trot aller Berbote der geiftlichen und der weltlichen Autoritäten eine enorme Berbreitung fand. Das Büchlein, welches zuerst im Sahr 1667 zu Genf erschien - mir liegt eine Ausgabe vor, Veronae apud Franciscum Giulium 1667 - foll nach Joh. Jak. Mofers 1 - augenscheinlich sehr übertriebener - Behauptung in Deutschland allein in mehr als 300,000 Eremplaren nachgedruckt worden fein. Der Berfasser hatte wohl Ursache, sich in der Maske eines Italieners zu verstecken, denn seine Rritif der deutschen Reichszustände war viel zu freimuthig und zu treffend, und seine witige Berhöhnung der deutschen Gelebrfamkeit war viel zu bitter, um dem Beidelberger Professor vergieben zu werden. Indessen vertrat er ohne Scheu im Gespräch und in schriftlichen Aeußerungen die Ansichten Monzambano's und zulet wurde er doch trot der Maske entdeckt.

In der Vorrede, einem Briefe ad Laelium Fratrem — er dachte dabei an seinen Bruder Esajas, der damals schwedischer Gesandter in Paris war — berichtet er von seinem Entschlusse, das merkwürdige Land kennen zu lernen, an dessen Untergang während eines dreißigsjährigen gräulichen Krieges die Inländer und die Ausländer mit verzberblichem Wetteiser gearbeitet haben, und das trozdem noch bestehe. Er habe zu diesem Behuf die Alpen überstiegen, mit Mühe die schwere deutsche Sprache erlernt, es sich nicht verdrießen lassen, die ausgesspeicherten Folianten und Quartanten, in denen die schreißseligsten der Gelehrten, einer den andern ausschreibend, in langweiliger Breite ihre Kenntnisse vorgelegt haben, zu durchmustern, aber trozdem noch nicht die rechten Ausschlässischen. Endlich habe er eine Reise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibliotheca jur. publ. p. 552.

nach München, Negensburg, Berlin, Braunschweig, an ben Ahein, bann nach Heibelberg und Stuttgart unternommen und in Gesprächen mit Hos: und Statsmännern balb viel mehr als aus ben gelehrten Büchern erfahren.

Das Bücklein ist eine politische Schrift ersten Ranges, indem es mit wenigen meisterhaften Zügen den Geist der deutschen Verfassung charakterisirt und ihre Mängel ausdeckt. Wenn es gleich eine positive Statsgestaltung und nicht die allgemeine Statslehre darstellt, so hat es doch für die ganze Statswissenschaft in Deutschland Epoche gemacht. Pusendorf hat die engen Schranken der scholastischen Orthozdozie, welche die unverstandene Autorität des Aristoteles ebenso missbrauchte wie die theologische Orthodozie die Autorität der Bibel, zuerst in Deutschland geöffnet und der historischen Forschung wie der philosophischen Kritik freiere Bewegung verschafft. Er hat die todte Gelehrsamkeit mit dem Hauche des wissenschaftlichen Geistes belebt. Sine kurze Uebersicht des Inhalts der Schrift wird dazu dienen, den Standpunkt des Autors und zugleich die statlichen Zustände zu bezeichnen, welche die deutsche Statswissenheit des XVII. und in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts bedingten.

Das erste Capitel handelt von dem Ursprung des deutschen Reiches, oder wie es im alten Style hieß, des römischen Reiches deutscher Nation. Busendorf tritt dem überlieferten Frrthum entgegen, daß dasselbe eine Fortsetzung des alten römischen Reiches sei. Das wirkliche römische Reich war schon lange untergegangen, bevor ein deutsches Königreich entstand, welches dessen Nachsolger werden konnte. Als Karl der Große — ein Deutscher der Rasse nach, aber ein Franzose nach Heimat und Bildung — den Titel eines römischen Kaisers annahm, hatte Rom schon vor Jahrhunderten aufgehört, die Hauptstadt des römischen Reichs zu sein. Rom war inzwischen dem gothischen Königreich einverleibt und dann wieder eine Stadt des byzantinischen Kaiserreichs geworden. Rom war nicht mehr selbständig und die Römer konnten daher auch das Kaiserthum nicht vergeben. Deshhalb verständigte sich Karl auch mit dem Kaiserhof in Konstantinopel.

Als Kaiser des Occidents konnte er nicht das alte Recht erneuern, sondern war vornehmlich nur der Schirmherr und Verbündete des päpstlichen Stuhls zu Rom. In ähnlichem Sinne erwarben seit dem Kaiser Otto die deutschen Könige den glänzenden Ramen des Kaiserthums und des römischen Reiches. Ihnen gegenüber verstanden es aber die klügeren, meistens italienischen Päpste, sich nicht bloß in Italien unabhängig zu stellen, sondern die Herrschaft und den Reichthum des Klerus auch über Deutschland auszubreiten. Die deutschen Könige haben viel Gold und viel Männer für ihre italienische Politik fruchtloß geopfert; sie haben nur Schaden, keinen Bortheil davon gehabt und sind mehr als alle andern Fürsten von der Politik der Päpste ausgebeutet und mißhandelt worden. Schließlich ist ihnen ein Ie erer Titel des Kaiserthums geblieben.

Im zweiten Capitel werben die Reichsftände aufgeführt, welche die einzelnen Theile des Reichs als Landesherrn verwalten. Unter den weltlichen Fürsten steht das Haus Desterreich obenan, weniger seines Alters wegen als wegen seines großen Länderbesitzes, und weil es schon seit Jahrhunderten die deutsche Königse und die römische Kaiserkrone getragen hat. Von dem deutschen Reiche haben die Habsburger ihre weiten Länder ganz unabhängig gestellt, und dadurch ein großes Beispiel auch für andere gegeben, sich vom Reiche auszuscheiden. In allen ihnen günstigen Dingen betrachten sich die Fürsten von Desterreich als Glieder des Reichs, in allen ihnen widrigen Dingen als eine vom Reiche getrennte Macht. Das Haus Bahern besitzt nun zwei weltliche Kurfürstenthümer, die herrliche Pfalzgrafschaft bei Rhein und das Herzogthum Bahern, und schon ein Jahrhundert hindurch auch die geistliche Kurwürde des Erzbisthums Köln. Wie die Bahern sich vor den andern Stämmen durch Frömmigseit auszeichnen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 1. "Ergo in favorabilibus est membrum Imperii, in odiosis non item. Talibus sibi prospexere privilegiis, ut ubi alterius Imperatoris autoritatem agnoscere displiceat, statim dicere queant, sibi cum Germanico Imperio nihil negotii esse, suas ditiones separatam efficere civitatem.

fo glänzt der gegenwärtige Rurfürst von der Pfalz (Karl Ludwig) durch Weisheit vor den Fürsten. Auch auf dem schwedischen Throne sitzen Abkömmlinge dieses vielverzweigten Fürstenhauses. Das sächsische Haus mit seinen beiden Stämmen, dem Albertinischen und dem Ernestinischen, ist in Meißen, Thüringen, an der Elbe, in der Lausit und in Franken reich begütert. Die Albertiner haben die Kurwürde, die Ernestiner besitzen Altenburg, Gotha, Weimar. Sehr ausgedehnt sind die Besitzungen der brandenburgischen Markzgrasen, deren Haupt Kurfürst und zugleich außerhalb des deutschen Reiches unabhängiger Herr von Preußen ist; nicht mit den italieznischen oder französischen Markgrasen zu vergleichen, welche oft kaum 200 Jucharten Ackerseld besitzen, während jener in einer Ausdehnung von mehr als 200 deutschen Meilen reisen und jede Nacht in seinem Lande schlasen kann.

Auf die kurfürstlichen Dynastien solgen eine Anzahl anderer fürstlicher Familien, wie die Herzoge von Braunschweig in zwei Hauptlinien (Braunschweig und Lüneburg), die Herzoge von Mecklensburg und von Württemberg, die Landgrasen von Hessen, die Markzgrasen von Baden, die Herzoge von Holstein, die Herzoge von Savohen und Lothringen, die nur mit Rücksicht auf einige Reichslehen, nicht mit ihren Ländern zum Reich gehören; dann manche kleinere Fürsten, welche die kaiserliche Politik aus reichen Grasen zu armen Fürsten gemacht hatte.

Außer den weltlichen Fürsten gibt es viele geistliche Fürsten, wie denn nirgends der Klerus eine so große Macht und so reich geworden ist wie in Deutschland. Da sind die Rachfolger der Fischer und Weber zu gewaltigen Reichssürsten geworden. Im Norden freilich haben sie in Folge der sogenannten Kirchenresorm ihre Herrschaften an die weltlichen Fürsten verloren. Aber an dem schönen Rhein und in dem katholischen Süben sind sie in ihrem Besitze geblieben. Die drei Erzbischöse von Mainz, Trier und Köln haben sogar die Kurwürde. Aber auch die Erzbischöse von Salzburg, von Besangon in Burgund, die Bischöse von Bamberg, Würzburg, Worms, Speher,

Aichstett, Straßburg, Constanz, Augsburg, Hilbesheim, Paberborn, Freising, Regensburg, Passau, Trient, Brigen, Basel, Lüttich, Osnabrück, Münster, Chur, und manche Reichsäbte, wie die von Fulda, Rempten, Elwangen u. s. f. f. sind ansehnliche Landesherrn.

Die Lage ber Grafen und Barone ift in Deutschland viel glänzender als in andern Ländern. Sie haben beinahe alle fürstlichen Nechte und auch auf den Reichstagen in vier Kurien Sitz und Stimme; z. B. die Grafen von Naffau, Olbenburg, Fürstenberg, Hohenlohe, Hanau, Sain und Witgenstein, Leiningen, Solms, Waldeck, Jenburg, Stolberg u. f. f.

Ebenfalls selbständig find eine Anzahl von Reichstädten, die zwei Bänke auf den Reichstagen besitzen, wie die Städte Rürnberg, Augsburg, Köln, Lübeck, Ulm, Straßburg, Frankfurt, Regensburg u. f. f. Inzwischen haben diese Städte an ihrer Macht und Vermögen Einbuße erlitten und vermuthlich werden sie sich auf die Dauer der fürstlichen Hoheit nicht erwehren können.

Die Ritterschaft theilt sich in zwei Classen, die Reichstitter und die landständische Ritterschaft. Die erstern sind unter sich verbunden und nur dem Reiche unterthan, sie kommen doch nicht auf die Reichstage. In ihren Gebieten walten sie den Landestherrn ähnlich und haben auch auf eine Menge von geistlichen Pfründen Unwartschaft. Sie leben vergnügt und genießen mehr als sie arbeiten. Uber die Fürsten lauern auf sie wie auf eine Beute, die ihnen zusallen werde. Die zweite Classe der Landesritterschaft ist der fürstlichen Landeshoheit unterthan.

Das britte Capitel gibt Aufschlüsse, wie es den alten Reichsbeamten, den Herzogen und Grafen allmählich gelungen sei, ihre Aemter in erbliche Familienrechte zu verwandeln, und mit Hülfe des Lehensrechts die neue Landesherrschaft im Gegensaße zu dem alten Königsrecht zu befestigen, wie die Bischöse gewußt haben, die Frömmigkeit der weltlichen Großen auszubeuten und mit der Zeit zu ihren großen Gutsherrschaften auch fürstliche Rechte zu erwerben, wie auch die Städte die Berlegenheiten der Könige und der Fürsten benutzt haben, sich möglichst unabhängig zu stellen.

Aus solchen Gliedern, die in sich als Staten gelten, ist das Reich zusammengesetzt, mit einem Könige und Kaiser als Haupt (Cap. 4). Das alte Frankenkönigthum war aus Erbrecht und Kur (Brüfung der Großen und Billigung des Bolks) gemischt, so jedoch, daß das Erbrecht regelmäßig entscheidend war. Nach der Beseitigung der Karolinger wurde die Wahl wichtiger, indessen hielt man sich bald wieder an eine bestimmte königliche Dynastie, die sein helt man sich bald wieder an eine bestimmte königliche Dynastie, die sein seinen größern Einsluß auf die Wahl verschafften. Alls mählich gelang es den sieden Inhabern der wichtigsten Fürstenämter, die Wahl an sich zu bringen, und die goldene Bulle erweiterte die Rechte der Kurfürsten, welche nun ein ausschließliches Wahlrecht hatten.

Die Macht des Kaisers ift durch die Wahlcapitulation und die Reichsgesete, mehr aber noch burch die Nechte der Reichsftände und durch das herkommen in allen Richtungen enge beschränkt. Er hat fast gar keine Ginkunfte vom Reich und keine Reichstruppen. Auch das Reichsheer besteht aus den Truppen der Landesherrn, welche nur mit Mühe ju bestimmen find, einiges Geld und einige Mannschaft für Reichszwecke zu gewähren (Cap. 5). In Anbetracht bieses unbehülflichen Reichskörpers wagt Bufendorf die Behauptung, welche damals großes Aufsehen machte und viel Widerspruch erfuhr, Die einzelnen Fürstenländer laffen sich wohl als eine Art beschränkter Monarchien und die Reichsstädte als Ariftokratien ober Demokratien erklären, aber das Reich felbst sei in die Aristotelischen Ratego: rien ber Statsformen nicht unterzubringen. Es ift feine mahre Aristofratie, weil der Raiser doch nicht als Unterthan der Reichs= stände angesehen werden kann, die in ihm, freilich mehr der Form nach als in Wahrheit, den Oberherrn ehren, von dem fie ihre Bewalt ableiten. Es ift auch feine Monarchie, weil die Reichsftande in allen wesentlichen Beziehungen von dem Raifer unabhängig find und in ihren Ländern wie felbständige Obrigkeiten regieren, und weil der Raiser als solcher machtlos ift. Er nennt daher die Berfaffung des Reichs eine unregelmäßige und geradezu ein Monftrum. Durch die thörichte Freigebigkeit der Könige, durch den Chrgeiz der Fürsten

und durch die Selbstsucht der Priester ist die alte Monarchie in einen Zustand verkommen, welcher zwischen dem äußern Scheine der Monarchie und dem Bunde selbständiger Staten schwankt, aber mehr und mehr dem Statenbunde sich nähert (Cap. 6).

Diesem monströsen Reiche fehlt es im Innern nicht an Männern und nicht an Gütern. Deutschland hat einen gablreicheren und glängenderen hohen Abel als irgend ein Land der Welt. Der niedere Aldel lebt behaglich und ist nicht übermäßig zahlreich. An literarisch Gebildeten ift fein Mangel. Raufleute und Sandwerfer gibt es zur Genüge. Durch den dreißigjährigen Krieg find die Bauern freilich berabgekommen. Das Bolf ist tapfer und kampflustig; die deutschen Landsknechte find allenthalben zu finden. Für wissenschaftlichen Unterricht find die Deutschen empfänglich, in den Sandarbeiten fleißig. In politischen Dingen find fie feineswegs neuerungsfüchtig, und wenn die Berrschaft nicht gar zu hart ift, sehr geduldig. Der Boden ift fruchtbar und das Land erzeugt Alles, was das Bolf bedarf. In den vielen Städten find die Rräfte bes handels und der Gewerbe gerftreut, nicht in Einer großen Hauptstadt concentrirt. Obwohl die Deutschen keine Colonien in fremden Gegenden besitzen, so steben sie boch mit dem Ausland in einem bewegten Handelsverkehr. Sie ziehen die fremden Waaren den einheimischen vor. Ihre jungen Leute reifen häufig im Ausland, und obwohl es nütlich ift, daß die deutsche Robbeit in perfönlichem Berkehr mit andern Nationen einige Bildung annehme, so finden doch öfter die schlechten und liederlichen Sitten der fremden großen Städte als die edlere Bildung berfelben Gingang bei ihnen.

Um ein Land richtig zu schätzen, muß es mit den Nachbarn verglichen werden. Trotz ihrer Uneinigkeit find die Deutschen im Often doch den Türken überlegen, wenn gleich unter dem Bolke die von Desterreich und dem Klerus, der die Bölker zu schrecken liebt, genährte Türkenfurcht groß in Deutschland ist. Italien ist schwächer als Deutschland und zufrieden, wenn die Kaiser ihre Herrschaft nicht erneuern. Die Polen und die Dänen sind nicht zu fürchten. Bon den Engländern besorgen die Deutschen auch wenig, obwohl ihre

Seemacht ber englischen gegenüber ebenso ohnmächtig ift, als die englische Landmacht verglichen mit ber beutschen. Spanien ift fern und erschöpft. Die Schweden haben zwar in dem letten Krieg große Bortheile erfochten, aber nur, weil die Deutschen fich selber befämpften. Dagegen ift bas Berhältniß ju Franfreich bedenklicher. Bergleicht man die beiderlei Bolks und Naturkräfte, fo erscheint Deutschland mächtiger. Wenn man aber die politische Berfassung in Unschlag bringt, bann ift bas Uebergewicht auf ber französischen Seite; benn die frangofische Macht weiß die Steuer- und die Militärkräfte zusammenzufassen, welche in Deutschland unter eine große Bahl von Fürsten verzeddelt find. Daß die fremden Mächte fich verbunden, um Deutschland zu unterwerfen, ist nicht wahrscheinlich, da was ben Einen vortheilhaft wäre, von den Andern ihnen nicht vergönnt würde. Um meiften ift es bem frangösischen Hofe gelungen, eine Ungahl beutscher Fürsten zu gewinnen und in dieser Form in Deutschland einen Ginfluß zu begründen.

Die gewaltige Macht, die in dem deutschen Reiche ruht, welche burch eine regelmäßige Verfassung geeinigt, ganz Europa in Furcht versetzen könnte, ist durch die Berfaffungsmängel und durch die inneren Rrantheiten fo geschwächt und gelähmt, daß fie kaum im Stande ift, ihr Gebiet vollständig zu schüten. Bor allen Dingen fehlt es an jeder Einheit und boch beruht die Stärke einer Gesellschaft vornehmlich barauf, daß Gin Wille und Gin Geift den gangen Rörper burchbringe. In bem beutschen Reiche find alle Uebel, welche ein Rönigreich ober einen Statenbund schwächen, im leberfluß vorhanden. Die Nachtheile einer schlecht organisirten Monarchie und eines verworrenen Bundesfustems find in Deutschland zugleich vorhanden. Die Könige erinnern sich ihrer früheren Macht, beren bloker Schein geblieben ift, und möchten fie wieder herftellen; die Reichsstände bagegen widerstreben allen solchen Bersuchen mit Eifer und Erfolg. Daher wechselseitiges Mißtrauen und wechselseitige Intrigue und Gehäffigkeit. Die Reichsftande find aber auch unter sich in fortwährendem Sader begriffen. Die Fürsten und die freien

Städte sind wider einander. Die Freiheit und der Reichthum der Städte und die Gunft, welche sie bei den Kaisern finden, reizen die Fürsten, der Hochmuth und die Herrschsen stellte beleibigen die Städte. Nicht minder betrachten sich die geistlichen und die welte lich en Fürsten mit mißgünstigen Augen. Die erstern sind stolz auf ihre geistliche Würde und überzeugt, daß der göttliche Geist sich in reicherem Maße über die Glatzen der Priester als über das ungeschorene Haupt der Laien ergießt. Die letzteren erstreuen sich ihrer größeren und erblichen dynastischen Macht und verachten die weniger vornehme Abkunft der meisten geistlichen Herrn. Ueberdem sind die Reichsstände an Macht so sehr ungleich, daß schon deßhalb keine rechte Gemeinschaft unter ihnen entsteht. Der Borzug der Kurfürsten erweckt den Neid der übrigen und das Berlangen derer, die ihnen an Größe nahe stehen, es ihnen gleich zu thun.

Zu allen diesen Nebeln ift nun der Zwiespalt der Religion noch hinzugekommen und entzweit die Katholiken und die Protestanten. Das Reich wird in Folge dessen in zwei confessionelle Bünde zerrissen. Endlich haben die einzelnen Reichsstände angesangen, sich mit auswärtigen Mächten zu verbünden, was ihnen der westphälische Friede ausdrücklich gestattet. Dadurch werden die inneren Factionen zu Hülfsmitteln für die Fremden, ihren Einfluß in Deutschland zu vergrößern. Das Reichskammergericht ist außer Stande, die Rechtszemeinschaft zu wahren. Die Brocesse kommen da nie zum Ende. Das kaiserliche Hofgericht hat wenig Credit. Das Recht in Deutschland beruht daher vornehmlich auf der Macht. Der Starke kümmert sich wenig darum. Dhne einen Reichsscher vermag das Reich nichts. So sehlt es überall in Deutschland an der nöthigen Einheit (Cap. 7).

Bekanntlich hatte noch während des dreißigjährigen Krieges (1640) unter dem fingirten Namen Hippolithus a Lapide ein nordischer Kriegsmann und Gelehrter, Bogislaus Philipp Chemnitz, ebenfalls eine Schrift über die Zustände des deutschen Reiches versöffentlicht, welche die Gebrechen des deutschen Reiches schonungslos

aufbeckte. Er hatte Deutschland für eine Aristokratie der Fürsten erklärt, mit dem Schein des Königthums und im Interesse der antikaiserlichen Partei, welcher er angehörte, die Umwandlung in eine wahre Bundesaristokratie gefordert. Das größte Uebel erkannte er in der Cristenz des Hauses Desterreich, welches sich thatsächlich der Kaiserkrone bemächtigt habe und fortwährend die Reichstände bedrohe. Er verlangte geradezu, daß man dieser Dynastie ein Ende mache und ihre großen Besitzungen zur Ausstattung des neuen wahren Wahlkaiserthums einziehe.

Mit gutem Grund erhebt fich Bufendorf gegen biefe Borfchläge, bie eher nach bem Scharfrichter als nach bem Arzte schmeden. Die Zerstörung Desterreichs ware boch nur möglich im Bunde mit ben Frangofen und den Schweden, und diese wurden fich für ihre Gulfe auf Rosten des deutschen Reiches bezahlt machen. Er selbst verzweifelt auch baran, Deutschland ohne eine große Umwälzung zu einer wirklichen Monarchie zu machen und ift ebenfalls der Meinung, daß zunachst nur die Möglichkeit eines beutschen Bundesförpers offen fei. Seine Borfcbläge find aber viel mäßiger. Bor allen Dingen will er einen bleibenden Bundegrath, 1 fürchtet aber auch, daß Desterreich fich eine verfassungsmäßige Beschränkung nicht gefallen laffen werbe. Nur der enge Berband aller andern kann die Defter: reicher bewegen, fich mit ihrem großen Ländererwerb zu begnügen und auf die Beherrschung der deutschen Länder zu verzichten. Bemüht sich ber Bund, allen seinen Gliedern gerecht zu werden und auch die Schwachen zu ichüten, dulbet er feine Sonderbunde ber einen wiber die andern, verhindert er jede Ginmischung ber fremben Mächte in die deutschen Angelegenheiten, so ist schon vieles verbeffert. Um aber gerüftet ju fein, muß ber Bund ein mäßiges ftebenbes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VIII, 4. "perpetuum consilium, quod socios repraesentet, cui res quotidianae totam Rempublicam concernentes exsequendae committantur. Ad item referenda fuerint omnia, quae exteris cum Republica intercedant ubi prius examinentur, inde ad singulos socios referantur ac demum generalis conclusio colligatur."

Bundesheer auf gemeinsame Kosten erhalten. Die confessionelle Zwietracht wird am besten dadurch ermäßigt, daß die Obrigsteiten den Katholisen und den Protestanten völlig gleiches Recht gewähren, den Priestern nicht verstatten, je die andere Confession zu schmähen und dafür sorgen, daß die Schulen von gemäßigten Männern, nicht von Zeloten geleitet werden. Zum Schlusse wagt es Pusendorf, geradezu die Säcularisation der geistlichen Fürstenthümer, die Aushebung der Klöster und die Berstreibung der Jesuiten zu empsehlen, damit die verderbliche Priesterherrschaft aushöre, nicht mehr die Hälfte des deutschen Bodens in den Händen des römischen Klerus sei und die Nation zu innerem Frieden gelange (Cap. 8).

Die Schrift Pufendorfs ist ein statsmännisches Meisterstück. Sie ist ebenso ausgezeichnet durch den klaren historischen Ueberblick über die Entwicklungsgeschichte des Neiches als durch die psihchologische Erstenntniß seiner organischen Mängel, und indem der Autor die Heilemittel bespricht, sieht er mit prophetischem Auge vorher, was anderthalb Jahrhunderte später wirklich geschehen ist. Wenn ein Geist von solchem Scharfs und Weitblick es vorzog, sich der idealen Wissenschaft des Naturrechts zuzuwenden, anstatt in der Bearbeitung des positiven deutschen Statsrechts seine Kräfte zu verbrauchen, so hat sicher die Trostlosisseit der politischen Zustände keinen geringen Anstheil an jener Wahl gehabt.

Pufendorf nimmt die Lehre des Hugo Grotius großentheils auf, aber er erweitert sie zu einem umfassenden System der Pflichtenlehre und sucht sie theils mit Rücksicht auf Hobbes, theils durch eigene Gedanken zu vervollkommnen. Er stellt dieselbe in seinem größern, in zahlreichen Auflagen verbreiteten und vielsach commentirten Werke: de jure naturae et gentium libri octo und in dem kürzeren Buche: de officio hominis et civis dar.

<sup>1</sup> Ich habe die beiden Ausgaben benutzt: Londini Scanorum, 1672 in 4. und die spätere von Mascovius, Lipsiae 1744, 2 Bbe. in 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Londini Scanorum, 1702 (zuerst 1673). (De J. N. et G. lib. II. cap. 2.)

Die Frage, ob man sich ben vorstatlichen Naturzustand der Menschen mit Grotius als einen Zustand des Friedens, oder mit Hobbes als einen Zustand des Krieges zu denken habe, beantwortet er damit, daß er den friedlichen Zustand für den naturgemäßen erstlärt, aber zugleich auf die Unsicherheit desselben ohne statliche Sinzrichtungen ausmerksam macht. Die Natur weist den Menschen auf die friedliche Gemeinschaft hin, aber die Leidenschaften und Begierden der Einzelnen reizen zu Friedensstörungen, wenn nicht dasür gesorgt wird, daß der friedlichen Ordnung eine schüßende Macht zur Seite stehe. Gesellige Natur des Menschen ist die erste, aber die Besorgniß vor Verletzung und die Vorsicht ist die zweite Ursache der Statenbildung. Jene hat Grotius, diese hat Hobbes — aber jeder einseitig — erkannt.

Die sittliche Natur bes Rechts aufzuzeigen, im Gegensate zu ber blogen Nütlichkeit und Zwedmäßigkeit desselben, ist ihm die wichtigste Aufgabe, und so gang gibt er sich biefer Anschauung bin, daß er über ber ethischen Bedeutung des Rechts die juriftische Eigenthumlichkeit und den Unterschied des Rechts von der Moral überhaupt vernachläffigt. Die Unlage zum Recht findet er in der menschlichen Natur, aber den tieferen Grund in Gott, der in die Menschennatur jene Anlage eingepflanzt hat. Gott hat dem Menschen die Bernunft gegeben, damit er mit ihrer Hulfe auch die fittliche Natur erkenne und die göttlichen Gesetze finde, welche seine bosen Reigungen beberrichen sollen, und Gott handhabt selber die sittliche Weltregierung und gibt badurch seinen Geboten Rraft. Der Gott, den er verehrt, ist nicht die pantheistische Weltseele, sondern der theistische außerwelt= liche persönliche Gott (de offic. hom. cap. 4). In dieser Beziehung ftimmt er mit seinem Zeitgenoffen, bem Engländer Richard Cumberland, überein, welcher ebenfalls ein philosophisches Werk über die Gesetze der Natur verfaßt und den Bersuch gemacht hat, dieselben auf rationellem Wege aus der Schöpfung des Menschen herzuleiten.

Bemerkenstwerth ift es, daß Bufendorf lange vor Rousseau die natürliche Religion — abgesehen von der geoffenbarten chriftlichen

— d. h. den Glauben an Einen Gott, als den Schöpfer und Regierer der Welt, für die unentbehrliche Grundbedingung des Nechts und für das fräftigste Band der statlichen Gemeinschaft erklärt, also diese Religion als gesellschaftliche oder statliche Religion fordert, dagegen von besonderen geoffenbarten Confessionen für das natürliche Recht Umgang nimmt. In dieser merkwürdig freien Anschauung ist er wohl in Heidelberg durch Karl Ludwig bestärkt worden, durch einen Fürsten, der für die drei christlichen Confessionen einen gemeinsamen Concordientempel erbaute und auch geneigt war, die Unitarier zu schützen.

Gbenso verdient es Beachtung, daß er unter den Pflichten des Menschen gegen sich selbst auch dem Streben nach Ehre und nach Ausbildung des Geistes in Künsten und Wissenschaften eine hervorragende Stellung anweist und dadurch für den Fortschritt der Geistespflege entschieden Partei nimmt (de offic. hom. cap. 5).

Die Fähigkeit und den Antrieb zum State findet Pufendorf zwar in der menschlichen Natur. Er gibt zu, daß der Mensch nach dem Ausdruck des Aristoteles ein statliches Wesen sein sei (¿vov noderwor). Aber in noch höherem Grade ist der Mensch auf die Familie angewiesen. Das Kind weiß nichts vom Stat und viele Erwachsene gelangen nie zum Statsgefühl. Der Stat ist daher kein Erzeugniß der unmittelbar wirkenden Natur, sondern erst der höheren menschlichen Sultur (de J. N. et G. VII. e. 1). Als die Menschen das Bedürsniß empfanden, ihre wechselseitige Sicherheit und ihren Frieden besser zu schützen wichen dem Menschen bereitet, trasen sie der leidenschaftliche oder böse Mensch dem Menschen bereitet, trasen sie der leidenschaftlichen Sinzichtungen. Die angeborene Ehrsurcht vor dem Naturgesetz, welches jede Beleidigung oder Schädigung des einen wider den andern verzbietet, reichte nicht aus, um das Unrecht abzuwehren. Man bedurfte eines schäferen Zügels und einer strengeren Zucht.

Damit ein Stat sich bilde, genügt nicht die Willensübereinsstimmung der Individuen, welche sich vereinigen, um ein gemeines Wesen zu bilden und eine Verfassung zu beschließen oder

beschließen zu lassen (de J. N. et G. VII. cap. 2). Es ist ein zweiter Bertrag nothwendig zwischen der bestimmten Obrigseit, welche für die gemeinsame Sicherheit sorgen will und den übrigen Berzsonen, welche ihr Gehorsam geloben. Erst durch diesen zweiten Berztrag wird die Willenseinheit hervorgebracht, um deren willen der Stat eine Person ist, verschieden von allen Sinzelpersonen, welche zu ihm gehören. Hobbes hat diesen zweiten Bertrag bestritten, weil er eine möglichst absolute Gewalt der Obrigseit anstrebte; aber es ist klar, daß die Freien nur in der Absicht sich einer Regierung unterwersen, daß diese für die gemeine Rechtssicherheit und für die öffentsliche Wohlsahrt sorge.

Den Stat befinirt Pufendorf als die zusammengesetzte moralische Berfon, beren durch die Verträge Mehrerer verbundener und geeinter Wille als Wille Aller gilt und bewirft, daß er die perfönlichen und bie Bermögensfräfte ber Ginzelnen für die 3wede ber allgemeinen Sicherheit und bes Friedens gebrauchen barf. 1 Er billigt bie organische Darstellung des Hobbes, daß, wer die oberfte Gewalt habe, die leitende Seele des Körpers, daß die Beamten seine Glieder, daß Belohnungen und Strafen gleichsam die bewegenden Nerven, das Bermögen ber Gingelnen feine Starke, bas Wohl bes Bolks feine Aufgabe, die Rathe, welche bemerken, was zu wissen ift, sein Gebachtniß, und die Gefete gleichsam feine Bernunft feien. Die Berfassung, fagt er, ift nicht die Seele, sondern die Ordnung der Glieder zu einem Leibe. Wohl, aber gerade beghalb ift auch ber Souveran nicht die Seele, sondern nur die oberfte Seelenkraft in diesem Leibe. Indem fich hier Bufendorf durch Hobbes verführen ließ, kam auch er dazu, die oberfte Gewalt im State badurch ju überschäten, daß er fie mit dem State identificirte. Freilich wird in der Regel der Stats-

<sup>&#</sup>x27; De J. N. et G. VII. 2, 13. Unde civitatis haec commodissima videtur definitio, quod sit persona moralis composita, cujus voluntas, ex plurium pactis implicita et unita, pro voluntate omnium habetur, ut singulorum viribus et facultatibus ad pacem et securitatem communem uti possit.

wille aus dem Willen des Souveräns hervorgehen, aber nicht aller Wille des Souveräns ist Statswille, so wenig als aller Wille der Unterthanen Privatwille ist. Freilich darf nicht die Menge beliebig ihren Willen als Statswillen erklären im Widerspruch mit der obern Gewalt, aber daraus folgt nicht, daß es keinen politischen Willen der Unterthanen gebe und darauf nichts ankomme (de J. N. et G. VII. 2. 14). Pusendorf selbst hatte in seinem zweiten Unterordnungsvertrag einen Grundsatz ausgesprochen, dessen Sonsequenzen jenen Frethum von Hobbes ausdesen mußte, dem er aber hier doch wieder verfällt.

Ausführlich erörtert Bufendorf (gegen Sorn) die Frage, ob die oberfte Gewalt von Gott abzuleiten fei. Offenbar ift ber Stat in seiner hiftorischen Erscheinung bas Werk ber Menschen, aber mittelbar kann er auch auf den göttlichen Willen bezogen werden, welcher dem Menschen das Bedürfniß zum State eingepflanzt und ihm den Verstand gegeben hat, dieses Bedürfniß zu befriedigen. Aber eine unmittelbare Ableitung etwa der "foniglichen Majeftät" von Gott anzunehmen, wie fich manche das vorstellen, widerstreitet ber Bernunft. Unzweifelhaft mußte das ebenso gut von ber Majestät des Senats in der Aristofratie und des Bolkes in der Demokratie gelten, wie von der des Monarchen. Gin graffer Aberglauben aber ift es, zu wähnen, daß der von den Menschen zum König frei gewählte Mensch nach ber Wahl auf Einmal mit einem göttlichen Geiste erfüllt werde, und Gott nun ein ganz besonderes Interesse an diesem Fürsten nehme, das er für andere Menschen oder für die Bölker nicht habe. Die Beweiskraft der judischen Theokratie für die gang verschiedenen europäischen Staten läßt er natürlich nicht gelten. Die Majestät ist wie der Stat das unmittelbare Werk des Menschengeistes und des Menschenwillens und fann nur mittelbar von dem Geiste und Willen Gottes kommen (de J. N. et G. VII. 3. De offic. hom. II. 6).

Wie sich die Sine Seele für die verschiedenen Functionen des Körpers in verschiedenen Kräften äußert, so äußert sich auch die

Obrigfeit im State nach ihren manderlei Aufgaben in verschiedenen Theilgewalten (de J. N. et G. VII. cap. 4. De offic. hom. II. cap. 7). Die gesetzgebende Gewalt erläßt allgemeine Borichriften und Verbote. Die Strafgewalt (potestas poenas sumendi) schütt ben innern Frieden und züchtigt die Berbrecher. Die Urtheilsgewalt (potestas judiciaria) erledigt die Streitigkeiten über das wirkliche Recht; die Rriegs: und Friedensgewalt, verbunden mit ber Gewalt, Bundniffe zu ichließen, ichut bie Sicherheit bes States auch gegenüber ben auswärtigen Staten; die Amtshoheit befett Die Aemter; Die Steuergewalt faßt Die Bermögensfräfte für Die Statszwede zusammen. Werden biefe Gewalten völlig getrennt, fo daß die eine von der andern gang unabhängig verwaltet wird und fein innerer Zusammenhang besteht, so wird badurch die Statseinheit gefährdet und es ift das ein unregelmäßiger Berfaffungszustand. Die richtige Ordnung verlangt vielmehr die Berbindung aller Gewalten in Einer oberften die Theile zusammenfaffenden Gewalt.

Die Aristotelische Eintheilung der Statsformen ergänzt Pusendorf im Hinblick auf seine Bevbachtungen über das deutsche Reich durch den Unterschied der regulären und der irregulären Statsformen (de J. N. et G. VII. cap. 5. De offic. hom. cap. 8). Regulär nennt er die Versassigung, wenn von einer unzertheilten obersten Gewalt aus — dem Fürsten, dem Senat oder dem Volk — Alles regiert wird; irregulär, wenn diese Einheit sehlt und die getheilte oberste Macht je nach ihren Beziehungen verschiedene Centralorgane erhält. Was Manche die gemischte Statsform genannt haben, ist keine neue reguläre, sondern nur eine irreguläre Form. Von Statssystemen spricht man, wenn entweder zwei oder mehrere Länder durch dieselbe Person des Fürsten verbunden werden (Union), oder wenn zwei oder mehrere Staten durch etwige Bünde zu einem zusammengesetzten Ganzen sich zusammenthun.

Bufendorf erklärt die ober fte Gewalt (summum imperium), Souveränetät, in ihrer ganzen Willensfreiheit keiner andern Gewalt unterworfen, für unverantwortlich und über die menschlichen Gesete,

Die ja von ihr gegeben find, erhaben. Diefe Gate betrachtet er als logische Folgerungen aus ihrer oberften Stellung im State. Würde ein Gericht die Autorität haben, sie zur Rechenschaft zu ziehen, ihre Sandlungen für ungültig zu erklären, fie zu strafen, so wäre biefes Gericht bem Souveran übergeordnet und befage eine höhere Autorität als er. Burde ber Souveran ben Gefeten unterthan fein, fo ware er sich selber unterthan. Er hält in dieser Sinsicht zu hobbes wider Milton, indem er wie jener die oberfte Gewalt im State mit bem State verwechselt (de J. N. et G. VII. cap. 6. De offic. civ. II. cap. 9). Er verwirft daher auch die Unterscheidung, die Einige nach bem Borgang von Ariftoteles zwischen ber realen Majestät und ber persönlichen Majestät machten, indem sie unter jener bie Majestät (Souveranetät) bes ganzen Bolkes, unter biefer bie bes Fürsten verstanden. Er versteht das Wort Bolf als die Masse ber Bürger, b. h. ber Unterthanen, welchen feine Majestät zufomme. Er meint, die beiden Willen des Bolks und des Souverans wurden fich bestreiten und badurch die Ginheit bes States, ober wenn der Wille bes Bolkes die Oberhand hätte, die Monarchie aufheben.

Aber er ist doch nicht so absolutistisch gesinnt wie Hobbes. Zwar erkennt auch er die absolute Monarchie als eine rechtmäßige Statsform an; aber er vertheidigt auch gegen Hobbes die beschränkte Monarchie und gesteht nicht zu, daß die bloße Willkür selbst des absoluten Monarchen Recht sei. Er erinnert fortwährend an die natürlichen Bedingungen und die Zwecke des Stats. Der absolute Monarch hat nur die Freiheit des Urtheils und des Beschlusses über das, was der Wohlfahrt der Gesellschaft dient. Weil er ein Mensch und dem Frethum unterworsen ist, deßhalb ist die an sich absolute Gewalt des Souveräns in ihren Ausübungen beschränkt und an die Beachtung gewisser Bedingungen gebunden worden. Es kann daher dem beschränkten Könige auch die Pflicht auferlegt sein, daß er die Landessgesetz beachte, zu denen die Stände mitwirken. Auffallend ist es, daß er seine Beispiele für solche Beschränkungen eher in China als in Deutschland aussucht. So herabgekommen waren damals die alten

ständischen Rechte, so übermächtig der Absolutismus der Fürsten auf dem ganzen Continent.

Im Gegensate ju hobbes vertheidigt er ben Cat, daß ber Inhaber ber oberften Gewalt wohl einem Unterthanen Unrecht thun fonne, indem die Unterordnung ber Bürger burch ben Statszweck bebingt und beschränkt sei. Die Rechtsverletzung könne die statlichen oder die menschlichen Rechte der Unterthanen treffen. Aber die Frage, inwiefern gegen foldes Unrecht Widerstand erlaubt fei, erscheint ihm sehr schwer zu beantworten. Er ist nicht geneigt, eine widerspenstige und trotige Gefinnung zu entschuldigen und meint, die Erschütterung bes States, wenn ein schlechter Fürst vertrieben werbe, sei ein weit größeres Uebel als die Ertragung fleiner Bergeben ber Fürften (de J. N. et G. VII. 8). Er erinnert an ben Bibelfpruch, mit bem bic Bernunft übereinstimme, man folle üble Launen der Fürsten wie der Eltern mit Geduld hinnehmen. In schweren Fällen rathe er eher jur Flucht und jur Auswanderung als jur Gewalt. Unter feinen Umftänden hält er diefe für gerechtfertigt, außer wenn der Fürst ben Grundvertrag bricht, auf welchem die Unterordnung ber Bürger Diesen Ausnahmsfall aber läßt er nur in den engften beruht. Grenzen zu.

Wenn der rechtmäßige Fürst vertrieben und ein Usurpator sich der öffentlichen Gewalt bemächtigt hat, so kann es sogar die Pflicht der Unterthanen werden, der factischen Regierung gehorsam zu sein. Das geschieht, wenn der legitime Fürst außer Stande ist, sein Umt zu üben und für den Stat zu sorgen, während der Usurpator die Regierungspflichten übernimmt. Allerdings dauert diese Pflicht nur so lange, die sich die Aussicht eröffnet, daß der vertriebene Fürst wiederkehre und die verlorene Macht wieder gewinne. Pusendorf hat offenbar das noch frische Beispiel Wilhelms von Oranien und des Königs Jakob II. von England vor Augen, ohne es zu erwähnen. Er wagt noch nicht, die neue Macht auch als Rechtsmacht anzuerstennen; er behält das Recht der Legitimität für den Fall vor, daß das Schicksal es wieder erhebe und ihm die thatsächliche Gewalt zurücks

gebe, aber er will doch nicht die unzureichenden Empörungsversuche gegen die factische Regierung entschuldigen. Der Gedanke, daß der Unterwerfungsvertrag mit der Zeit ungültig werde, wenn er dauers haft unwirksam geworden ist, ist eher angedeutet als ausgesprochen.

2113 Bufendorf fein Naturrecht zu Lund in Schweden veröffentlichte (1672), erfuhr er zuerst auf dieser Universität, sodann von Seite der sächfischen Theologen und Scholastifer heftige Angriffe. Bisher hatte in den nordischen Schulen eine ftarre lutherische Orthodorie eine fast unbestrittene herrschaft geubt. Die Wissenschaft wurde als die Magd der Theologie betrachtet, die Philosophie ward nur geduldet, wenn sie sich von den Vertretern des Rirchenglaubens leiten ließ. Die Scholastik hatte wohl die Autorität des Aristoteles, obwohl er ein Seide war, fortwährend behauptet, aber schon seit langem hatte fie sich der kirchlichen Vormundschaft gefügt, welche ihrerseits auch den Aristoteles zu Gnaden aufgenommen hatte. Cartesius aber wurde von den Orthodogen als ein frecher und gefährlicher Rether verworfen. Und nun erhob sich drohend in dem lutherisch rechtgläubigen Schweden die neue Wiffenschaft eines aus vernünftiger Betrachtung ber Menschennatur abgeleiteten Naturrechts, welche keine Rücksicht nahm auf die driftliche Offenbarung und das firchliche Dogma und welche auch die Aristotelischen Behauptungen einer freien Brüfung unterzog. Ließ man dieses Wagniß ungestraft gelingen, so war es um die Herrschaft der Theologie über die Philosophie geschehen, und die scholastische Neberlieferung war nicht mehr sicher.

Der Streit, der darüber entbrannte, gereichte der Wissenschaft zu großer Förderung. <sup>1</sup> Es war ein Streit um ihre Befreiung, der mit ihrem Siege endigte. Bon da an wurde in einem großen Theile von Deutschland und im ganzen Norden die Wissenschaft des Naturrechts in ihrer Unabhängigkeit von dem kirchlichen Lehrbegriff anerkannt.

Bergeblich riefen die zelotischen Collegen Pufendorfs, Nicolaus

<sup>&#</sup>x27; Ausführliche Angaben über die hieber gehörige Literatur und ihren Ins balt finden sich bei Hinrichs Geschichte ber Rechts - und Statsprincipien II. S. 246 ff.

Beckmann und Josua Schwarz, die Geistlichkeit, den Senat des Reichs und die königliche Regierung wider den Neuerer auf. Die Universität und die Statsgewalt schützten Pufendorf, und Beckmann, der sich zu den wüthendsten Schmähungen von seiner Leidenschaft hinzeißen ließ und das königliche Friedensgebot verachtete, mußte sich nach Deutschland flüchten.

Bon der Universität Leipzig wurde der Kampf, der im ffandinavischen Norden bereits zu Gunften Bufendorfs entschieden war, er: neuert. Die theologische Facultät verurtheilte das Buch und erwirfte fein Berbot. In Jena eiferte Balentin Beltheim, "eine Saule ber Barbarei" nach Pufendorfs Ausdruck, vor der orthodogen Jugend gegen ben keterischen Magister. Gin alter Studiengenoffe Bufendorfs, Balentin Alberti, jest Professor in Leipzig, gab ein orthodoxes Lehrbuch bes Naturrechts beraus und befämpfte in Streitschriften seinen größeren Gegner. Unter ben Bertretern ber firchlichen Rich: tung war auch der edle fächfische Kangler Beit Ludwig von Sedendorf (geb. ben 20. December 1626), ein Mann von frommem Gemuth und ftreng gläubiger Erziehung, ein Freund und Gönner auch der Wissenschaft, wenn sie sich innerhalb der engen Schranken seines Glaubens bewegte, aber ein Eiferer für die Religion und voll Beforgniß, daß der Atheismus fich der Welt bemächtigen werde. Sedendorf schrieb unter Anderm auch ein Buch über ben "Chriftenstat, worin vom Christenthum an sich und dessen Behauptung wider die Atheisten und dergleichen Leute, wie auch von der Berbefferung sowohl des weltlichen als geiftlichen Standes nach dem Zweck des Christenthums gehandelt wird" (1685). Aber Pufendorf war an logischer Schärfe und fritischer Gewandtheit allen seinen Gegnern weit überlegen. Er nahm den Rampf auf und indem er seine Ueberzeugung und sein Streben vertheidigte, ging er felber jum Angriff auf ben Standpunkt feiner Feinde über.

Als sie ihn als einen Neuerer dem Haß aller derer empfahlen, welche in den herkömmlichen Meinungen ihre Ruhe und ihren Nugen fanden, erwiederte er: "Wohl mag die wahre Religion, die sich auf

bas Wort Gottes stütt, und der Stat die Neuerung verwersen, aber in der Wissenschaft, in welcher die Bernunft waltet, verschaffen gerade die neuen Entdeckungen den Ruhm des Geistes und des Fleißes (Apologia §. 4)." Den Zweisel an seiner lutherischen Nechtgläubigkeit, weil er in Heidelberg auch mit den Calvinisten sich befreundet habe und papistische Autoren citire, beschämt er durch das Wort: "Es ist die Weise der Leute, die kein eigenes Urtheil haben, aber von dem Hasse der Secten erfüllt sind, jeden Andersgläubigen mit Schauder zu betrachten. Aber so treu wir dem Glauben unserer Kirche bleiben, so soll der theologische Haß der Cecten nicht das Gebiet der Philosophie, der Medicin und der Jurisprudenz in Flammen setzen" (Apologia §. 5. 6).

Die Hauptfrage war: Darf und soll die Wissenschaft, wie Pusensborf es gethan, von der Autorität der Kirchenlehre absehen, und lediglich auf dem Wege der vernünftigen Brüfung das natürliche Recht aufsuchen und darstellen? Die Gegner, wenigstens die ehrlichen, bestreiten nicht, daß sogar eine natürliche Religion im Unterschiede von der geoffenbarten christlichen und ebenso ein natürliches Necht möglich sei. Aber sie sind so sehr von der Unvollkommenheit beider, von der Schwäche und Unverlässigsfeit der Bernunft, von der Autorität der Offenbarung und von der Fruchtbarkeit der geoffenbarten Wahrheiten durchdrungen, daß sie mit dem äußersten Mißtrauen und mit unverschehlter Abneigung jede freie Wissenschaft betrachten und es für ebenso unschießlich und unnüt als gefährlich halten, wenn ein orthodoxer Christ sich mit solchen hochmüthigen und eiteln Forschungen beschäftige.

Es ist ein Genuß, nachzulesen, wie Pufendorf diese Bedenken aus dem Felde schlägt: "Ein Philosoph ist ein Philosoph, ob er Christ oder Heide, Deutscher oder Wälscher sei, wie es für den Musiker unserheblich ist, ob er einen Bart trage oder nicht. Die Philosophie zieht aus der Bermischung mit der Theologie keinen Gewinn, sie nährt nur das Gezänke. Wie die Geometrie und die Chirurgie keine christliche Wissenschaft ist, so ist es auch die Logik nicht. Bergebens jammert ihr über die Berderbtheit der menschlichen Bernunst, die auch

göttlichen Ursprungs und die edelste Gottesgabe ift. Ift dieselbe in bem Grade verdorben und unsicher, daß man auch den logischen Schlüffen nicht vertrauen barf, bann wird auch bas Lehrgebäude ber Theologie feine Kestigkeit haben, benn es ift aus benselben logischen Schlüffen auferbaut. Reine Religion hat eine edlere Moral verfündet als das Chriftenthum. Aber Chriftus und feine Apostel haben fein neues System der Politik gelehrt, sondern die Fortbildung des Rechts nach wie vor ber menschlichen Bernunft überlaffen. Das Evangelium weiß nichts von Statseinrichtungen. Den Römern hat die Rechts: wiffenschaft viel mehr zu verdanken, obwohl die Römer noch Seiden waren, als ihre Jurisprudenz in der Blüthe ftand. Das Naturrecht muß für die Nichtdriften wie für die Chriften gelten, baber muß es auch auf eine Grundlage gebaut werden, welche allen Bölfern gemeinsam ist, ob sie nun eher auf Mohammed oder eher auf Chriftus boren. Das den Menschen ins Berg geschriebene Geset, wie die menschliche Vernunft es beleuchtet, ift diese natürliche Grundlage. Die Deutschen wenden ihre Waffen nicht weniger gegen den "allerchriftlichsten" Rönig von Frankreich als gegen ben türkischen Sultan. Sie alle werden von dem gleichen Natur: und Bölferrecht begriffen. Die Bflicht ber humanität verbindet alle Menschen und bas Naturrecht ift Sache ber Menichheit."

Die Befreiung der Rechtswissenschaft von der Vormundschaft der Theologie ist, wie man sieht, zugleich Befreiung der Vernunstthätigseit von der Gebundenheit des Offenbarungsglaubens und Befreiung des Stats von der Kirche. Die Menschennatur ist ihr Ausgangspunkt und das Streben nach Humanität ihr Ziel, die menschliche Logik ist das Mittel, das Ziel zu erreichen. Das ist die Meinung Vusendorfs.

Bon dieser großartigen Anschauung aus konnte die Meinung Seckendorfs, die Türken und die Heiden lesen unsere Bücher nicht, für diese brauche man daher kein Naturrecht zu bearbeiten, und für die Christen sei es höchst gefährlich, wenn sie von der Offenbarung absehen, doch nur als beschränkte Ansicht eines Menschen erscheinen,

der nicht über die Mauern seines Hofes hinaussieht und sich davor fürchtet, mit Menschen menschlich zu verkehren.

Gewichtiger war der Einwand, das orthodoge christliche Naturrecht sei viel vollkommener als das menschlich vernünftige Naturrecht. Alles kam darauf an, das zu zeigen, im Sinne des ersteren Nechts-wahrheiten auszusprechen und zu begründen, durch welche das zweite verbessert und veredelt werde. Alberti und Seckendorf machten den Bersuch dazu: jener in seinem orthodogen Compendium, dieser in seinem Christenstat. Aber so eifrig ihr Glaube war, die Wissenschaft des Naturrechts wurde von demselben nicht bereichert. Jener Bersuch verunglückte gänzlich.

Die Theologen hatten die religiös-speculative Erzählung von dem ursprünglichen Paradieseszustande der ersten Menschen und den Folgen des Sündenfalls zu einem dogmatischen System ausgebildet und wußten vieles zu sagen von dem ungeheuren Unterschiede der reinen und der verdorbenen Menschennatur. Bufendorf verstattete dieser Lehre feinen Einsluß auf seine Wissenschaft, weil dieser Unterschied ein Gegenstand des Offenbarungsglaubens, aber nicht des Wissens sei. Er nahm die Menschen, wie er sie vorsand, als vernunftbegabte, aber zugleich leidenschaftliche und gelegentlich auch zu Bösem geneigte Wesen, also nach der theologischen Sprechweise in dem Zustande der Verderbtheit, aber doch nicht im Sinn der Theologen, indem er zu dem Licht der Vernunft ein viel größeres Vertrauen als diese hatte.

Schon in dem Titelbilde des Albertischen Buchs 1 zeigt sich, wie eben auf jene Lehre das orthodoxe Naturrecht gegründet ward. Da sehen wir einen nackten Adam, der einen glänzenden Spiegel, das Sbenbild Gottes, in der Linken und ein Winkelmaß in der Nechten hält, und unter Blumen wandelt, die Lenden mit einem Kranz ums gürtet (die ganz nackte Unschuld war dem theologischen Bewußtsein auch schon bedenklich), gegenüber einem vollständig costümirten Herrn in der Allongeperücke, dessen Linke einen zerbrochenen Spiegel hält,

¹ Compendium Juris Naturae orthodoxae theologiae conformatum. Autore L. Valentino Alberti. Lipsiae 1678.

in dem das Ebenbild Gottes nicht mehr zu erkennen ist, und dessen Rechte ein gekrümmtes und gebrochenes Winkelmaß faßt. Der bestleidete Mann geht traurig zwischen Dorngebüschen und Felsblöcken umher. Alberti sucht den Grund des Naturrechts — im entschiedensten Gegensaß gegen unsere heutigen Orthodoxen — in dem Zustand der Integrität, und will von da aus den Zustand der Corruption in analoger Weise ordnen, ein Bemühen, das Pusendorf mit der Besmerkung verhöhnt, die Kriege werden nun wohl nach der Analogie des Friedens im Paradiese geführt, und der Leipziger Henker zwar nicht in der paradiesischen Form, aber nach ihrer Norm die Leipziger Huren peitschen. Entscheidender für die Niederlage Alberti's als solcher Spott war aber die unläugbare Dürftigkeit und Armseligkeit seiner Säße, verglichen mit der inhaltsreicheren philosophischen Lehre.

Das Einzige, was die orthodore Lehre im Statsrecht auf die Autorität der heiligen Bücher zurückführen konnte, war das göttliche Recht aller obrigkeitlichen Gewalt, welche nach ihrer Behauptung unmittelbar von Gott der jeweiligen Obrigkeit verliehen wird, sei diese nun von dem Bolke gewählt oder durch das Erbrecht berusen. Aber gerade da zeigte sich's, wie anspruchsvoll der Geist dieser Lehre war, der in jedem Lande jede Obrigkeit zum Stellvertreter Gottes machte, wie wenig dieselbe die Gränzen der Macht zu würdigen wußte, wie unfähig sie war, die Staten- und Berfassungsgeschichte zu erklären. Hat doch Alberti sich in vollem Ernst auf die Autorität des Tacitus berusen, ohne den bittern Sarcasmus gegen die Thrannei des Kaisers Tiberius zu bemerken, welchen Tacitus in die Bertheidigungsrede des angeklagten Terentius hineingelegt hatte: "Dir, o Cäsar, haben die Götter das oberste Gericht verliehen, uns ist der Ruhm des Gehorsams geblieben."

Der Chriftenstat von Seckendorf? half biesen Mängeln nicht

<sup>1</sup> Giner berfelben, Karl Friedrich Gofchel, macht felbst auf biefen Gegensatz aufmertsam. Zerstreute Blätter aus ben Sand- und Sulfsnotigen eines Juriften III, S. 249.

<sup>2</sup> herrn Beit Ludwigs von Sedendorff Christen-Stat in bren Buchern abgetheilet. Leipzig 1686.

ab. Er ift eine Art von driftlichem Ermahnungs: und Erbauungs: buch: eine gemüthlich - ideale Ergänzung des früher erschienenen Fürstenftates von bemselben Berfasser. Sedendorf spricht barin wie ein lutherischer Prediger, nicht wie ein Rechtsgelehrter oder ein Philosoph. Er will die Menschen zu frommen gläubigen Chriften machen und ist überzeugt, dann werden fie vortrefflich regieren oder gehorchen, je nach ihrer Stellung und ihrem Beruf. Das wahre Bürger: und Landrecht sucht er im Simmel, die Erde ist ihm nur eine elende Berberge. Un der unlogischen Gintheilung der Stände in den geiftlichen, ben weltlichen und den hausstand nimmt er keinen Unstoß; indem sie seinen Belehrungen und Ermahnungen nicht widerspricht. Gefährlich findet er's, von dem Stande der Obrigkeit und gefährlich, von dem geiftlichen Stand zu reben: jenes, weil Reiner die Wahrheit weniger gern anhört, als wer die Macht hat, und dieses, weil die Confessionen barüber im Streite find. Aber er fagt boch in wohlmeinender Absicht feine Meinung. Den Unterthanen empfiehlt er ben Glauben, daß ber Stand ber Obrigkeit "von Gott sei, obgleich etlicher (?) Orten menschliche Mittel, als Wahl, Beleihung und dergleichen zu bessen Erlangung gebraucht werden und die eigentlichen Amtsverrichtungen ber Obrigkeit aus dem Licht der Bernunft und formaliter nicht aus ber Revelation und Beiligen Schrift zu suchen" (II. 6. 6). Auf ben Titel von Gottes Ingben legt er einen Werth. "Theils zeigt er die Soheit der Obrigfeit an, weil sie weiß, sie sitze an Gottes Statt und habe ihr Umt nach Gottes Ordnung ju führen; theils ihre Schuldigkeit, indem ihr obliegt, göttlichem Gefete Folge zu leiften und also des untergebenen Bolkes Wohlfahrt zu befördern, wie auch zu halten und zu erfüllen, was nach jedes Landes und Bolfes altem Herkommen versprochen wird." Bier regt sich ein wenig das germanische Rechts: und Freiheitsgefühl bes sächsischen Ebelmanns, freilich in sehr demüthigem Tone, denn er verwirft jeden activen Widerstand, wenn die Werkzeuge des Teufels, bose Rathgeber den Fürsten bestimmen sollten, die Verträge zu verachten und gegen seine Versprechen ju fundigen. Auf der andern Seite empfiehlt er den Fürften, daß

Leibnit. 135

sie sich erinnern, zugleich mit ihren Unterthanen Glieder Sines geist= Lichen Leibes zu sein, bessen Haupt Christus ist, also als Christen ihnen vor Gott gleich zu stehen.

In den deutschen Reden machte Seckendorf einen Bersuch, das Naturrecht als solches darzustellen, und kam hier in mancher Hinsicht Busendorf näher. Er gibt nun zu, daß das natürliche Necht ein Gebot der rechten Bernunft sei, die sich in dem Gewissen der Menschen kund gebe, aber behauptet zugleich, daß Gott im Dekalog der schwanskenden Bernunft und dem unsicher gewordenen Gewissen eine seste Stütze gegeben habe. Wo sich Widersprüche zeigen zwischen den nastürlichen und den positiven Bolks und Landesrechten, da ist Unrecht und Sünde. Je mehr sich diese dem natürlichen Nechte annähern, um so besser ist es, denn das natürliche Recht ist Gottes Necht, und durch den Fall des Menschen ist seine Ordnung getrübt und seine Geltung gefährdet worden.

Bufendorf erhielt in Chriftian Thomasius einen geistreichen Schüler, der seine Lehre in Norddeutschland vertheidigte und fortbildete. Bevor wir aber diesen Fortschritt besprechen, wird es nöthig, auf die Stellung einen Blick zu werfen, welche Leibnit dieser neuen Statslehre gegenüber einnahm.

Die Geschichte kennt nur wenige geniale Menschen, die zugleich in der Bermittlung der Gegensätze ihre Hauptausgabe erkennen. Unter diesen Wenigen hat schwerlich ein anderer eine ebenso ausgesprochene Vermittlungsnatur als der große Leibnitz. Glauben und Denken, Offenbarung und Natur, Katholicismus und Protestantismus, Kaiserthum und Fürstenthum sucht er zu versöhnen. Das Verhältniß von Gott und Welt betrachtet er mit Vorliebe als die Harmonie der Kräfte und ihrer Aeußerungen. Sein universeller Geist umfaßt die moralischen und die Naturwissenschaften, wie sein wissenschaftliches und politisches Streben über die ganze Erde hin seine Verbindungsfäden erstreckt. Mehr als Alles ist ihm der nahe Krieg verhaßt. Um Deutschland und Europa vor den französischen Kriegen zu retten, sucht er den Ehrzeiz König Ludwigs XIV. auf die Türkei und nach Aegypten abzulenken.

Es ift zu bedauern, daß Leibnit feinen Borfat, fich in eingehender Weise über Recht und Stat auszusprechen, so viel wir wissen, 1 nicht ausgeführt, sondern nur gelegentlich seine Ansichten eber angebeutet als tiefer begrundet und icharfer begrangt bat. Geine ungewöhnlichen historischen Kenntnisse, seine hobe juristische und politische Bildung, und vor allen Dingen fein weiter philosophischer Umblid und seine logische Gewandtheit schienen ihn vorzugsweise bagu zu befähigen. Gottfried Wilhelm Leibnit, 2 geb. ben 21. Juni (alten Styls) 1646 zu Leipzig, mar ber Sohn eines Leipziger Professors der Moralphilosophie. Seine ungewöhnliche Geistesanlage wurde fruhzeitig durch einen bewundernswürdigen Fleiß und eine feltene Selbständiakeit des Studiums und des Urtheils allseitig ent: widelt. Er wählte die Jurisprudeng ju feinem eigentlichen Beruf und zeichnete sich schon als zwanzigjähriger Jüngling durch juristische Differtationen aus, welche von einem eminenten Scharffinn und feiner historischen und philosophischen Bildung Zeugniß gaben. Als tropdem der engberzige Zunftgeist der Leipziger Fakultät dem nach Ehre und Auszeichnung begierigen Jüngling ben Weg zum Doctorat verlegte, wandte er sich nach Altorf und promovirte da mit glänzendem Erfolg (5. Nov. 1666). Die ihm angetragene Professur schlug er aus. Mit bem Gifer bes Autodidakten suchte er ben Wiffenschaften neue Bahnen zu eröffnen. Der Philosoph und Jurist Baco leuchtete ihm bei seinem Streben als Borbild vor. In Dieser Absicht schrieb er 1667 feine neue Methode ber Jurisprudeng 3 und widmete dieselbe bem Rurfürsten Johann Philipp von Mainz aus dem Saufe Schönborn.

<sup>1</sup> Es existiren freisich in Göttingen Manuscripte von Leibnit über bas Naturrecht, bie aber noch nicht gedruckt find. Der Bunsch von hinrichs, ber barauf aufmerksam machte, bag bieselben balb möchten herausgegeben werben, ift seit 1852 unerfüllt geblieben.

<sup>2</sup> Gine vortreffliche Biographie hat Guhrauer geliefert. G. B. Freiherr von Leibnit. 2 Bte. Breslau 1842.

<sup>3</sup> Nova Methodus jurisprudentiae, später von Christian Baron Bolf wieder herausgegeben. Lipsiae et Halae 1748. In den Opera Leidnitzii von Dutens Tom. IV, p. 3.

Leibnit. 137

Theils ward er von bem Rufe diefes Fürften als eines Gonners aller Beiftescultur, theils von bem berühmten Statsmann, bem Freiherrn Joh. Chriftian von Bonneburg dahin gezogen, der feinerfeits großes Wohlgefallen an bem jungen Gelehrten fand und ihm großes politisches und persönliches Vertrauen erwies. Durch Bohneburg wurde er in die Geheimnisse der damaligen Fürstenpolitik ein= geweiht, und verfaßte für denfelben mehrere statsrechtliche und politische Denkschriften, unter anderm auch die Schrift über die polnische Königswahl und das Bedenken, wie die Sicherheit des Reiches auf festen Fuß zu stellen sei. Auch der Plan, Ludwig XIV. zur Eroberung Aegyptens zu bestimmen, damit er Deutschland in Ruhe laffe, fällt in diese Zeit. Daneben bearbeitete er theologische, physikalische und philosophische Probleme, machte optische und mechanische Erfindungen und arbeitete in den historischen Wissenschaften. Ein längerer Aufenthalt in Paris, wohin er eine geheime Sendung des Rurfürften erhalten hatte, und ein fürzerer in London erweiterte seinen Horizont und feine Menschenkenntniß.

Er hatte daran gedacht, sich in Paris, wo er seine Methode der Differentialrechnung entdeckt hatte, bleibend niederzulassen. Für den universellen Geist hatte die große Hauptstadt einen Reiz, dem er schwer widerstand. Aber ein wiederholter Auf an den Hof des Herzogs von Hannover, Johann Friedrich, bestimmte ihn, in das deutsche Baterland zurückzusehren (1676), obwohl er hier in engere Verhältznisse sich einleben mußte.

Die freie Muße, welche ihm seine practische Anstellung für das Bergwesen übrig ließ, benutte er hier, um zunächst seine wissenschaftslichen Berke auszubilden. In seiner "Monadenlehre" fand er eine ihm genügende Antwort auf die Frage nach der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, und in der "prästabilirten Harmonie" die Lösung des Belträthsels und die Uebereinstimmung Gottes und der Belt. Die Theodicee ward zum philosophisch-poetischen Triumphgesang seiner innern Befriedigung. Der Streit mit Newton über die Ehre der ersten Ersindung der Indisservatialrechnung, in welchen die Akademien

von Paris und London verwickelt wurden, offenbarte zugleich die seletene Größe der beiden Männer und ihre menschliche Schwäche.

Lieber verweilt die Betrachtung auf den merkwürdigen Aussohnungsversuchen zwischen der katholischen Kirche und dem Protestant's: mus, für die fich Leibnit lebhaft intereffirte. Seine irenische Natur verhüllte ihm zwar manche nicht bloß äußerliche Schwierigkeit; er war allzu geneigt, um bes Friedens willen auch wesentliche Dinge zu opfern. Aber man näherte sich boch auf beiben Seiten sehr an, und ber Geist wechselseitiger Duldung lernte bei diesen Bersuchen seine Kräfte kennen und üben. War auch die Zeit zu einer principiellen Verständigung noch nicht reif, so waren doch mancherlei Unzeichen einer merkwürdigen Umftimmung der Gemüther wahrzunehmen. Borzüglich die Statsmänner fingen an, sich der Leidenschaft der Confessionen zu entziehen und sich für die Toleranz in religiösen Meinungen zu erklären. Der Rurfürft Rarl Ludwig von ber Pfalz, ein Wittelsbacher, hatte wenige Jahre nach ber Beendigung bes dreißigjährigen Krieges durch den Westphälischen Frieden einen Tempel der Eintracht für die drei driftlichen Confessionen zu Mannheim gebaut. Die Höfe von Hannover und Berlin und sogar der Kaifer Leopold interessirten sich für die Reunionsversuche; auch an dem Hofe Ludwigs XIV. und sogar in Rom an dem papstlichen Hofe wurden dieselben mit einer gewissen Theilnahme erwogen. Aber schon der Widerspruch des besonnenen Boffuet, den Leibnitz vergeblich zu umgeben versuchte, bewies, daß die ideale Tendenz noch feine Aussicht auf wirklichen Erfolg habe.

Daneben fand Leibnit noch Zeit, Nachforschungen in den Archiven zu machen, Statsurkunden zu sammeln und herauszugeben, große historische Werke vorzubereiten, das Naturrecht zu pflegen und eine Menge Briefe nach allen Richtungen hin zu schicken. Bis nach China und Indien erstreckte sich seine Correspondenz. Die Politik beschäftigte ihn nicht minder. In Wien versaßte er das Kriegsmanisest, welches der Kaiser gegen Ludwig XIV. erließ, welcher unversehens das Keich überfallen hatte (1688). Von Italien aus schrieb er den

Leibnit. 139

Brief über die wieder entbeckte Verwandtschaft der beiden Dynastien Este und Braunschweig (1690). Nach Hannover zurückgekehrt, arbeistete er für die Erhebung des Herzogs Ernst August zum Aurfürsten, welche im October 1692 von dem Aurfürstencollegium zu Regensburg beschlossen wurde, und für die Anerkennung der neuen Würde durch die übrigen Stände. Die Geschichte des Haussecht auf die englische Revolution die große Aussicht auf die englische Königswürde gewonnen hatte, wurde für ihn zu einer Hauptaufgabe seines Lebens. Er sammelte dasür eine Masse Stoff in den Archiven.

Die Wirksamkeit in Hannover war aber zu enge für ihn. Die verwandtschaftliche Berbindung der Höfe von Hannover und Breußen gab ihm eine Gelegenheit, dieselbe auch auf Berlin auszudehnen, und dadurch einen weiteren Bereich für seine Thätigkeit zu erwerben. Die beiden Kurfürstinnen von Hannover und von Breußen, die Mutter Sophie und die Tochter Sophie Charlotte, beide sehr geistreiche und zugleich religiöse Frauen, verehrten ihn als Weisen und liebten ihn als Freund und Lehrer. Durch den Sinfluß dieser beiden Damen wurde er in seinen Unternehmungen an den Höfen lebhaft gefördert.

In Einverständniß mit denselben betrieb er die Union der Lutheraner und der Reformirten, damit wenigstens die prostestantischen Reichsstände unter sich einig werden und im Stande seien, dem neuen Wachsthum der römischstatholischen Partei gegenüber den Brotestantismus zu behaupten. Er unterschied drei Grade dieser Union. Der erste Grad ist rein civil, er besteht in der guten Harmonie und einem aufrichtigen Beistande der beiden Consessionen gegen den gemeinssamen Gegner, die römische Partei. Der Kurfürst von Preußen wird, seitdem der Kurfürst von Sachsen fatholisch geworden, als das natürsliche Haupt dieser protestantischen Genossenschaft anerkannt. Der zweite Grad zielt auf das kirchliche Sinverständniß und lautet dahin, daß man sich gegenseitig nicht verdamme. Der dritte Grad endlich besteht in der Einheit des Glaubens. Leibnit verzichtet darauf, diesen dritten Grad zu erreichen, indem sich sehverlich Alle bestimmen lassen, in so schwierigen Dingen Gleiches zu denken oder zu glauben. Aber er sieht

auch nicht ein, daß folche Einheit in den Lehren und Meinungen nothwendig sei. Er hätte sich sogar mit dem ersten Grad begnügt, wenn man die Theologen nicht nöthig hätte, aber als wünschenswerth gilt es auch ihm, den zweiten zu erreichen.

Auch dieser Unionsversuch kam nicht zum Ziele. Die Theologen voraus, aber auch der Kurfürst Friedrich III. wünschte keine bloße Toleranz verschiedener Meinungen, sondern die Einigung im Glauben selbst, und diese war nicht möglich. Daher ließen die abgekühlten Staatsmänner die Sache bald fallen, und die Geistlichen konnten sich nicht verständigen. Die Union blieb einer späteren Zukunft vorbehalten.

Folgenreicher war ber Borichlag Leibnigens zur Gründung einer "Societät der Biffenschaften" in Berlin. Der Rurfürst ging darauf ein, und Leibnit wurde bei ihrer Stiftung (11. Juli 1700) ju ihrem Bräsidenten ernannt. Die neue Atademie wurde von Unfang an als eine deutsche gedacht. Sie sollte "eine teutsch gefinnte Societät sein, und zur Chre und Zierde der teutschen Nation gereichen." Zugleich follte fie nicht auf bloge Curiosität und Wißbegierde und auf unfruchtbare Experimente gerichtet sein, ober bei der bloken Erfindung nütlicher Dinge ohne Application und Anbringung beruhen, wie etwa zu Baris, London oder Florenz geschehen." Leibnit verlangte, daß man gleich anfangs das Bolf fammt der Wiffenschaft "auf den Ruten richte und auf folche Specimina bente, davon der hohe Urheber Ehre und das gemeine Wefen ein Mehrers davon zu erwarten Urfache haben. Bare demnad der Zwed, die Theorie mit der Brazis zu vereinigen, und nicht allein die Künste und Wiffenschaften, sondern auch Land und Leute, Feldbau, Manufacturen und Commercien, und mit einem Wort die Nahrungsmittel zu verbessern."

Die Ausstattung war freilich zunächst ärmlich und der Impulssschwach; die ganze Akademie beschränkte sich fast auf die Berson ihres Bräsidenten. Auch traten die practischen Tendenzen wieder hinter die theoretischen zurück. Aber es war doch zum erstenmal in Deutscheland eine Anstalt für die höhere wissenschaftliche Cultur außerhalb der

Leibnit. 141

Schule gegründet, und damit der deutschen Wissenschaft eine erhöhte Wirksamkeit gegeben, eine große nationale Aufgabe gestellt, und die Sehre erwiesen worden, welche die Geistesarbeit ermuthigt und belohnt.

Roch in andern beutschen Sauptstädten regte Leibnit die Stiftung folder Societäten an. In einer Denkschrift an ben Rönig August I. von Bolen schlug er eine solche für Dresben vor, und benutte die gunftige Aufnahme, Die er an bem faiferlichen Sofe fand, um Die Gründung einer Akademie in Wien zu empfehlen. Er war felbst geneigt, die zweifelhaft gewordene Stellung im Norden mit einer Unstellung in Wien zu vertauschen. Der große Statsmann, ben Defterreich damals hatte, ber Pring Eugen, hatte Geift genug, um die Bebeutung der Wiffenschaft für die Bolkswohlfahrt zu würdigen, und unterftütte ihn so viel er vermochte. Aber auch die Gegner blieben nicht mußig. Die Jesuiten fürchteten für ihre Berrschaft am Kaiserbofe und verdächtigten ben protestantischen Gelehrten, ber sich ihren Bekehrungsversuchen entzog. Ueberdem hatte die dronische Finanznoth Desterreichs wieder eine ungewöhnliche Tiefe erreicht, und schreckte vor neuen Ausgaben ab. Das Project wurde aufgegeben, und Berlin behielt einen weiten Borsprung vor Wien.

Glücklicher war Leibnit mit dem Czaren von Rußland, Beter dem Großen, dem er ebenfalls die Gründung einer Akademie zu Petersburg empfohlen hatte. Der Czar ehrte den deutschen Philosophen durch eine ansehnliche Pension und vernahm gerne seinen Rath. Die Akademie zu Petersburg kam zwar erst nach dem Tode von Leibnitz zu Stande, aber er konnte als der geistige Urheber betrachtet werden.

So fürstlich der Rang war, den Leibnit in den Augen der wissenschaftlichen Welt einnahm, und obwohl er mit großen Herren sehr gut umzugehen wußte, so machte doch auch er bittere Erfahrungen über den schlüpfrigen Boden der Hofgunst und den Undank der Machthaber. Er hatte für die Erwerbung des Königstitels für Preußen mit Ruhm und Erfolg gearbeitet; er war die Seele der Berliner Addemie, und Jahre lang der hochgeehrte Freund der Königin Sophie Charlotte; und vor allen Dingen, er war war der große Leibnit; und dennoch

wurde er und seine Schöpfung nach bem Tode ber Königin in Berlin empfindlich vernachläffigt. Noch mehr hatte er für das haus Braunschweig-hannover in einem langen Leben im Dienste breier Fürsten geleistet. Aber der Enkel und der Sohn vergalt mit bitterer Ungnade die großen Berdienste, welche fich Leibnit um den Großvater und den Bater und die gange Dynastie erworben hatte. Leibnit verstand die Parteiverhältniffe in England zu würdigen. Die kluge Rurfürstin Sophie hatte mit Nuten seinen Rath auch in ben englischen Angelegenheiten beachtet. Aber ihr eigenfinniger Sohn Georg I., ber ben englischen Thron bestieg, zog es vor, die bornirten Rathschläge seines hannoverischen Ministers Bernstorf zu befolgen, und Leibnit von sich gang ferne zu halten. "Bährend Europa mir Gerechtigkeit widerfahren läft, thut man es gerade da nicht, wo ich das meiste Recht hätte, cs zu erwarten," schrieb am 28. Dec. 1714 Leibnit an Bernstorf nach London. Im hohen Alter erwachte nochmals der Wunsch in ihm. nach Baris zu gehen und da feine Tage zu beschließen. Es war ihm nicht mehr vergönnt. Er ftarb zu Hannover am 14. Nov. 1716.

Als Newton starb, war London in Aufregung. Der Lordfanzler, zwei Herzöge, drei Grafen trugen das Leichentuch. Die Leiche wurde in der Westminsterabtei, der englischen Ruhmeshalle, beigesetzt. Als der nicht minder große Leidniß starb, äußerte weder der Hof noch die Bürgerschaft von Hannover eine Theilnahme. Ein einziger Mann von Stande, der gelehrte Echart, folgte dem Sarg. Die orthodoxe Geistlichkeit hielt sich von dem Begrädniß sern, da sie in dem Philosophen einen "Ungläubigen" witterte. Erst gegen Ende des Jahrhunsderts merkten endlich die Bürger, daß die Leiche eines großen Mannes in ihrem Kirchhof ruhe. Im Jahre 1787 wurde ihm ein einfaches Grabbenkmal gestistet.

Für Hugo Grotius hatte Leibnitz eine aufrichtige Verehrung; aber mit dem Naturrecht Pufendorfs war er nicht zufrieden. Die schneidige und streitlustige Natur Pufendorf's war ihm, der voraus den Frieden und die Vermittlung liebte, antipathisch. Pufendorf unterschied und trennte, wo Leibnitz zu verbinden und auszugleichen bemüht war.

Leibnit. 143

Leibnit tabelt es, daß Pufendorf die Rechtswissenschaft auf das irdische Leben beschränke, und behauptet, die Sorge für das künftige Leben sei auch in dem gegenwärtigen Leben nicht zu vernachlässigen, und die Rücksicht auf die jenseitige Belohnung und Strafe sei ein wichtiger Beweggrund für die Ausübung der Pflichten auf der Erde. Sin Naturrecht, welches davon absehe, sei auf einer niedern Stufe, und auch für Atheisten brauchbar. Die höchsten Tugenden der Aufsopferung für das Baterland oder für das Recht sinden keinen Platz darin. 1

Ebenso mißbilligt er es, daß Pufendorf nur die äußerlichen Handlungen dem Naturrecht zuweise, und was in dem Herzen verborgen bleibe, der Moraltheologie anheimgebe. Er sieht darin eine Erniedrigung der Ethik, welche schon in der heidnischen Zeit die inneren Seelenzustände beobachtet habe. Es gibt auch Pflichten der Menschen gegen Gott. Und wo anders sollten diese gelehrt werden, als im Naturrecht? Die natürliche Theologie, d. h. die vernunstmäßig begründete philosophische Theologie, welche durch die Offenbarungs- und Glaubenstheologie bestätigt und ergänzt wird, aber auch ohne die Offenbarung ein wissenschaftliches Recht hat, ist von der natürlichen Rechtswissenschaft nicht zu trennen. Gott ist das Maß aller Dinge, die göttliche Gerechtigkeit ist die Quelle der menschlichen Gerechtigkeit. Religion, Philosophie und Necht sind in innigstem Verband.

Insofern Leibnit das Dasein und die Gerechtigkeit Gottes als Denker begründet, und die Unsterblichkeit der Menschen als beweisdar erklärt, steht er mit Pusendorf auf demselben Boden der weltlichen Wissenschaft, nicht des orthodoxen Kirchenglaubens; insofern er aber das menschliche Necht in dem höhern göttlichen auflöst, und noch weniger als Pusendorf Necht und Moral unterscheidet, verbindet er die hellenische Rechtsphilosophie mit der christlichen Moraltheologie, und

<sup>&#</sup>x27; Brief an Molanus, bei Dutens IV, 276.

<sup>2</sup> hinrichs hat bie zerftreuten Aeußerungen von Leibnit forgfältig gefammelt in bem britten Band seiner Geschichte ber Rechts- und Statsprincipien. Bgl. auch Prantl, Artikel Leibnit in Bluntschlis und Braters Statswörterbuch.

beachtet die Fortschritte der Römer in der Erkenntniß des Nechts, im Unterschiede von der Moral eben so wenig, als den Fortschritt der Neueren, welche den Unterschied der menschlichen und der göttlichen Gerechtigkeit schärfer erfassen.

Schon in seiner Jugendarbeit, der neuen Methode der Rechtstwissenschaft, verbindet er menschliches und göttliches Recht, und macht er den Bersuch, Strabo und Aristoteles, die Stoiker und Epikuräer, Hugo Grotius und Hobbes, Alle zu versöhnen. Er nimmt drei Grade des Naturrechts an, von denen je der folgende vollkommener ist als der vorhergehende.

Der erste Grad ist das sogenannte strenge Recht (jus strictum) (Prima method. II. §. 74 f.), d. h. das Recht des Kriegs und des Friedens. Die Menschen als Personen leben im Friedenszustand, dis einer den andern verletzt, und dadurch der Krieg beginnt. Dagegen ist das Verhältniß der Menschen zu den Sachen ein fortgesetztes Kriegserecht, indem jene diese sich unterwersen, als intelligente Wesen die vernunftlosen Dinge. Das Grundgesetz des strengen Rechts heißt: "Verletze Riemand," damit er nicht zum Krieg berechtigt werde.

Den zweiten Grad nennt er die Billigkeit (aequitas). Sie ist die Harmonie der Verhältnisse. Die Billigkeit will keinen Krieg, auch nicht, wenn eine Rechtsverletzung vorher gegangen ist, sondern Wiederherstellung, Sühne und Strafe. Ihr Gebot ist: "Jedem das Seine."

Das Princip des dritten höchsten Grades ist der Wille eines Höheren. Dieser Höhere kann sein die Natur, Gott oder auch um der vertragsmäßigen Unterordnung willen eine menschliche Macht (die Obrigkeit). Aber der letzte Grund ist doch Gott. Der Nuten des Menschengeschlechts, die Shre und die Harmonie der Welt fallen mit dem Willen Gottes zusammen. Bon diesem Princip aus dürsen wir auch die Thiere nicht mißbrauchen, denn sie sind Gottes Ereatur; wir dürsen unsere eigene Natur nicht mißbrauchen, denn auch wir gehören Gott au. Diesen Grad nennt Leibnit die Pietät und ihre Regel heißt: Lebe ehrbar.

145

In einer späteren Schrift, ber Ginleitung ju bem Codex Juris Gentium diplomaticus, wiederholt und berichtigt er diese Ansicht der brei Grade des Rechts. Dem ersten weist er nun die sogenannte commutative (ersende) Gerechtigkeit zu. Die Berletung des strengen Rechts hat im State das Rlagerecht (nicht wie Hinrichs übersett, die Sandlung), außer dem State das Rriegsrecht zur Folge. Den zweiten Grad nennt er auch das Recht der Liebe (caritas) im engern Sinn, welches auch da eintritt, wo keine Procesklage gegeben wird, und kein Zwang stattfindet. Auch die Wohlthaten der Barmbergiakeit, und die Pflicht der Dankbarkeit gehören hieher. Das ist die vertheilende Gerechtigkeit (distributiva). (Opera bei Dutens IV, 3. 295 f.) Die politischen Gesetze gehören hieher, durch welche für die Wohlfahrt ber Unterthanen geforgt wird. In dem ersten Grade gelten alle gleich, in dem zweiten werden auch die Unterschiede beachtet, und die Verdienste gewogen, daher gehört Belohnung und Strafe hieber. Im erften Grade wird der Frieden gewahrt und das Elend vermieden; der zweite Grad will die Wohlfahrt der Andern befördern. Aber auch dieser höhere Grad genügt nicht. Das Gefühl der Ehrbarkeit und der Ruhm der Tugend wiegt nicht alle Bitterkeit des Lebens auf. Damit die volle Harmonie zwischen Tugend und Nuten, Laster und Schaden hergestellt werbe, muß die Unfterblichkeit der Seele hinzukommen, und Gott felbst als ber Lenker bes Universum.

Wir sollen wissen, daß wir einem höchst vollkommenen Universalstate angehören, dessen Monarch so weise ist, daß er nicht getäuscht werden kann, so mächtig, daß Niemand ihm widersteht, und so gütig, daß ihm zu dienen ein Glück ist. Jedes Recht wird durch ihn zur That, und Niemand wird verletzt, außer durch sich selbst. Keine Tugend ohne Lohn, keine Sünde ohne Strase. Auf diesen Gott hat auch Christus verwiesen. Er ist's, der die Haare unseres Hauptes gezählt hat. Diese Quelle allein löscht den Durst. Das ist die höchste, universelle Gerechtigkeit.

Er nennt diesen Universalstat auch das Reich der Geister im Universum. Für diese Theokratie ist er begeistert. In ihr herrscht das Bluntschli, Gesch. d. neueren Statswissenschaft.

aöttliche Recht unbestritten und allmächtig. Die allgemeine Jurisprubeng fällt mit ber practischen Theologie gusammen. Er kann ben Universalstat auch die allgemeine Rirche nennen, denn er unterscheidet nicht zwischen Religion und Recht. Das thut er dann auch in einem Bruchftud vom Naturrecht, das feiner mittleren Lebensperiode angehört. 1 Da nennt er, was wir Staten heißen, die "burgerliche Gemeinschaft" (Stadt, Landschaft, Rönigreich, je nach ber Ausdehnung), und gibt als ihren Zweck an "die zeitliche Wohlfahrt." Wie aber alle andern Gemeinschaften ber Che, ber Eltern und ber Kinder, ber Gerren und ber Rnechte in ber Gemeinschaft ber "Saushaltung" aufammengefaßt werden, und die Saushaltungen wieder in der burgerlichen Gemeinschaft, so werden diese statlichen Verbindungen zusammengefaßt in der allgemeinsten naturlichen Gemeinschaft, d. h. "ber Rirche Gottes, welche auch wohl ohne Offenbarung unter den Menichen bestehen, und durch Fromme und Seilige hätte erhalten und fortgepflanzt werden können. Ihr Absehen ist eine ewige Glückseligkeit. Sie verbindet die ganze menschliche Gesellschaft zusammen."

Man darf diese Auffassung nicht mit der mittelalterlichen verwechseln. Die allgemeine Kirche, die er meint, umfaßt nicht bloß die Christen, sondern die ganze Menschheit; sie ist nicht auf das irdische Leben beschränkt, sie begreift auch die unsterblichen Geister der auf Erden Gestorbenen. Sie ist keine nachgebildete Theokratie, an deren Spize ein menschlicher Statthalter Gottes steht, sondern die unmittelbare Theokratie, deren Monarch Gott selber ist.

Aber dieses Gottesreich, neben dem kein Menschenreich anders als in der unvollkommenen und getheilten irdischen Form der historischen Städte, Länder, Fürstenthümer eine untergeordnete und nur vorübergehende Existenz hat, ist doch mehr Universalkirche als Universalstat; denn in demselben regiert nicht das menschliche Selbstbetvußtsein und die menschliche Freiheit, sondern Gott. Was die geschöpflichen Geister zusammenhält und zu Einer Gesammtordnung einigt, ist nicht das

¹ Leibnit's beutsche Schriften, herausgegeben von Guhrauer. Berlin 1838. Bb. I, S. 416.

von ihnen erkannte und gehandhabte Recht, sondern die Frömmigkeit, welche sich mit Hingebung dem Schöpfer in die Arme wirst und von ihm ihre Ordnung empfängt. Diese Welt der Geister ist von Gott nicht zur Freiheit geschaffen und nicht zur Freiheit erzogen. Sie ist noch an die göttliche Herrschaft gebunden und wird von ihr bestimmt. Gott spricht selber in ihr sein Recht aus; sie spricht nicht aus ihrem Selbstbewußtsein ihr Recht — auch Gott gegenüber aus. Leibnit dachte sich die Menschen wie die Kinder, die unter der väterlichen Gewalt des Schöpfers stehen, nicht wie die Söhne, die der Vater emancipirt hat, damit sie sich in ihrem eigenen Hauswesen versuchen.

Allerdings war der Gesichtskreis Pusendors's viel enger, aber in diesem beschränkten Bereich ihatte Pusendorf doch ein klareres Rechtsund Statsbewußtsein als der größere Philosoph. Wenn auch in Gott die letzte Ursache der sittlichen Weltordnung und daher auch der menschlichen Rechtsordnung erkannt wird — ein Gedanke, der Pusendorf nicht verborgen blieb — so ist die menschliche Rechtsordnung von den Menschen dech nur insofern mit Sicherheit zu handhaben, als sie menschlich begriffen wird, und auch in ihrer Anwendung im Einzelnen menschlich nachweisbar ist.

In einer wesentlichen Beziehung corrigirt Leibnit die gemeine Unssicht über die Ursache des Rechts. Wie die Römer die Entstehung des Rechts vornehmlich aus dem Willen — des römischen Bolks — ersklärten, so waren auch die neueren Rechtsphilosophen geneigt, immer wieder auf den Willen — der Menschen — als die Quelle alles Rechts zu verweisen; ganz im Gegensatz zu der Grundansicht der Deutschen, welche das gewillkürte Recht nur als das zweite, und das Recht der Natur aber als das ursprüngliche verehrten. Leibnitz sagt darüber: "Busendorf sindet die wirkende Ursache des Naturrechts nicht in der Natur und nicht in den Borschriften der Bernunft, die aus der göttzlichen Seele fließen, sondern in dem Gebot einer höheren Macht. Wäre das richtig, so würde Niemand aus freiem Willen seine Pflicht thun; und es gäbe keine Pflicht dessen, der keinen Höhern über sich hat. Wenn die Machthaber ihre Unterthanen thrannisch bedrücken, so wäre

bas feine Rechtsverletzung. Es gabe fein Bolferrecht, nicht einmal ein auf Berträge begründetes, weil feine bobere Macht die Pflicht auferlegt, die Berträge zu halten. 1 Freilich könnte man entgegnen, und auch Bufendorf weist auf dieses Seilmittel bin, daß doch Gott eine höhere Macht sei, der alle andern Machthaber auch wider Willen berantwortlich find. Die Verbindlichkeit der Verträge wird so von dem göttlichen Willen abhängig gemacht. Dann aber fommt Bufendorf mit fich selbst in Widerspruch, indem er das Recht doch nicht aus der menschlichen Natur abzuleiten vermag, was er sich vorgesetzt hat. Das Rich: tige ist: Das Recht ift nicht Recht, weil Gott es gewollt hat, sondern weil Gott gerecht ist. Gott ist gerecht, obgleich er keinen Söbern über sich hat, dessen Gebot er beachten, und dem er Rede stehen muß. Es genügt nicht, daß wir Gott gehorchen, wie einem Thrannen, nicht die Furcht vor seiner Macht ist das bestimmende; indem wir die Gerechtigkeit Gottes verehren, erkennen wir zugleich seine Weisheit und seine Güte. Nicht der Zwang des Gesetzes begründet das Recht. Die Gerechtigkeit ist da, bevor das Gesetz ausgesprochen wird, und bevor der Zwang ihm zu Gulfe kommt. Auch wenn kein Zwang möglich ist, lehren uns bennoch die Gründe der Vernunft, was gerecht ist. Auch vor dem Zwang und nach dem Zwang besteht das Recht. Die von bem göttlichen Geifte erleuchtete Bernunft in unferer Seele offenbart uns das Recht ber Natur."

An andern Stellen <sup>2</sup> schreibt Leibnit: "Die Gerechtigkeit ist die Liebe des Weisen und die Liebe ist das allgemeine Wohlwollen. Die Gerechtigkeit ist die mit der Weisheit übereinstimmende Liebe, die durch Weisheit geregelte Liebe." <sup>3</sup> Ferner: "Gott ist der Urheber des natürlichen Rechts, aber nicht vermöge seines Willens, sondern vermöge seines Wesens, wie er der Urheber der Wahrheit ist. Der Vernunft gehorchen und Gott gehorchen ist gleichbedeutend. Die Regeln der Billigkeit sind ewig und es ist unmöglich, daß Gott aus Willstür den

<sup>4</sup> Zuschrift an Molanus, bei Dutens IV, 3. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hinrichs III, 73. 77. 78. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La charité reglée suivant la sagesse.

Unschuldigen strase." — Aber dann sagt er auch bei andern Gelegenscheiten: "Die Glückseligkeit ist das Fundament der Gerechtigkeit. Wer die wahren Elemente der Jurisprudenz sinden will, muß mit der Wissenschaft der Glückseligkeit beginnen." Die beiden Auffassungen stimmen nicht zusammen, denn offenbar geht die Erkenntniß der (sittlich harmonischen) Natur dem Wissen, was der Entwicklung der Natur frommt, also für ihr Wohlergehen zweckmäßig ist, vorher; dieses Wissen setzt daher das Recht voraus, und ist eher Politit als Rechtswissenschaft.

Indem er das Recht auf die einzelnen Personen bezieht, stellt er das Recht des einen der Pflicht des andern gegenüber, und nennt jene eine moralische Macht, diese eine moralische Pflicht. Was moralisch ist, das ist für den braven Mann auch natürlich. Der brave Mann ist von der Liebe zu Allen erfüllt, soweit die Bernunft es gut heißt. Die Tugend der Gerechtigkeit ist der Regulator; die Griechen heißen sie Philanthropie. (Dutens IV, 3. p. 294.) Aber im höchsten Sinn ist Recht nicht mit Macht identisch, sondern wird ebenso von Weisheit und Güte bestimmt. (Dutens p. 261.)

Leibnit leitet das Recht nicht von den Individuen, sondern von der Gemeinschaft ab, also vom Ganzen, nicht von den Einzelnen. "Die Gerechtigkeit," sagt er, "ist eine gemeinschaftliche Tugend, oder eine Tugend, so die Gemeinschaft erhält. Die Gemeinschaft ist eine Bereinigung verschiedener Menschen, zu einem gemeinen Absehen. Eine natürliche Gemeinschaft ist, so die Natur haben will. Die Zeichen daraus man schließen kann, daß die Natur etwas will, sind, wenn uns die Natur eine Begierde gegeben hat, und Kräfte oder Wirkung solche zu erfüllen, denn die Natur thut nichts vergebens. Bor's and dere, wenn die Sache eine Nothwendigkeit oder beständigen Nutzen hat, denn die Natur fügt überall das Beste. Die vollkommenste Gemeinschaft ist, deren Absehen ist die allgemeine und höchste Glückseit."

Seine Statsideen sprach Leibnit nur gelegentlich in seinen politischen Denkschriften aus. Als wesentlich betrachtet er die juriftische

<sup>1</sup> Leibnit's bentiche Schriften, herausgegeben von Guhrauer I, 414.

Perfonlich feit bes States. Auch bas beutsche Reich ift ihm nicht ein Statenbund, sondern Eine juristische Berson (persona civilis), b. h. ein Stat; und die Fürsten sind wohl bem Raiser untergeordnet (obnoxii), aber barum nicht beffen Unterthanen (subditi), jedenfalls nicht bem Raifer allein, sondern bem Reiche, an bem fie felber Antheil haben. 1 Der polnischen Verfassung wirft er vor, daß nicht binreichend für die Willenseinheit geforgt fei, ohne die fein Stat besteben fann. "Wird die Ginheit aufgelöst, so wird ber Stat aufgelöst." 2 Er empfiehlt ben Bolen die monarchische Berfassung. Die Demofratie ift ihren Sitten fremd; benn die untern Rlaffen find hörige Leute und eine fortwährende Berfammlung bes ganzen Abels, ber allein die Bürgerschaft bilben kann, ift in bem weiten Lande unmöglich. Die Ariftofratie ber Optimaten ift, wenn bieselben einig find, für die Freiheit gefährlich, benn, meint er, je größer die Macht des Machthabers ift, um so mehr wird die Freiheit gefährdet, 3 - eine Behauptung, welche freilich nur eine fehr relative Wahrheit hat -; find fie uneinig, so wird die Sicherheit bes States bedroht. Defhalb ist ein König zu ernennen, aber nicht durch das unvernünftige Loos, fondern durch die vernünftige Wahl. Indem Leibnit die Eigenschaften im einzelnen aufzählt und betrachtet, worauf es ankommt, warnt er auch vor einem Fürsten, der an eine absolute Gewalt gewöhnt oder allzu mächtig sei. Die Macht ift wie ein zweischneibiges Schwert in ber Sand der Willfür, und je absoluter sie ift, um so bedrohlicher ist sie für die Freiheit. Dem König scheint diese absolute Macht freilich ein But. Auch ein guter Mann wird leicht burch die Herrschsucht verführt, welche den Schein der Tugend annimmt. Er meint erft, als absoluter Gerricher könne er alle Gebrechen beilen, bas golbene Beitalter wieder bringen, die menschlichen Buftande vervollkommnen. (Dutens p. 574 und 528.) Aber bas läuft bem Zweck bes States

<sup>&#</sup>x27; Leibnitg's beutsche Schriften I, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dutens IV, 3. p. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Quanto major potentia habentis sumam potestatem, tanto plus periclitatur Libertas." Dutens p. 538.

zuwider; der Zwed des polnischen States ist Freiheit und Sicherheit. Durch die absolute Macht wird dieser Zwed gefährdet.

In seiner Abhandlung über das Hoheits: und Gesandtschaftsrecht ber beutschen Fürsten 1 erörtert er auch ben Begriff ber Couveranetät. Im weitern Sinn, wie er auch in bem frangösischen Staterecht befannt ift, wird derselbe der Landeshoheit (superioritas territorialis) gleich gestellt, selbst bann, wenn biese zwar in wichtigen öffentlichen Rechten beschränft und abhängig ift, aber doch eine Gesammtheit von öffentlicher Gewalt über die Unterthanen in sich begreift. Bölterrechtlich gelten aber nur diejenigen Länder als Souveranetäten, und ihre Fürften als Couverane, welche die Macht haben, Beere zu bilben, Bundniffe einzugehen, Krieg zu führen, Frieden zu schließen. Das ift Die eigentliche Souveränetät (supremitas). Die beutschen Reichsftäbte haben die Landeshoheit, aber sie haben die Couveranetat nicht. Die beutschen Reichsfürsten aber sind auch Souverane, obwohl sie bem Raifer und Reich "treu, hold, gehorfam und gewärtig zu sein" schwören. Ihre Freiheit auch dem Raifer und Reich gegenüber ift fo groß, daß sie nicht wie die Unterthanen eines Stats mit den gewohnten Mitteln der Policei und des Gerichts jum Gehorfam genöthigt werden fönnen, sondern es der Kriegsgewalt bedarf, um fie zu bezwingen. Deßhalb ift ihre Unterordnung unter bas Reich fein Widerspruch mit ihrer Souveranetät. - Man fieht, fein Souveranetätsbegriff ift nur ein relativer, ber Beschränfung und ber Grade fähig, fein einfacher und absoluter.

Wie sehr Leibnit in statlichen Dingen auch die äußere Form zu würdigen wußte, zeigt seine zu Gunsten der preußischen Königskrone geschriebene Abhandlung über die Bedürfnisse des gegenwärtigen Bölskerrechts. 2 "In den Dingen der Chre und Würde, die auf der Meinung der Menschen beruhen, ist der Name von größter Bedeutung.

<sup>&#</sup>x27; Caesarini Forstenerii tractatus de jure suprematus ac legationum principum Germaniae, bei Dutens IV, 3. p. 329 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cogitationes de iis quae juxta praesens jus gentium requiruntur, bei Dutens IV, 3, 497.

Die Natur gibt die Grundlage, aber erst der Name macht die Sache vollkommen. Die Grundlage des Doctorats ist die Gelehrsamkeit, die der Ritterschaft ist die Tapferkeit; aber dazu kommt der Titel des Doctors oder des Ritters hinzu. So ist die Macht und Größe das natürliche Fundament des Königthums, aber nur wer König genannt wird, ist in Bahrheit König. Der Name erweckt die Vorstellung der Sache, und der Name ist die Bestätigung der Sache. Durch den Namen erhält sie oft ihre ergänzende Vollendung."

In Wahrheit besteht zwischen Macht und Name das Verhältniß von Unterlage und Eigenschaft. Zum vollen Dasein sind beide erforberlich; und zwischen beiden besteht eine Wechselwirkung. Zunächst treibt die Macht den Namen hervor; dann aber wirkt dieser auch auf die Macht zurück, und steigert sie zu erhöhtem Leben. Der Kurfürst Friedrich I. nahm den königlichen Titel an, weil derselbe seinem Machtgefühl entsprach und seiner Sitelseit schmeichelte. Friedrich II. sah hinwieder in dem Königstitel eine Mahnung, die Macht des Königreichs zu erweitern.

Seine Rechts: und Statsibeen hatte Leibnit vornehmlich auf philosophischem Wege gewonnen. Das deutsche Naturgefühl ist in ihm stärfer als das römische Statsbewußtsein. Gegen die unzureichende Autorität der Römer eisert er schon in seinen frühesten Schriften. Er stimmt dem Hippolhtus a Lapide darin bei, den er im übrigen als einen verwerslichen Autor bezeichnet, daß die deutsche Jugend mit salschen Statsdoctrinen aus dem römischen Necht genährt werde, und sich dann irrthümlich unter dem heutigen Neich das alte römische Neich vorstelle. (Nova method. §. 95.) Ueberhaupt wünscht er, daß man das römische Corpus Juris nicht wie ein Gesethuch betrachte, sondern nach Art der Franzosen ihm nur die Autorität eines großen Lehrers zuschreiben möchte. Man sollte daraus und von den vaterländischen Denkmälern, aus den gegenwärtigen Rechtsübungen, voraus aber aus den offenbaren Grundsähen der Billigkeit ein neues, kurzes, klares,

<sup>&#</sup>x27;Fateor optandum esse, ut veterum legum corpus apud nos habeat vim non legis sed rationis, et ut Galli loquuntur magni Doctoris. Dutens p. 269.

jutreffendes Gesethuch verfassen und unter öffentlicher Autorität herausgeben. Die vielerlei dunkeln und unvollkommenen Gesethe
der Gegenwart, welche durch die verschiedene Gerichtsprazis und durch
die Streitsucht der Rechtsgelehrten vollends verwirrt und unsicher gemacht werden, müßten so endlich dem klaren Licht der Bernunft weichen.

Der Gebanke ber Cobification, ben Leibnit in einem Briefe an Kestner so beutlich ausgesprochen, und für bessen Erfüllung er verschiezbene Arbeiten, insbesondere auch eine Revision und Berbesserung des Corpus Juris entnommen hat, ist erst ein Jahrhundert später mit practischem Ernst ausgenommen worden.

## Fünftes Capitel.

Das Zeitalter Lubwigs XIV. und die zweite englische Revolution. Fénélon und Boffuet. John Locke.

Das Zeitalter Lubwigs XIV. war ber Entwicklung ber Statswissenschaft nicht günstig. Der mächtige König liebte die schöne Literatur und war ein Gönner der Naturwissenschaften; aber den Stat betrachtete er als seine Domäne, und wachte eisersüchtig darüber, daß
in Statsfragen ihm allein der Entscheid vorbehalten bleibe. Die Philosophie über den Stat war ihm verhaßt wie eine gefährtiche Anmaßung,
in der politischen Kritik sah er die strasbare Neigung zur Auslehnung
gegen die obrigkeitliche Autorität. Soweit seine Macht reichte, unterdrückte er die freie Brüsung, und seine Macht reichte über die französsischen Grenzen hinaus.

Die Richtung des Zeitgeistes war überhaupt während des siebzehnten und noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts dem königlichen Absolutismus überaus günstig. Fast alle Fürsten des Conztinents ahmten dem großen Könige von Frankreich nach, und fast überall mit Glück und Erfolg. Die seudalen Kräfte der Aristokratie, welche im Mittelalter mit dem Fürstenthum an Macht öfters rivalisit

und dasselbe jederzeit erheblich beschränkt hatten, wurden von einer unheilbaren Schwindsucht aufgezehrt. Man hielt es schon vor Ludzwig XIV. nicht mehr für der Mühe werth, die Stände zu versammeln und ihre Zustimmung einzuholen. In Frankreich waren die Generalstände zum letztenmal im Jahre 1614 zusammen getreten; in Preußen ist seit 1643, in Bahern seit 1669 kein Landtag mehr berusen worden; in Desterreich wurde die Bedeutung der Landstände schon durch Ferbinand II. erschüttert; im Jahre 1660 wurde in Dänemark die absolute Monarchie mit Beseitigung der Stände eingeführt. Die Bürger und die Bauern sahen diesem Untergang der landskändischen Verfassung theilnahmsloß zu. Sie hofften noch eher von der neuen unbeschränkten Statspolicei der Fürsten Schutz gegen die willkürliche Gewalt der kleinen Herrn und Förderung der neuen Culturbedürsnisse.

Die auf dem Continent herrschende Statslehre hatte in Ludwig XIV. ihren bewußtesten und mächtigften Ausdruck gefunden. Sein bekanntes Wort: "Ich bin der Stat" entspricht durchaus der Theorie von Hobbes, der den Souveran ebenfalls für den Stat erklart. Aber in bem Munde des Königs hatte dasselbe doch noch einen andern Sinn als in den Schriften des Statsphilosophen; und jener königliche Sinn fand an den übrigen Sofen und felbst bei den Bolfern noch eher Billigung. Ludwig XIV. dachte sich als die Bersonification des französischen Stats; nicht bloß die Macht der Franzosen war in seiner Sand, auch ihre Ehre, ihr Ruhm war mit seiner Ehre und seinem Ruhm identisch. Sein statliches Bewußtsein war das Bewußtsein von Frankreich, seine politischen Gedanken, sein Wille waren die Gedanken und der Wille Frankreichs. In allen diesen Dingen stimmten Hobbes und Ludwig XIV. zusammen; aber in zwei anderen Beziehungen gingen fie doch auseinander. Hobbes hatte die Identität des Herrschers mit bem State auf das Naturrecht begründet; das tiefste Fundament war bod ber freie Wille ber Individuen, die jum State fich einigen und einem aus ihnen die Gewalt übertragen. Ludwig XIV. aber begrünbete sie auf das göttliche Recht. Er leitete sie von dem göttlichen Willen und ber göttlichen Bollmacht ab. Er betrachtete fich und

verehrte sich selbst als den Stellvertreter Gottes auf Erden. Sodann war das absolute Recht des Souveräns nach Hobbes nur ein Recht, keine Pflicht, gleich dem Rechte des Eigenthümers an seinen Sachen. Derartige Borstellungen spielten freilich auch in der stolzen Seele Ludwigs mit; aber sein eigentlicher Grundgedanke war doch die Ueberzeugung, daß das absolute Recht des Königs zugleich Pflicht des Königs sei, Pflicht, wenn nicht gegen die Unterthanen, doch gegen Gott, der ihm die Gewalt verliehen, und Pflicht gegen die Majestät seiner Würde.

Der Absolutismus von Hobbes ift härter, selbstfüchtiger und rationeller, der Absolutismus von Ludwig XIV. ist gebundener und gemäßigter durch religiöse und moralische Gefühle, aber zugleich um bes mustischen Zusates willen anmaßender und hochmüthiger. Der eine beruft sich auf die menschliche, der andere auf die göttliche Autorität. Jener hat sein Vorbild in dem antit - römischen Raiserthum, Dieser lehnt sich an die driftliche Weltanschauung des Mittelalters an. Db ber absolute Fürst und seine Umgebung eher zu jener oder zu dieser Auffassung neige, hängt von der mehr weltlichen oder mehr religiösen Ergiebung und Stimmung ab. In ihren practischen Wirkungen zeigen fich beide Arten einander fehr ähnlich. Der religiös begründete Absolutismus konnte eher in dem untergehenden Mittelalter die Gemüther gewinnen, das rationelle Imperatorenthum eher in den Anfängen der modernen Welt die Geifter erobern. Aber beide haben nur auf eine vorübergebende Geltung Anspruch. Das Mittelalter legte, fo lange es noch sich selber blühend und fräftig fühlte, einen so hohen Werth auf ständische und genoffenschaftliche Freiheit, daß die absolute Gewalt fast bei jeder Machtäußerung auf Schranken stieß, welche sie nicht übersehen noch bezwingen konnte. Die moderne Zeit aber schätt die allgemeine Volksfreiheit viel zu hoch, um dieselbe der Herrscherwill= für jum Opfer zu bringen. Sie verlangt nicht bloß Garantien für ihre Sicherheit, sondern fie halt nur das Bolk für frei, welches neben und mit bem Fürften an bem Entscheide über die wichtigften Stats: angelegenheiten einen bestimmenden Antheil nimmt. Die Lehre von ber absoluten Souveränetät ber Fürsten verwirft im Brincipe alle

ständischen und alle politischen Volksrechte, sie kennt dem absoluten Herrn gegenüber nur öffentliche Pflichten der Unterthanen. Was Unsere für Nechte der Bürger halten, das sind ihr nur Gnaden des Herrn, die zu widerrusen dieser im Nechte ist.

Die Hoftheologen beeiferten sich, diesen absolutistischen Neigungen durch die heilige Autorität der Religion eine unwidersprechliche Begründung zu verschaffen, und die durchweg royalistisch gesinnten Juristen unterstützten dieselben durch den Bezug auf die welthistorische Autorität der römischen Gesetze. Zwar gab es immer einzelne Männer von hohem Ansehen, welche den absoluten Zug der Zeit und der Monarchie in Erinnerung an die ewigen Gesetze der menschlichen Beschränkung und der moralischen Pssichten zu ermäßigen versuchten, aber ihr Widerspruch kam nicht zur Geltung. Wollten sie sich nicht der offenen Bersolgung außsetzen, so mußten sie denselben so vermummen und verhüllen, daß er nur dazu diente, die Wahrheit für künstige Zeiten in dem Bersted zu bewahren, aber nicht den Kampf wider die herrschende Lehre energisch zu führen. Die statsrechtliche und politische Literatur konnte unter solchem Drucke nicht gedeihen.

An dem französischen Hofe waren zwei vornehme Geistliche hoch geehrt, der Erzbischof von Cambrai, Fénélon (geb. 1651, † 1751), dem der König die Erziehung seines Ensels anvertraut hatte, und der Bischof von Meaux, Bossuet (geb. 1627, † 1704), welcher als der einflußreichste und gelehrteste Theolog der gallicanischen Kirche verehrt ward, der frühere Erzieher des Dauphins. Zedermann kennt das schöne Buch Fénélons, den Telemach, in welchem er unter dem Bilde des Mentor den jungen Fürsten von Ithaka auf seinen Abensteuern begleitet, und für den fürstlichen Beruf würdig auszubilden sich bemüht. Die Lehren, die er ihm gibt, sind weniger der Religion als der menschlichen Moral entnommen. Er spricht darin nicht wie ein Theolog, aber auch nicht wie ein Rechtsgelehrter, nur selten wie ein Statsmann, aber durch das ganze Buch weht ein edler Geist der

<sup>1</sup> Die erste nur fragmentarische Ausgabe erschien 1799.

Menschenliebe und der Sittlickfeit. Obwohl die Erzählung in das hellenische Alterthum verlegt ist, so hütet Fénélon sich doch, die aristoztelische Statslehre zu vertreten. Er zieht es vor, auf den alten naiven Griechenglauben, daß die Könige von Zeus abstammen und das Scepter erhalten, zu verweisen, welcher der christlichztheologischen Auffassung des göttlichen Rechts näher verwandt ist. Aber er hat sich doch nicht vergebens in der Geschichte umgeschaut. Er weiß wie leicht die Schmeichelei der Höslinge und der eitle Hochmuth die Mächtigen misseiten; und er warnt vor diesen Frrwegen mit der Kraft des ehrzlichen Mannes, und mit der Borsicht des Weisen.

Wie ein Beal preist Mentor die Verfassung, womit der König Minos die Bewohner der Insel Kreta beglückte. Auf die Frage: worin bestand benn die Autorität des Königs? antwortet Mentor: Er vermag Alles über sein Volk, aber die Gesetze vermögen Alles über ihn. Er hat eine absolute Gewalt, Gutes zu thun, aber die Sande find ihm gebunden, sobald er Bojes thun will. Die Gesetze vertrauen ihm die Bölfer wie ein heiliges Bermächtniß, unter ber Bedingung, daß er ber Bater seiner Unterthanen sei. Sie schreiben vor, daß ein einziger Mann durch seine Weisheit und seine Mäßigung der Wohlfahrt so vieler Menschen diene, aber nicht, daß so viele Menschen durch ihr Elend und durch ihre feige Anechtschaft den Hochmuth und die Wollust eines einzelnen Menschen nähren. Der König barf nichts vor ben andern voraus haben, außer was nöthig ift, um ihm seine mühevolle Arbeit zu erleichtern, oder um den Bölfern Chrerbietung vor dem einauflößen, welcher die Gesetze wirksam erhält. Nicht um seinetwillen haben die Götter ihn jum Könige gemacht, er ift König nur um bes Volkes willen. Dem Bolke schuldet er alle seine Zeit, alle seine Sorge, alle seine Liebe; und er ift nur so lange des Königthums murdig, als er sich felber vergißt, um nur dem öffentlichen Wohl zu leben. Minos wollte, daß seine Sohne nur unter der Bedingung regieren follten, daß fie nach seinen Gesetzen regieren. Er liebte sein Volk mehr als seine Familie. Durch solche Weisheit hat er Kreta reich und gludlich gemacht. Bor feiner Mäßigung mußte ber glänzende Ruhm ber Eroberer erblassen, welche ihre Bölker nur als die Werkzeuge ihrer eigenen Größe, d. h. ihrer Sitelkeit betrachten. Um seiner Gerechtigkeit willen verdiente er der oberste Richter ber Verstorbenen zu werden."

Ein Fürst wie Minos konnte wohl das Jbeal eines Weisen sein, der von sich selber sagen durste: "Ich liebe meine Familie mehr als mich selber, ich liebe mein Vaterland mehr als meine Familie, aber ich liebe die Menschheit mehr als mein Vaterland." Aber dieser Fürst war keineswegs das Ideal des stolzen Ludwigs XIV. Der König hatte schon vorher gegen den Erzbischof einen tiesen Groll gestaßt, den selbst seine geliebte Maintenon nicht zu beschwichtigen vermochte. Der Telemach bestärfte und erhöhte seine Abneigung. Er verbot das Buch, dessen humane Moral ihm wie ein Vorwurf und wie eine Beleidigung vorkam, freilich ohne Erfolg; das Verbot reizte das Verlangen des Publicums, in zahllosen Auflagen wurde das schöne Werk über ganz Europa verbreitet.

Den Neigungen des Königs entsprach dagegen eher das Buch von Boffuet: "Politif nach ben Lehren ber heiligen Schrift," bas theologische Gegenstück bes Telemach, welches im Sahr 1709 zu Paris veröffentlicht ward. 1 Der berühmte Dogmatiker Boffuet behandelt darin die Statslehre wie ein religiofes Dogma. Für jeden Sat bes Systems sucht er in ber Bibel Belege auf, damit die gottliche Autorität benfelben ftarfe und gegen Anfechtung bede. Dabei verfährt er freilich nicht wie ein weltflüchtiger Theologe des Mittel= alters. Er ist nicht blos ein eifriger Priester, er ist auch ein gewandter Bofmann und er will eine Statelehre junächft für einen Königssohn, ben Dauphin, ichreiben. Sein Geift ift, obwohl zur Theofratie geneigt, doch nicht so beschränkt, um nur in der alt-judischen Theokratie feine Borbilder zu wählen. Er macht barauf Anspruch, auch die Schule der alten Griechen und Römer zu kennen und der philosophischen Bilbung seiner Zeit, die im Grunde mehr weltlich als geistlich war, nicht fremd zu fein. Das Buch ist mit frangösischer Brätension

<sup>1</sup> In ben Oeuvres complètes de Bossuet. Tome XVII. Paris 1826.

und mit französischem Geschmack geschrieben. Der "Christenstat" bes Barons von Seckendorf verhält sich zu dieser "Politik" wie der biderbe, fromme Edelknecht eines kleinen deutschen Fürsten zu dem seinen Brästaten des gebildetsten und glänzendsten Königshoses der Welt. Folgen wir seinem Gedankengang:

Die menschliche Gesellschaft ift verbunden burch ben Ginen Gott, ber fie geschaffen hat, burch die Liebe ju Gott, burch bas Bewußtsein ber Brüderlichkeit, durch das gemeinsame Blut und durch das gemeinsame Interesse, burch die wechselseitigen Bedürfnisse ber Menschen und ihre Fähigkeit, einander zu helfen. Aber ichon die ersten Menschen haben fich von Gott getrennt und dadurch die Entzweiung in die Familie gebracht. Die erwachten Leidenschaften zerftören die ursprüngliche Befelligkeit; die Sprache Kains: "Sabe ich benn meine Brüder zu hüten?" verbreitet fich über die Erde. Bu dieser Entzweiung der Menichen aus Leidenschaft kommen andere natürliche Ursachen der Trennung hinzu. Es entstehen verschiedene Bolfer, weil fie in verschiedenen Lanbern sich niederlaffen und ihre Sprachen sich scheiben. Indem sie einander nicht mehr versteben, entfremden fie fich und die Gemeinschaft bes Landes und der Sprache verbindet hinwieder die Genoffen. Damit aber unter ihnen die Leidenschaften beherrscht und die Ginheit erhalten werde, bedarf man einer Regierung. Dann verzichten Alle auf ihren Eigenwillen und übertragen benselben auf den Fürsten oder die Obrigfeit. Der Obrigfeit fommt nun alle Gewalt ber Menge gu, welche sich ihr unterwirft. Dadurch erhält jeder Einzelne wieder Sicherheit gegen die Gewaltthat der Andern. Die obrigkeitliche Gewalt befestigt sich und wird dauernd; wenn auch die Fürsten sterben, ber Stat bleibt unfterblich.

Damit die Fortdauer des States gesichert und die Gleichförmigseit der Regierung gewahrt werde, sind allgemeine und dauernde Resgeln nöthig, d. h. Gesetze. Alle Gesetze sind auf das ursprüngliche Gesetz, d. h. auf das Gesetz der Natur gegründet, d. h. auf die Berznunft und auf die natürliche Gerechtigkeit. Die Gesetze sollen die göttzlichen und die menschlichen, die öffentlichen und die Privatbeziehungen

regeln. Die Sorge für den Gottesdienst ist das erste, dann folgt die Sorge für die Gesellschaft. Sollen die Gesetze unverbrüchlich sein, so bedürfen die Menschen einer höheren Autorität, welche ihre Berträge bindend macht. Gott ist der natürliche Schutzherr der mensche lichen Gesellschaft und der Rächer jeder Berletzung ihrer Grundgesetze, dem Niemand sich entziehen kann. Insosern haben die Gesetze einen göttlichen Ursprung.

Die Liebe zum Baterland ist eine Pflicht. Wenn das Baterland in Noth ist, so hat es auf das Bermögen und sogar auf das Leben seiner Bürger Unspruch. Das alte Testament ist voll von Beispielen der Ausopferung für das Baterland. Christus selbst war seinem Baterland bis in den Tod gehorsam. Die Apostel und die ersten Christen waren alle gute Bürger.

Das Reich Gottes ift ewig. Gott ift der absolute König der Welt. Anfangs hat Gott auch unmittelbar die Regierung der Mensichen geübt. Er hat seinem Bolke das Gesetz gegeben, er war sein Führer und sein Nichter. Gott hat dann später Könige über die Juden gesetzt. In der Familie hat er ein Bild seiner Schöpfung gegeben. Die väterliche Gewalt des Hausvaters ift das menschliche Abbild der göttlichen Autorität und die erste Darstellung der menschlichen Herrschaft. Die Autorität des Siegers und des Eroberers ist die zweite.

Die Menschen haben es dann mit mancherlei Einrichtungen versucht. Sie haben auch Republiken gegründet, demokratische und aristokratische. Aber die Monarchie ist die älteste, die regelmäßige und die natürlichste Statssorm, weil sie aus der väterlichen Gewalt herzvorgegangen ist. Alle Menschen werden als Unterthanen gedoren und die Herrschaft des Vaters, in dessen Gehorsam sie erwachsen, lehrt sie auch nur Ein Haupt zu verehren. Die Monarchie ist auch die beste Statessorm, weil sie die kräftigste Regierung ist und die Einheit des States am besten darstellt und am sichersten schützt. Von allen Monarchien aber ist die beste die Erbmonarchie, besonders wenn sie unter dem Mannsstamm durch die Erstgeburt fortgepslanzt wird. So hat Gott selbst sie in dem Volke Frael eingerichtet.

"Jedermann aber soll der obrigkeitlichen Gewalt gehorchen, welche in seinem Lande besteht, denn alle obrigkeitliche Gewalt ist von Gott. Wer sich ihr widersetzt, der handelt gegen Gottes Gebot." Dieses bekannte Wort des Apostels Baulus wird von Bossuet auf die "rechtmäßigen Regierungen" bezogen und dadurch eingeschränkt, aber er erskennt die Eroberung als rechtsbegründend an und schützt so die Usurpation eher als die Empörung.

Mit Vorliebe wendet Bossuck sich nun der Königsgewalt zu, wie er dieselbe auf das beste in seinem Baterlande ausgebildet findet. Er unterscheidet vier wesentliche Eigenschaften des Königthums:

- 1) Die königliche Autorität ist heilig. Gott setzt die Könige als seine Diener und als seine Statthalter auf der Erde. Es ist etwas Götte liches in ihnen und ihre Majestät ist ein Abglanz der göttlichen Majestät.
- 2) Sie ist eine väterliche Autorität und ihr Charafter ist Wohlswollen. Gott hat die Großen geschaffen, daß sie die Aleinen schützen und hat den Königen die Gewalt gegeben, damit sie für das öffentsliche Wohl sorgen und die Bedürsnisse des Volkes befriedigen. Der Thrann denkt nur an sich, der echte König sorgt für das Bolk. Bossuet unterläßt es nicht, seinem jungen Fürsten hier viele moralische Vorschriften mit den Worten der heiligen Schrift einzuprägen, aber er thut das Alles in der gewandten Form des Hospredigers, welche die ernste Mahnung durch den Wohllaut der Sprache und durch den Weihrauch der Verehrung genießbar macht.
- 3) Die königliche Autorität ist absolut. Das heißt nicht, sie ist willkürlich. Indem man beides verwechselt, sucht man die absolute Gewalt verhaßt zu machen. Der Fürst ist Niemandem Rechenschaft schuldig über seine Anordnungen. Dhne solche absolute Autorität kann er weder das Gute thun, noch das Böse unterdrücken. Ueber sein Urtheil gibt es kein höheres Urtheil. Man muß den Fürsten gehorchen wie der lebendigen Gerechtigkeit. Sie sind gleichsam Götter auf Erden und nur dem Gerichte Gottes selbst unterworsen. <sup>1</sup> Sie

¹ Lib. IV, 1. 2. Ils sont des dieux et participant en quelque façon à l'indépendance divine. (Pfaim 81, 6.)

allein haben eine zwingende Macht; es gibt feinen Zwang gegen bie Fürsten. Die berühmte Stelle, in welcher ber Priefter Samuel bas Bolf por ber Willfür und den Gewaltthaten ber Könige warnt, wird so ausgelegt: Zwar sollen fie kein Unrecht üben, aber wenn fie es begeben, so thun fie es ungestraft. Den göttlichen und menschlichen Gesetzen ist ber Fürst wohl unterworfen, weil er gerecht regieren und feinem Bolfe ein Beispiel fein foll in der Beachtung ber Gefete, aber er ist ben Strafen der Gesetze nicht unterworfen. Die Gesetze leiten und bestimmen ihn, aber sie zwingen ihn nicht. Unter seiner Autorität ruhig zu leben ift des Bolfes Pflicht. Das Bolf foll den König fürchten, aber wenn der König das Bolk fürchtet, so ift Alles ver-Ioren. Der König foll sich gefürchtet machen von den Großen und von den Kleinen. Seine Gewalt muß unwiderstehlich sein. Festigkeit ift eine wesentliche Gigenschaft seiner Autorität. Er muß fest sein bei Unruhen und Gefahren und fest wider seine Rathe und Günftlinge, wenn diese sich zu ihren persönlichen Zwecken seiner bedienen wollen. Fest auch in seinen Entschlüssen.

4) Die königliche Autorität ist der Vernunft unterworfen. Der König ist die Seele und der Verstand des States: daher muß er versnünftig handeln, nicht nach Leidenschaft oder nach Laune. Nicht versgeblich hat Salomo vor allen Dingen sich Weisheit erbeten. Wahre Festigkeit ist ohne Weisheit nicht möglich. Die Weisheit des Fürsten beglückt das Volk und erhält den Stat eher als die Gewalt. Daher muß der Fürst sich der Weisheit besleißen.

Majestät ist nicht der äußere Glanz und Pomp, der die Könige umgibt. Majestät ist das Bild der Größe Gottes in dem Fürsten. Gott ist unendlich, Gott ist Alles. Der Fürst als Fürst ist nicht ein Privatmann, er ist eine öffentliche Person; der ganze Stat ist in ihm, der Wille des ganzen Bolks ist in seinem Willen enthalten. Wie in Gott alle Bollkommenheit und alle Tugend vereinigt ist, so ist alle Macht der Privaten in der Person des Fürsten geeinigt. Die Macht Gottes wirkt sofort von einem Ende der Welt zum andern, die Macht des Königs herrscht ebenso in dem ganzen Reich. Sie hält das Reich

in Ordnung wie Gott die Welt. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, so versinkt die Welt in Nichts; wenn die königliche Autorität in dem Reich aushört, geräth Alles in Berwirrung. "Nehmt Alles zusammen, was Großes und Herrliches von der königlichen Autorität gesagt werden kann, ein unermeßliches Bolk zu Einer Person vereinigt, deren Macht heilig, väterlich, unbegränzt ist, die Bernunft des States in Sinem Haupte wirkend, und ihr seht das Bild Gottes in den Königen, ihr habt eine Borstellung von der königlichen Majestät."

Im Anblid eines solchen Neberschwangs von göttlicher Hoheit bleibt den einfachen sterblichen Unterthanen natürlich nur der Dienst und der Gehorsam. Dieses Königthum verlangt einen Cultus der Hingebung und der Berehrung, analog dem Gottesdienste. Es versteht sich, daß der gesorderte Gehorsam unbeschränkt sei. Rur auf Sine Ausnahme darf der Kirchenmann nicht verzichten: "Die Gebote Gottes gehen dem des Königs vor, und im Conflict muß man Gott mehr gehorchen als den Menschen." Im Nebrigen dürsen die Unterthanen auch der unsgerechten Gewaltthat des Königs nur respectivolle Vorstellungen entgegen halten und Gebete für seine Bekehrung zum Himmel senden, aber sie dürsen nicht murren und noch weniger sich auslehnen.

Dem gelehrten Theologen entgeht es freilich nicht, daß es auch in dem alten Jüdischen State nicht immer so demüthig und nicht immer so glatt hergegangen ist, daß z. B. David sich mit den Waffen gegen den König Saul erhoben hat und daß die Makkabäer zu offenem Aufstande gegen die Assprischen Könige geschritten sind. Aber, meint er, David war kein Unterthan wie die Andern, er war der Erwählte des Herrn, und die Makkabäer empörten sich, um die Mosaische Religion zu retten. Gott war mit ihnen. Immer also sind es religiöse Motive, welche den Widerstand und die Auslehnung allein rechtsertigen. Die politischen Motive kennen nur einen absoluten Herrn und willenlose Statssclaven.

Bon diesem theokratischen Standpunkte aus stellen sich die reliziösen Pflichten des Königs als die ersten und wichtigsten dar. "Die Religion ist die Grundlage des Throns. Die, welche meinen, der

Fürst bürse in religiösen Dingen keine Strenge gebrauchen, weil die Religion frei sein müsse, sind in einem gottlosen Jrrthum. Da müßte man ja auch das Heidenthum, den Jelam, das Judenthum dulden, die Gotteslästerung und sogar der Atheismus, d. h. die schwersten Berbrechen würden strassos sein. Allerdings darf man nur in den äußersten Fällen die Todesstrase anwenden. Die Rirche verlangt sie nicht, außer wenn die Secten zum Aufruhr gegen die Obrigkeit und zum Kirchenraub sortgeschritten sind." Der fromme Prälat war, wie man sieht, ganz erbaut von den Bersolgungen der Resormirten durch Ludwig XIV., welche in Frankreich einen Abgrund von Elend eröffnet und die Regierung des geistreichen Königs mit unauslöschlicher Schmach bessecht

In der That, Ludwig XIV. war selbst von diesen Ideen besherrscht. In ganz ähnlicher Weise schrieb er an den Dauphin: "Bor allen Dingen wisse, mein Sohn, daß wir nicht genug Ehrerbietung dem erweisen können, der so viele Tausende zur Ehrerbietung gegen uns bestimmt. Es ist die erste Aufgabe der Politik, Gott wohl zu dienen. Indem wir uns ihm unterwersen, geben wir dem Bolk die beste Lehre, wie es sich uns zu unterwersen habe, und wir sündigen ebenso wohl gegen die Klugheit als gegen die Gerechtigkeit, wenn wir es der Ehrfurcht für den ermangeln lassen, dessen Stellvertreter wir sind. Indem er uns den Scepter verliehen hat, hat er uns das Herrslichste auf der Erde gegeben, indem wir ihm unser Herz geben, geben wir ihm, was seinen Augen vorzugsweise wohlgefällt."

Mit diesem religiös-politischen Absolutismus scheint sowohl eine gewisse Privatfreiheit als die Sicherheit des Eigenthums verträglich, und Bossuet betheuert, daß er kein Freund der Willkür sei. Er empsiehlt den Königen, die Gesetze und die guten Gewohnheiten zu achten. Dadurch befestigen sie die Treue und gewinnen sie die Zuneigung. Aber von politischen Rechten der Bürger hat Bossuet gar keine Borstellung. Der einzig politisch-berechtigte Mensch im State ist ihm der König. Wenn aber Alle dem Einen Mann gegenüber politisch-rechtzlose Wessen sind, so sind sie dieser übermäßigen Gewalt gegenüber,

auf deren Schutz sie angewiesen sind, auch nicht ihrer Privatfreiheit noch ihres Privatvermögens sicher. Wenn der Herrscher ihre Brivatzechte verletzt, zu wem denn wollen sie flüchten?

Sogar in England war diese Theorie des theologisch begründeten Absolutismus in der bischöflichen Rirche und auf der Universität Dra ford seit ber Restauration ber Stuarts die herrschende geworden. Auf bem europäischen Festland galt feine andere in den höchsten Rreisen ber firchlichen und der weltlichen Macht als correct. Auch in dem republikanischen Holland und in der schweizerischen Gidgenoffenschaft fand fie einflugreiche Vertreter und gablreiche Anhänger. Männer wie Bufenborf wurden von den Meisten als Gottlose und höchst gefährliche Freigeister gescheut und gehaßt. Sogar ber versöhnliche Leibnit, welcher so sehr bemüht war, auch den firchlichen Meinungen zu genügen, war verdächtig. Diese autoritätsselige Gebundenheit des politischen Denkens bauerte auf bem Continent in ber ersten Sälfte bes achtzehnten Sahr= hunderts unvermindert fort. Auch als man schon wagte, die firchlichen Autoritäten neuerdings ju prufen und sich von der Bormundschaft des Klerus loszumachen, wurde die absolute Autorität der weltlichen Herrscher noch nicht bezweifelt. Schon hatte Voltaire gange Schwärme von stechenden und beifenden Angriffen wider ben bergebrachten Kirchenglauben und gegen die geiftlichen Autoritäten fliegen lassen, aber auch er wagte sich nur auf Umwegen und nur mittelbar an politische Probleme. Es mußte noch ein halbes Jahrhundert vorüber gieben, bevor Montesquieu, ber Bertreter ber conftitutionellen Stats: reform, und Rouffeau, der Lehrer der demokratischen Revolution, ihre Bahn brechenden Bücher schrieben.

Einzig in England trat mit der zweiten, der sogenannten "glorreichen Revolution," welche den Stamm der Stuarts zum zweitenmal
und nun für immer vertrieb, früher eine Wendung ein. Als Repräsentant der neuen freieren Richtung der Wissenschaft ist vor allen
John Locke (geb. 29. Aug. 1632, † 28. Oct. 1704) zu nennen.
Seine wissenschaftliche Ausbildung erwarb er zuerst auf der Universität
Oxford, wo er 1655 den Grad eines Baccalaureus und 1658 den

Grad eines Meifters der Künfte erwarb. Erft bas Studium ber Schriften von Des Cartes führte ihn tiefer in die neuere Bbiloso: phie ein. Außerdem betrieb er vorzugsweise Naturwiffenschaft und Medicin. Die Bekanntschaft mit Lord Afbley, bem späteren Grafen von Shaftesbury, dem er mit großer Treue verbunden blieb, eröffnete ibm eine politische Thätigkeit. Für biesen Gönner arbeitete er ben seiner Reit berühmten Berfaffungsentwurf für die nordamerikanische Broving Rarolina aus, das Ideal einer liberalen Ariftofratie in englischem Style, aber für die amerikanische Colonie, welche ber bemokratischen Anspannung aller Bolfsfräfte bedurfte, unbrauchbar. 1 Er hatte mit seinem vornehmen Gönner die Gunft der königlichen Gnade genoffen und theilte mit demselben auch die königliche Ungnade. Die Berfolaung des Hofes entzog ihm durch einen Aft der Willfür, zu dem fich ber Bischof von Oxford bereit zeigte, mitzuwirken, seine Stelle an ber Universität (1684) und bedrohte ihn noch in Holland, wohin er sich zurückgezogen hatte.

Bon da aus schrieb er seinen ersten Brief über die Toleranz (1685), dem er später noch drei andere über dasselbe Thema solgen ließ (1690, 1692, der vierte ist erst als Fragment nach seinem Tode erschienen). In diesen Briefen kämpft Locke für die Idee der religiösen Freiheit und für die Trennung von Kirche uud Stat, wie sie seit Kurzem nur in ein paar nordamerikanischen Colonien Anerkennung sanden, aber allmählich zu Grundgesetzen des amerikanischen Lebens erhoben wurden. Die Unruhen und die Leiden Englands schreibt er großentheils dem falschen System der religiösen Verfolgung zu. "Wir bedürfen vor allen Dingen einer vollen, rechten und wahren Freiheit, einer gleichen und unparteiischen Freiheit," schreibt er in der Vorrede zu der englischen Ausgabe des ersten Briefs. "Der Stat ist eine Berzbindung von Menschen, gegründet, um ihre bürgerlichen Interessen zu befriedigen, zu schützen und zu fördern. Die Sorge für den Glauben aber ist kein bürgerliches Interesse und die Obrigkeit hat keine Macht

<sup>&#</sup>x27; Laboulane histoire politique des États-Unis I, 383 hat biefes Bert mit politischer Kritif beleuchtet.

über die Seele empfangen, denn Niemand kann seinen Glauben dem Gebot eines Andern unterwerfen und die öffentliche Gewalt kann nur äußere Dinge bezwingen, die Religion aber ist eine Ueberzeugung des Gemüths, die keinen äußern Zwang verträgt. Die Kirche dagegen ist eine freiwillige Verbindung zu gemeinsamer Gottesverehrung und Niemand ist schon von Geburt Glied einer bestimmten Kirche, denn nichts wäre absurder, als zu denken, daß die Religion sich von den Eltern auf die Kinder vererbe wie das Vermögen."

Locke verwirft nicht bloß alle Strafgesetze und jede Verfolgung eines abweichenden Bekenntniffes wegen innerhalb des Chriftenthums, also alle Bedrohung der englischen Diffenters und Katholiken. Die Tolerang, für die er mit seiner nüchtern-verständigen Logik kämpft, umfaßt auch die Juden, die Mohammedaner und felbst die Beiden. Auch wenn Jemand einen unvernünftigen Glauben hat, so verlett er damit die bürgerliche Gemeinschaft nicht und seine Bestrafung läßt sich burch ben Statszweck nicht rechtfertigen. Sie widerspricht dem naturlichen Rechte Aller. Er begnügt fich mit dieser Abwehr; er verlangt, daß auch Niemand seines Glaubens wegen von der Theilnahme an ben politischen Rechten ausgeschlossen werde, auch nicht die Juden, noch die Mohammedaner, welche zu dem State gehören, nicht einmal bie Beiden. 2 Wenn in dem altjüdischen Stat der Götzendienst verboten worden fei, so gab es für das damalige Geset Gründe, die in bem gegenwärtigen Culturzuftand keine Kraft mehr haben. Christenthum ist um so sicherer die wahre Religion, je mehr es auf die Kraft der Wahrheit vertraut, je weniger es zu falschen Mitteln greift, die Menschen zu bekehren.

Nach dem Tode des Königs Karls II. erwirkte William Penn bei König Jakob II. die Begnadigung Lockes, aber Locke weigerte sich, die Gnade anzunehmen, da er sich keiner Schuld bewußt sei. Erst nachdem der Prinz Wilhelm von Oranien die Leitung der englischen Revolution gegen die Tyrannei Jakobs II. übernommen hatte und

<sup>&#</sup>x27; Erster Brief. Works, tome VI, p. 10 ff.

<sup>2</sup> Dritter Brief. Capitel 3.

von den Engländern als Wiederherfteller ber Landesfreiheit empfangen ward, fehrte auch Locke mit ber Prinzessin nach England zurück (1688). Da verzichtete er wohl auf die Wiedereinsetzung in sein Universitäts= amt, aber um so entschiedener vertheidigte er nun die neue Revolution gegen bie Angriffe ber firchlich:absolutistischen Schule. Noch in dem Sahre ber Erhebung bes Königs Wilhelm III. (1689) und gleich= zeitig mit feinem philosophischen Werke: "Berfuch über ben menichlichen Berftand," erschienen seine beiden "Abhandlungen über Statsregierung," 1 welche ihm in England ben Ruf eines politiichen Denkers von hohem Rang und freiester Gesinnung verschaffte. Die neue Regierung bot ihm wiederholt fehr angesehene Gefandtschafts: ftellen an. Aber er schlug das aus mit Rudficht auf seine Kränklichfeit und begnügte fich mit einer bescheibenen Stellung, die ihn nur für einige Monate nöthigte in London zu leben. Die übrige Zeit bes Jahrs lebte er meistens in ber gesunderen und frischeren Luft von Dates in einer befreundeten Familie, Masham, in ber er auch mit der Beiterfeit eines Weisen und mit dankbarer Singebung an den Willen Gottes ben Tod nahen sah. Seine Grabschrift hat er selber verfaßt. 2

Die erste der beiden Abhandlungen über die Statsregierung ist gegenwärtig veraltet. Damals hatte sie gegenüber der orthodoren Theorie, welche sie Schritt für Schritt in allen ihren Grundlagen und Argumenten bekämpste und widerlegte, einen practischen Werth. Sie ist eine vernichtende Kritik der Schrift von Robert Filmers "Patriarcha" (1680), worin die absolute Königsgewalt wunderlich genug von der ursprünglichen väterlich absoluten Gewalt Adams hergeleitet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Two treatises on Government. Works, tome V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siste viator. Hic juxta situs est Joannes Locke. Si qualis fuerit rogas, mediocritate sua contentum se vixisse respondet. Literis innutritus, eousque profecit, ut veritati unice litaret. Hoc ex scriptis illius disce; quae quod de eo reliquum est, majori fide tibi exhibebunt, quam epitaphii suspecta elogia. Virtutes, si quas habuit, minores sane quam sibi laudi, tibi in exemplum proponeret. Vitia una sepeliantur. Morum exemplum si quaeras, in evangelio habes: vitiorum utinam nusquam: mortalitatis, certe, quod prosit, hic et ubique.

und so auf den Akt der Erschaffung des ersten Menschen gegründet ward. Filmers Lehre, so absurd sie war, hatte in der englischen Hochstirche und an dem Hoke Jakobs II. großen Beifall gefunden und war eine Zeit lang von den herrschenden Autoritäten ausschließlich geschützt. Jetz zerbrach sie unter den Schlägen des rationellen Philosophen wie ein thönerner Topf.

Bon bleibender Bedeutung bagegen ift die zweite Abhandlung. Wie seine Vorgänger geht auch Locke, um die Begründung und den 3wed bes States zu erklären, auf ben Naturzuftand ber Menschen zurück. Als selbstverständlich setzt er eine natürliche b. h. auf der Schöpfung Gottes beruhende Freiheit und Gleichheit ber Menichen voraus, insofern als alle dieselben Kräfte empfangen haben und Reiner schon von Natur dem andern über- oder untergeordnet sei, vielmehr jeder auch die Macht habe, seine Kräfte zu gebrauchen und fich felbst zu vertheidigen. Diese Freiheit von Natur ift nicht mit der Willfür zu verwechseln, sie ist durch das Naturgesetz näher bestimmt, welches Redem durch die Vernunft geoffenbart wird und ihn anhält, weder sich selbst zu zerstören noch das Leben, die Gefundheit, die Freiheit und ben Besit ber Andern zu verleten. Da alle Menschen Gottes Geschöpfe und darauf angewiesen sind, ihre gleiche Menschennatur wechsel= seitia zu achten, so ergibt sich jenes Geset von felbst. Wer bieses Gesetz verlett, wird mit Recht von den Andern, die es festhalten, beshalb gestraft und genöthigt, sich ihm zu unterwerfen. Im Naturzustand ist jeder sein eigener Rächer und Richter, und berufen, das Gefet ber Natur zu vollziehen: ganz fo wie heute noch die Säupter ber verschiedenen Staten in völkerrechtlicher Beziehung.

Der Naturzustand ist nicht, wie Hobbes gethan hat, zu verwechseln mit dem Kriegszustand. Naturzustand heißt nur Mangel einer öffentlichen Autorität, welche richtet, aber schließt einen Zustand des friedlichen Nebeneinanderseins nicht aus. Der Kriegszustand ist ebensfalls Mangel eines höheren Richters, aber er setzt die Gewaltthat und die Berübung von Unrecht voraus, die nicht von der Natur gewollt sind.

Die natürliche Freiheit schließt alle übergeordnete irdische Autorität aus und weiß von keinem andern als dem Naturgeset. Die bürgerliche Freiheit schließt jede Willkürherrschaft eines Andern aber nicht die gesetzliche Autorität aus, welche durch freie Zustimmung im State begründet ist und nur die Macht ausübt, die ihr anvertraut ist. Diese Freiheit besteht nicht darin, daß Jeder thue, was ihm gelüstet, sondern sie heißt eine gemeinsame für Jedermann in der bürgerlichen Gesellschaft gültige Lebensregel haben, sie heißt in allen Dingen nach eigenem Willen handeln, so weit diese Regel es nicht untersagt, sie bedeutet, nicht dem unzuwerlässigen, wechselnden, unbekannten und launischen Willen eines andern Mannes unterworfen sein.

In dem Gesetz erkennt Locke weniger eine Schranke als vielmehr eine Anleitung und Weisung des freien und vernünftigen Willens, das Nichtige zu thun. Der Zweck des Gesetzes ist nicht, die Freiheit zu zerstören oder zu mindern, sondern sie zu schützen und zu stärken: "Wo kein Gesetz, da keine-Freiheit."

Den Einwand, daß die Kinder von den Eltern abhängig, also nicht frei und gleich seien und daß manche Menschen niemals zu dem Bewußtsein der Freiheit gelangen, widerlegt er folgendermaßen (Capitel 6, 5.):

"Bir sind frei geboren in demselben Sinne, in dem wir vernünftige Wesen sind. Wir haben nicht sofort den Gebrauch weder der Freizheit noch der Vernunft. Indem wir vernünftig werden mit dem Alter, werden wir frei. Das Kind ist frei, insofern es von dem freien Bater vertreten und geschützt wird, so lange es unfähig ist, sich selber zu bezstimmen. Kommt es zu dem Alter der Unterscheidung, so ist es ebensofrei geworden, als sein Vater zuvor war. Alter und Erziehung machen die Vormundschaft des Baters entbehrlich und verleihen die Fähigkeit, selber zu urtheilen und sich selbst zu bestimmen. Bis dahin legt auch der Stat dem Kinde keine öffentliche Pflicht auf, von da an aber tritt der Sohn in denselben Treuverband und in dieselben öffentlichen Pflichten selbständig ein, die den Bater verbinden. Der Bater

hat wohl einen bauernben Anspruch auf die Sprerbietung und die Dankbarkeit des Sohnes, aber so wenig öffentliche Gewalt über den volljährigen Sohn als über einen andern Mitbürger. Nichts war verstehrter als der Trugschluß von der absoluten Gewalt des Baters über die unmündigen Kinder auf die absolute Gewalt der Obrigkeit über die Unterthanen. Sogar wenn jene ein natürliches Recht wäre, was sie nicht ist, könnte doch nicht diese daraus abgeleitet werden: denn jene setzt einen reisen Bater und unreise Kinder voraus, aber die Bernunft und damit die Freiheit und die natürliche Fähigkeit, sich und andere zu regieren, erwächst in dem Fürsten ganz wie in dem Unterthan mit dem Alter und der Erziehung zur Reise. Die väterliche und die politische Gewalt haben einen verschiedenen Grund und einen verschiedenen Zweck."

"Die Verbindung von Mann und Weib, Eltern und Kindern, Herrn und Knechten, hat die Familie geeinigt und ein Hauswesen bezgründet. Ein öffentliches Gemeinwohl d. h. der Stat entsteht erst, wenn eine Anzahl Menschen sich so verbinden, daß jeder auf sein natürzliches Necht der Selbsthülfe verzichtet und seine Macht auf die Gemeinschaft abtritt. Das geschieht, wenn dieselben aus dem Naturzustande in die Gesellschaft übergehen und Ein Volk, einen politischen Körper unter einer obersten Regierung bilden; oder wenn einer in einen schon verbundenen Stat eintritt. Dadurch ermächtigt er die Gesellschaft oder den gesetzgebenden Körper derselben, Gesetz zu erzlassen, wie die öffentliche Wohlfahrt es erfordert, die auch ihn verzbinden."

"Daraus erhellt flärlich, daß die absolute Monarchie, welche einige für die einzige Regierungsform der Welt halten, in Wahrheit unverträglich ist mit der bürgerlichen Gesellschaft und keine wahre Statsform ist, denn der absolute Monarch steht außerhalb dieser Gesellschaft und ist gegenüber den Unterthanen noch im Kriegszustande geblieben. Er maßt sich beides, die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt zu und erkennt keinen Richter an. Zwischen dem frühern unsichern und gesährlichen Naturzustand und seiner Herrschaft besteht

nur der Unterschied, daß er selbst zwar nach seinem Ermessen über sein Recht urtheilt und seine Macht handhabt, wie zuvor Alle in dem Naturzustande es durften, aber seine Unterthanen oder besser seine Sclaven gar keinen Nechtsschutz und keinerlei Sicherheit gegen seine Willkür haben, sondern zu unvernünftigen Geschöpfen entwürdigt werden, die ihr Necht nicht mehr vertheidigen können."

"Die, welche sagen, im Streit zwischen Unterthanen sollen Gesetze gelten und die Richter entscheiden, damit jeder sein Recht behaupte und seinen Frieden erlange, aber zwischen Unterthanen und Regenten nicht, weil dieser die Statsautorität und Macht hat, die trauen den Menschen die Thorheit zu, daß sie Sorge tragen, sich vor den Marzbern und Füchsen zu sichern, aber ganz zufrieden seien, ja sogar ihre Sicherheit darin sinden, wenn sie von Löwen zerrissen werden. Was immer die Schmeichler der absoluten Gewalt sagen mögen, sicher sühlt sich und lebt das Volk in der bürgerlichen Gesellschaft nur, wenn die Gesetzgebung einem gemeinsamen aus Mehreren gebildeten Körper anvertraut ist, heiße man denselben nun Parlament oder Senat! Durch diese Sinrichtung wird Feder, der Höchste wie der Niedrigste, durch die Gesetze verpslichtet, denen Keiner sich entziehen darf, denn wer sich nach keinem Gesetz zu richten hätte, der wäre noch in dem Naturzustand, für den gäbe es keinen Stat."

Indem Locke die Entstehung der Staten auf den freien Willen der "Individuen gründet, welche sich zu einem politischen Körper einigen, d. h. auf Bertrag," bemerkt er, daß gegen diese Annahme zwei Einwendungen erhoben werden:

- 1) daß die Geschichte feine Beispiele kenne eines so entstandenen States:
- 2) daß die Menschen in der Regel schon als Glieder eines States geboren werden und daher nicht die Freiheit haben, einen neuen Stat zu verabreden, sondern zu einem bestimmten State gehören.

In der That beide Einwendungen, obwohl fie noch nicht den

 $<sup>^{\</sup>rm i}$  §. 94: "No man in civil society can be exempted from the law of is."

innern Kern der Frage sondern nur die äußere Erscheinung darlegen, sind geeignet, Zweifel gegen die Wahrheit der Vertragslehre zu erwecken. Locke sucht dieselben zu widerlegen. Die erste, indem er darauf verweist, daß die erste Entstehung der Staten meistens in dem Dunkel der Vorzeit verborgen sei. Indessen lassen sich doch in Rom und Venedig und auch unter den Indianern Amerikas derartige Ansfänge der Staten entdecken. Ueberdem sei der friedliche Ursprung vieler alter Staten in der naturgemäßen Autorität eines Familienshauptes zu erkennen, welchem alle andern als dem ehrwürdigsten und weisesten Manne unter ihnen vertrauten; und erst wenn später dieses Vertrauen mißbraucht wurde, haben sie es dann versucht, durch Gesetze und neue Einrichtungen die Macht derselben zu reguliren.

Die zweite Einwendung kann die Entstehung der mancherlei Staten überhaupt nicht erklären. Bare fie richtig, fo fonnte es nur Einen Stat geben, von ber Schöpfung an. Satten aber die gahlreichen Fürsten die Freiheit, neue Staten zu errichten, so hatten auch bie übrigen freien Männer die Befugniß, fich diesen neuen Staten zu unterordnen oder davon weg zu bleiben. Die Freiheit, welche die Machthaber ansprechen, um ihre Herrschaft zu begründen, ruht wie die Freiheit der Regierten auf der gemeinen Freiheit des Naturzuftandes. Das Argument heißt, die Nachkommen werden burch ihre Bater gebunden und dieses Argument ift falich. Der Bater hat fein Recht, die Freiheit des Sohnes wegzugeben. Er fann seine Güter wohl belaften, aber er kann nicht die Person bes Cohnes jum Borigen machen. Wenn biefer zum Manne wird, so ift er von Natur nicht minder frei, als der Bater war. Weil die Staten ba find, und die Kinder als abhängige Familienglieder geboren und erzogen werben, weil das Land und die Guter von bem State dauernd beherrscht werden, weil da nur einer nach dem andern, nicht gleichzeitig die Menge volljährig und frei wird, weil fast Alle in dem State verbleiben, der ihr Baterland ift, so übersieht man den Aft der Freibeit, ben ber volljährig Gewordene übt, indem er sich mit bem State vereinigt. — Es steht ihm frei, auch einen andern Stat zu wählen.

Was ihn bindet, ist also nur seine eigene Zustimmung, nicht seine Bflicht.

Die Widerlegung Lockes ift scharffinnig, und seine Logik insoweit überzeugend, als sie das Recht der individuellen Freiheit schützt und jede Statshörigkeit als unvernünftig verwirft. Aber so wenig die Einheit des States aus der Uebereinkunft der Einzelwillen zu erklären ist, so wenig wird die Fortdauer, gleichsam die Unsterblichkeit des States begriffen, wenn sie auf den Wechsel täglich neuer Unterwerfungsakte der Individuen begründet wird. Locke traute sich selber nicht, seinen Gedanken zu den letzten Consequenzen durchzusühren. Ist der Eintritt in den Stat völlig frei, so ist nicht einzusehen, weßhalb nicht der Austritt, nachdem die übernommenen Berpflichtungen erfüllt sind, ebenso frei sehn soll. Wir betrachten heute die Austwarderungsfreiheit in der That als ein natürliches Recht der Bürger. Locke scheut sich noch, dieselbe zu fordern und sagt: Wer einmal einem State beigetreten ist, der ist es für sein ganzes Leben.

Die wichtigste und entscheidende Statseinrichtung ist die gesetzgebende Gewalt. In dem Gesetz spricht sich der Wille der Gemeinschaft aus. Daher kann niemals ein Gid, den ein Glied des States einer fremden Macht schwört, oder eine Verpflichtung, die ein Bürger gegen eine andere Statsautorität hat, ihn von dem Gehorsam gegen das Gesetz entbinden, das für Alle gilt.

Aber sogar biese oberste Gewalt kann nicht eine absolute sein. Es kommt ihr keine Willkürmacht zu über das Leben und das Bersmögen des Bolks; denn Niemand kann einem Andern mehr Macht über sich einräumen, als er selber von Natur hat, und Niemand hat eine absolute und willkürliche Gewalt über sich noch über andere. Er darf sich nicht selbst das Leben nehmen, noch das Leben oder Bersmögen der Andern zerstören. Die Statsgewalt ist ihrem Wesen nach beschränkt durch den Statszweck, und dieser ist die gemeinsame Wohlschrt. Ihre Bestimmung ist Erhaltung nicht Zerstörung, Freiheit nicht Knechtschaft, Wohlstand nicht allgemeines Berderben. Das Gesetz der Natur hört nicht auf in dem State, es erhält nur bessere

Garantien. Der Gesetzgeber muß es eben so gut beachten wie jeder Undere. Die Erhaltung der Menschen ist ein natürliches Grundgesetz, dem kein Statsgesetz widersprechen darf.

Die gesetzgebende Gewalt ift verpflichtet, das natürliche Recht zu schützen und gerechte Gesetze zu geben. Die Gesetze der Natur sind vorerst vorgeschrieben, und nur in dem Gemüthe der Menschen zu sinden. Im Naturzustande legt jeder dieselben nach eigenem Urtheil aus, und weil daraus Mißstände hervorgehen, sind die Menschen zum Stat zusammengetreten, damit Jeder sicherer sei, daß sein natürliches Necht richtig erkannt und mit größerer Macht geschützt werde. Es kann nicht die Absicht gewesen sein, irgendwem eine Willsfürgewalt anzuvertrauen. Sonst wäre der Zustand im State schlimmer und gesährlicher als außer dem Stat; denn da konnte doch jeder, so gut es ging, sein Necht selber vertheidigen, aber der absoluten Gewalt gegenüber wäre er schutzlos und wassenlos. Wer der Willfür eines Mannes Preis gegeben wird, der über 100,000 Mann versügt, ist schlimmer daran, als wer unter 100,000 einzelnen Männern sebt, deren jeder sich willfürlich benimmt.

Ferner darf die gesetzgebende Gewalt nicht willfürlich über das Privatvermögen der Bürger verfügen, denn gerade zum Schutz des Sigenthums ift sie errichtet, wenn gleich sie um der gemeinen Rechtse ordnung willen ermächtigt ist, auch über das Sigenthum Rechtsregeln zu verordnen. Der General, der in der Schlacht dem Soldaten befehlen kann, daß er der unmittelbaren Todesgefahr entgegen gehe, ist nicht berechtigt, ihm einen Pfennig aus der Tasche zu nehmen. Das Recht über Leben und Tod ist nicht zugleich Recht über das Vermögen. Selbst die öffentlichen Bedürfnisse rechtsertigen die Vesteuerung nur, insosern dieselben als solche von dem steuerzahlenden Volk selbst durch seine Repräsentanten anerkannt und die Steuern gutgeheißen werden.

Endlich ift der Gesetzgeber nicht berechtigt, seine Gewalt auf einen Andern zu übertragen. Seine Autorität ist abgeleitet von dem Bolf, und daher nur mit Zustimmung des Bolkes selbst übertragbar.

Die übrigen Gewalten sind der gesetzgebenden untergeordnet,

indem sie von ihr die Regel ihres Berhaltens empfangen. Locke untersicheidet die executive und die föderative Gewalt, die erstere nach Innen gewendet, und für die Aussührung der Gesetze in den einzelnen Fällen besorgt, die andere nach Außen gerichtet, und im Berhältniß zu andern Staten und den Fremden das Recht des States wahrend. In beiden äußert sich die geeinigte Kraft des Gemeinwesens. Daher werden beide gewöhnlich von derselben Person verwaltet, während in dem wohl eingerichteten State man dasür sorgt, daß die gesetzgebende Gewalt nicht dem Inhaber der vollziehenden Gewalt für sich allein überlassen sondern nur unter Mitwirkung vieler anderer Männer geübt werde.

Da die gesetzgebende Gewalt — obwohl ihr alle anderen Gewalten untergeordnet find - felber eine anvertraute Gewalt ift zu bestimmten Zweden, fo bleibt bei dem Bolke doch die höchfte Gewalt gurud, auch den gesetzgebenden Körper zu ändern oder umzugestalten, wenn er findet, daß derselbe das Bertrauen migbraucht habe, benn jede Bertrauensgewalt ist durch den Zweck beschränkt, um dessen willen sie gegeben war, und wer die Macht hatte, sie zu errichten, hat auch die Macht sie anders einzurichten, damit sie ihre Zwecke besser erfülle. In diesem Sinne kann man feben, daß die Gemeinschaft felbst alle Zeit die souverane Macht sei, aber sie übt dieselbe nur ausnahms: weise aus, wenn die ordentlichen Gewalten aufgelöst werden. In der Regel dagegen, und so lange die öffentliche Ordnung besteht, ift ber Gefetgeber die fouverane Gewalt. 1 Ift in einem State Die vollziehende Gewalt Einer Person übertragen, die auch einen Antheil hat an der gesetzgebenden Autorität, so kann man wohl auch diese Berson souver an nennen, nicht weil er alle oberste Macht für sich allein hat, aber weil ihm alle andern Beamtungen untergeordnet find,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> §. 149. And thus the community may be said in this respect to be always the supreme power, but not as considered under any form of government, because this power of the people can never take place till the government be dissolved. §. 150. In all cases, whilst the government subsist, the legislative is the supreme power.

weil die oberste Bollziehung in seine Hand gelegt ist und weil auch kein Gesetz ohne seine Mitwirkung gegeben wird. Aber wenn man ihm auch den Sid des Gehorsams und der Treue schwört, so geschieht das nicht, weil man ihn als obersten Gesetzgeber ehrt, sondern als obersten Bollzieher des Gesetzes, also nur als einer gesetzlichen Gewalt. Mißkennt er seine Stellung, und setzt er seinen Brivatwillen an die Stelle des öffentlichen Gesetzellung, und setzt er seinen Brivatwillen an die Stelle des öffentlichen Gesetzellung, so entkleidet er sich damit des öffentlichen Charakters und wird zu einer bloßen machtlosen Privatperson, der man keinen Gehorsam schuldig ist. Benutzt sie die äußere Gewalt, die ihr anvertraut ist, um ihren Privatwillen dem Bolke aufzuzwingen, so ist das Bolk berechtigt, der Gewalt die Gewalt entgegen zu setzen. Der Mißbrauch der Gewalt gegen die gesetzliche Ordnung eröffnet den Kriegszustand, in welchem die Kräfte der einen sich wider die Kräfte der andern richten.

Ein besonderes Capitel (14) widmet Locke dem Begriff der Prärogative, der in dem englischen Statsrecht eine große Rolle spielt,
aber sich keineswegs dem allgemeinen Statsrecht empfiehlt. Manche
Dinge kann der Gesetzgeber nicht vorsehen und daher auch nicht zum
voraus ordnen, und zuweilen würde auch die genaue Anwendung der
Gesetzesregel je nach dem besondern Umstande einzelner Fälle schädlich
sein. In beiden Beziehungen bedarf es eines freien Ermessens,
welches der vollziehenden Gewalt anvertraut wird, um das Geeignete
zu bestimmen und zu verfügen. Diese Gewalt, nach freiem Ermessen
aber im Hinblick auf die öffentliche Wohlfahrt zu handeln, ohne gesetzliche Vorschrift und unter Umständen — wie z. B. bei Begnadigung
und Dispensation — gegen die gesetzliche Regel, heißt Prärogative.
Sie wird der vollziehenden Gewalt überlassen, welche immer thätig
und in der Lage ist, nach den Umständen zu handeln.

In den ersten noch patriarchalischen Zeiten, wo es wenig Gesetze und viel Vertrauen gab, bestand fast die ganze Regierung in der Prärozgative. Aber mit dem Fortschritte der Bildung, nachdem man vielfältige Mißbräuche derselben ersahren hatte, wurde Mehreres durch die Gesetze geordnet und weniger der Prärogative überlassen. Wer

behauptet, es sei ein Nebergriff in den Bereich der Prärogative, wenn gewisse Dinge gesetzlich geordnet werden, welche zuvor der Prärogative anvertraut waren, dem sehlt es an aller Einsicht in die Natur des Stats. Das Gesetz nimmt dem Fürsten Nichts, was ihm gehört hat, denn die Macht die er besitzt, hat er nicht für sich sondern nur im Interesse der Gemeinschaft, lediglich zur öffentlichen Wohlsahrt. Aus dem Mißverständniß darüber entspringen in den Fürstenthümern eine Menge von Uebeln und Unordnungen. Hätte der Fürst ein ihm eigenes Recht, nach seinem Interesse zu herrschen, so würden die Bölker nicht als vernunstbegabte ihm gleichartige Geschöpfe behandelt, die um der gemeinsamen Wohlsahrt willen sich zum State geeinigt haben, sondern einer Heerde vergleichbar, welche der Eigenthümer nach Belieben ausnutzt.

Die Prärogative ist also nur die Erlaubniß des Bolkes an den Machthaber, ba nach seinem Ermessen für die öffentliche Wohlfahrt zu handeln, wo das Gefet eine Lude ober einen Spielraum offen läßt. Je fähiger und weiser die Fürsten sind, um so geneigter wird man sein, ihnen diese Prärogative auszudehnen; die schlimmen Erfahrungen aber führen zu neuer gesetlicher Beschränkung, b. h. zu näherer Bestimmung, wie jene Sandlungen für das öffentliche Wohl beschaffen sein sollen. Der Entscheid darüber, ob es zweckmäßiger sei, die Dinge gesetzlich zu regeln oder dem Ermessen zu vertrauen, gebührt dem Gesetzgeber. Wenn aber ber Fürst in Migachtung seiner Pflicht bas Parlament nicht versammelt, und es keinen Richter mehr auf der Erde gibt, der den Streit zwischen Gesetzgeber und Regent entscheidet, bann ist es wie in dem Streit zwischen Gesetgeber und Volf. Es bleibt nur, wenn der irdische Richter fehlt, die Berufung auf den Himmel: Gott und die Natur wollen nicht, daß der Mensch auf seine Selbst= erhaltung verzichte. Es ist nicht wahr, daß diese Lehre zu Unordnungen und Umwälzungen führe; benn die Bölker lehnen sich nur auf wider die geordnete Gewalt, wenn die Uebel, unter benen sie leiden, unerträglich geworden find und eine Besserung fordern, und die weisen Fürsten lassen es nie so weit kommen, da die darin liegende Gefahr für sie noch größer ist als für das Bolf.

Locke vergleicht die väterliche, die politische und die despotische Gewalt. Die erste ruht auf der Natur, die zweite auf der freien Zustimmung, die dritte auf der Gewalt. Die erste hat nur den Schutz der noch unmündigen Kinder und ihre Erziehung zur Reise zum Zwecke, und hört auf, wenn die erwachsenen Kinder für sich selber sorgen können. Die zweite bezweckt eine bessere Sorge für Aller Freiheit, Bermögen, Wohlfahrt, als der Naturzustand gewährt. Die dritte ist im Grunde eine fortgesetzte Kriegsgewalt und hört auf, sobald der Besiegte wieder in den Besitz seiner Freiheit kommt.

Eroberung und Usurpation sind nicht Akte des Rechts und an sich nicht geeignet, eine Rechtsordnung zu begründen. Sie sind Akte der Gewalt und ihre Wirkung ist meist eine zerstörende, nicht eine schaffende. Die Eroberung ist eine Usurpation in fremdem Lande, die Usurpation ist eine Eroberung in der Heimat. War der Krieg gerecht, so gewann der Eroberer eine despotische Gewalt über die geschlagenen Feinde und ihre Helser und ein Recht für den Schaden Ersatz zu sorden, der durch die Rechtsweigerung und den Krieg versanlaßt worden ist. Aber er hat kein obrigkeitliches Necht über das übrige Bolk, das ihn nicht beleidigt hat und kann keine Herrschaft über die Rachkommen der Besiegten erwerben, indem diese ihre natürsliche Freiheit jederzeit gebrauchen dürfen. Erst die freie Zustimmung kann den ursprünglichen Kriegss in einen wahren Friedenss und Rechtszustand verwandeln.

Was aber ist Thrannei? Locke antwortet: die Uebung der Gewalt in unrechtmäßiger Weise, der Gebrauch der Autorität nicht zu gemeiner Wohlsahrt, sondern zum eigenen Privatvortheil, wenn der Regent, was immer sein Rechtstitel sei, nicht das Gesetz, sondern seinen Willen zur Regel macht, wenn seine Gebote und Handlungen nicht auf Erhaltung der Güter gerichtet sind, welche seinem Bolke gebören, sondern auf Befriedigung seiner Chrsucht, seiner Rache und seiner Begierben. Er beruft sich für diese Erklärung auf das königliche Wort Jakobs I. im Parlament 1603: "Ich erkenne an, daß der eigentliche wichtigste Unterschied zwischen einem gesetzmäßigen König

und einem thrannischen Usurpator der ist, daß der hochmüthige und ehrgeizige Thrann denkt, sein Königthum und sein Bolk seien für die Befriedigung seiner Begierde und seiner undernünstigen Lüste bestimmt, der echte und gerechte König dagegen sich selbst für bestimmt erkennt, um für das Wohl und das Bermögen seines Bolks zu sorgen." Und 1609 sprach derselbe König zum Parlament: "Alle Könige, die nicht Thrannen oder eidbrüchig sind, halten sich willig innerhalb der Schranken ihrer Gesetze, und die welche sie vom Gegentheil überreden wollen, sind Schlangen und eine Pest für die Fürsten und für die Staten."

Die Thrannei ist in allen Berfassungsformen denkbar. Wer immer Gewalt hat, und sie zu andern Zwecken als für das öffentliche Wohl mißbraucht, übt Thrannei. Wo das Gesetz endet, beginnt die Thrannei, indem sie zu eines andern Schaden seine Bestimmung übersschreitet.

Gegenüber offenbarer Tyrannei ist der Widerstand berechtigt. Aber allerdings darf das Recht des Widerstands nicht wegen geringfügiger Dinge zur Berwirrung bes States geübt werben. "Wenn ber Mißbrauch der Gewalt nicht über den Bereich der Privatverhältnisse binauswirkt, obwohl auch da die Abwehr der Gewalt zur Vertheidiaung des Rechts mit Gewalt an sich erlaubt ift, so wird doch nicht leicht ein einzelner Mann dieses Recht in dem ungleichen Kampfe üben, da er sicher ist zu unterliegen. Erst wenn die ungesetlichen Sandlungen der Machthaber sich ausbreiten über die Volksmehrheit. oder zwar Wenige treffen, aber so daß sich Jedermann bedroht fühlt, wenn man in seinem Gewissen überzeugt wird, daß die Gesetze, bas Bermögen, die Freiheit und das Leben in Gefahr ift, und dazu vielleicht die Religion; weßhalb dann noch die Bürger verhindert seien, der ungerechten Gewalt entgegen zu treten, vermag ich nicht zu sagen. Es ift freilich ein Uebel, wenn die Regierung bei ihrem Volke in den Berdacht kommt, tyrannisch zu sein, es ist die schlimmste Lage, in die eine Regierung sich bringen kann. Aber sie wird in diese gefährliche Lage doch nur dann kommen, wenn durch eine ganze

Reihe widerrechtlicher Handlungen biese verderbliche Richtung unzweifelbaft wird."

Die Getvalt, welche die Individuen an die Gesellschaft abgegeben haben, als sie zu derselben zusammen getreten sind, kann freilich nicht zu den Einzelnen zurückehren, so lange die Gesellschaft besteht, sondern verbleibt der Gemeinschaft, weil ohne diese Annahme keine Gemeinschaft und kein Stat möglich ist. Wenn daher die Gesellschaft die gesetzebende Gewalt einer erblichen Versammlung andertraut hat, so kann sie diese Gewalt nicht beliebig wieder an sich ziehen, so lange diese Statsform besteht. Aber wenn sie dieselbe in der Zeit beschränkt hat, oder wenn die Mißregierung des Gesetzebungskörpers unleidlich wird, dann mag das Volk von seiner ursprünglichen höchsten Gewalt Gebrauch machen und entweder eine neue Versassung machen oder die Macht der alten Versassung in andere Hände legen.

Locke bespricht die großen politischen Ereignisse, durch welche Jakob II. die englische Krone einbüßte und der Prinz von Oranien sie erwarb, nicht unmittelbar in seiner Schrift, welche die Form einer abstracten wissenschaftlichen Untersuchung sorgfältig bewahrt. Der Leser wird aber an vielen Stellen an den großen belebten Hintergrund der englischen Revolution erinnert, welche den abgezogenen Sätzen eine historische Unschaulichkeit gewähren.

## Sechstes Capitel.

Christian Thomasius und Christian Wolff.

Bufendorf hatte seine heftigsten und unversöhnlichen Gegner in ben lutherischen Theologen der Universität Leipzig gefunden. Aus der Leipziger Schule aber ging Christian Thomasius hervor, welcher in seine Fußstapfen trat und das Werk des Meisters fortsetzte.

Christian Thomasius wurde am 1. Januar 1655 zu Leipzig geboren, ber Sohn bes dortigen Prosessors ber Beredsamkeit Jacob Thomafius, ber ihm zwar eine ftrenge orthodoge Erziehung gab, aber baneben ihn felber in bas Studium ber Schriften von Sugo Grotius einführte. 1 Der Bater hatte an dem Kampfe wider Bufendorf auf ber Seite der Theologen Theil genommen und der Sohn gedachte ebenfalls gegen ben gefährlichen Freigeift zu schreiben. Noch hatte er nicht zwischen Theologie und Philosophie zu unterscheiden gelernt und wie er selber naiv erzählt, Furcht vor den Retereien in der Lehre Bufendorfs. Er glaubte, "daß der nicht felig werden könne, welcher nur ein wenig an der theologischen Wahrheit zweifle." Aber indem er mit der frischen Empfänglichkeit der Jugend für die Wahrheit die Apologie des Bufendorf studirte, ging ibm ein neues Licht auf. Er Ternte seine prüfende Vernunft gebrauchen und verlor allmählig die Scheu vor ber Regerriecherei seiner Zeit. "Ich that deshalben die Augen meines Gemüths zu, damit fie ber Glanz menschlichen Aussehens nicht verblenden sollte und gedachte nicht mehr, wer ober wie ein großer vornehmer Mann es sei, der dieses oder jenes geschrieben, sonbern überlegte nur bie Beweisthumer auf beiben Seiten. " 2 Go erlangte er die wiffenschaftliche Freiheit und warf das Joch der sectiverischen Philosophie ab. Aus einem befangenen Berächter Bufendorf's wurde er bessen aufrichtiger Berehrer. Er fing an nach Pusendorf über bas Naturrecht Vorträge an ber Universität Leipzig zu halten.

Auch in einer andern Richtung erwies der junge Doctor der Rechte (er hatte 1679 promovirt) seinen reformatorischen Geist, und diesmal in origineller Weise. Bisher war aller Unterricht an den deutschen Universitäten in lateinischer Sprache ertheilt worden. Die Sprache der deutschen Gelehrten war lateinisch. Die deutsche Sprache schien nur für die ungebildete Menge tauglich und nicht würdig des wissenschaftlichen Verkehrs. Dadurch wurde die Kluft zwischen den

<sup>&#</sup>x27; Eine gute Biographie hat H. Luben in seinem Buchsein Christian Thomasius, Berlin 1805, geliesert. Sehr aussührlich und gründlich ist die Darstellung seines naturrechtlichen Spstems in ber Geschichte ber Rechts- und Staatsprincipien von Hinrichs Bt. III, S. 122 ff.

<sup>2</sup> Vorrete ber brei Bücher ber göttlichen Rechtsgelahrtheit. Halle 1709.

Gelehrten und der Nation unübersteiglich. Die Wissenschaft war von dem Leben getrennt, und artete in eine pedantische und geistlose Geslehrtheit aus. Thomasius wies auf das Borbild der Franzosen hin, welche ihre Werke meistens in französischer Sprache herausgeben und ihnen dadurch eine größere Berbreitung und Wirksamkeit verschaffen, und forderte die Deutschen auf ein Gleiches zu thun. Er beging im Jahr 1688 das unerhörte Wagniß, am schwarzen Brett in deutscher Sprache Borträge anzukündigen und das größere, dieselben in deutscher Sprache wirklich zu halten. Daneben hielt auch er öfter noch lateinische Borlesungen; aber immerhin war nun die deutsche Sprache zum erstenmal auf dem Lehrstuhl einer deutschen Universität eingebürgert worden. Bon diesem Augenblick datirt eine neue fruchtbare Aera deutscher Wissenschaft.

Diese erfte große Reform erganzte er burch eine zweite. Schon por ibm batte Otto Menke, ein Leipziger Professor, in Nachahmung bes "Journal des Savans" auch in Deutschland eine gelehrte Zeitschrift gegründet, die acta eruditorum, welcher balb andere ähnliche Beitschriften folgten. Auch Thomasius hatte anfangs in dieselbe geschrieben. Aber theils war er nun bei ben gelehrten herrn etwas anrüchig geworden, seitdem er deutsch zu lehren anfing, theils überzeugte er fich von bem Bedürfniß beutscher Zeitschriften und veröffentlichte nun eine eigene deutsch verfagte Monatsschrift. Das war bas erfte wiffenicaftliche Journal in deutscher Sprache, und Thomasius muß daher auch als Begründer ber beutschen Journalistik geehrt werden. Sein beutscher Styl ist freilich noch unbeholfen und mit Fremdwörtern arg burchspieft, aber schon bas mächtige Ringen mit ben Schwierigkeiten einer noch ungeschulten Sprache und der frische ursprüngliche Sumor, ber seine Schriften belebt, fand bei ber bamaligen Lesewelt vielen Beifall und gab ben Anftog zu weitern Fortschritten. Nach und nach gewann er auch in ber Sprache größere Sicherheit und Freiheit. wenn man baran benkt, bag zwischen ben beutschen Schriften Martin Luthers und des Thomafius die Erstarrung der Theologie und der dreißigjährige Rrieg in ber Mitte lagen, wird ber tiefe Stand begreiflich,

auf bem wir die gelehrte beutsche Litteratur in dieser Zeit antreffen. Es wurden neuerdings schwere Geistesarbeiten erforderlich, um auch die deutsche Sprache aus der allgemeinen Verwilderung wieder empor zu arbeiten.

Thomasius hatte ben Zopf ber Schule allzu unsanft gesaßt, und seine Berachtung bes herkömmlichen gelehrten Schlendrians zu offen geäußert, um mitten in dem Lager der Philister sicher zu sein. Gine Universität, welche Leibnitz verstoßen und Busendorf verfolgt hatte, konnte auch Thomasius nicht dulden. Wie immer und wie überall konnten die orthodogen Theologen am wenigsten diese wissenschaftliche Freiheit ertragen. Ihr Zorn wendete sich gegen den gottlosen Neuerer, und sie singen an, jeden Anlaß mit zäher Gier zu benutzen, um ihn zu verdächtigen und zu verfolgen. Ein Angriff des Thomasius auf einen theologischen Parteigenossen bot eine erwünschte Handhabe dazu.

Der Doctor und Professor der Theologie Hector Gottsried Masius, der Hospier des Königs von Dänemark, hatte eine Schrift veröffentlicht über "das Interesse der Fürsten an der wahren Religion." Er hatte darin die lutherische Consession als die sicherste Stüße des gemeinen Wesens mit Eiser gepriesen und die Fürsten darauf ausmerksam gemacht, wie vortheilhaft für sie das lutherische Dogma sei, daß alle fürstliche Gewalt unmittelbar von Gott komme. Er hatte zugleich die resormirte und die katholische Consession verdäcktigt, daß sie die Rebellion und den Ausruhr begünstigen, indem sie jenem Dogma widersprechen.

Thomasius sand sich durch diese Schrift eben so sehr in seinem religiösen Gefühl als in seiner juristischen Ueberzeugung verletzt. Als Christ ärgerte er sich über den Mißbrauch der Religion zu bloß äußerslichen Zwecken. Er erklärte es für "unanständig, seine Religion hohen Potentaten wegen des zeitlichen Interesses zu empsehlen." Ihm war die Religion eine heilige Sache, die nicht in herrschssüchtiger Absicht entwürdigt werden dürse. Ihr Ziel sei das ewige Wohl und nicht das zeitliche Interesse. Als Philosoph und als Jurist erklärte er die Meinung, daß Gott die unmittelbare Ursache der Majestät sei, für

abgeschmackt, unvernünftig und aller Geschichte widersprechend. Er gab seinem Unwillen über die Heuchelei und Hosffahrt solcher theologischen Schmeichler einen bittern Ausdruck und geißelte ihre orthogoge Unwissenheit mit seinem scharfen Spott. Als Masius unter dem erborgten Namen des Beter Schipping mit einer Schmähschrift antwortete, gab Thomasius dieselbe mit Anmerkungen heraus, welche die logischen und historischen Mängel derselben schonungslos ausbeckten.

Die literarische Niederlage steigerte den Sag des königlichen Softheologen. Er rief ben Beistand ber Leipziger Freunde an, intriguirte am fursächsischen Sofe und bei dem Oberconsistorium und wußte auch ben bänischen Königshof gegen ben gottlofen Freibenker aufzuregen. Er schwärzte Thomasius an, als habe er die königliche Majestät beleidigt, und erwirfte in Kopenhagen einen Befehl, daß die Schrift des Thomasius von dem henker verbrannt werde. Der Rönig schrieb sogar an den Rurfürften und verlangte die Bestrafung des Thomasius. Schon vorher hatten diesen die Leipziger Theologen in Dresden "als einen Berächter Gottes und bes beiligen Amtes" angeklagt, und auf ber Ranzel gegen diesen Unruhstifter gewüthet. Thomasius setzte biesen Angriffen die kalte Gewandtheit eines Rechtsgelehrten und die Entschiedenheit eines ehrlichen Mannes entgegen. Er behauptete sein Recht und benutte die schützenden Formen des Procegverfahrens. Aber er konnte doch nicht völlig der Macht seiner Teinde entgeben. Das Oberconsistorium wollte wenigstens Rube haben vor ähnlichen Sändeln und unterfagte ihm bei Strafe von 100 Goldgulden etwas "in Leipzig ober an andern Orten ohne vorherige Cenfur drucken zu laffen." Durch dieses Berbot war die schriftstellerische Wirksamkeit des Thomafius am Leben getroffen, benn ber Ginfluß seiner Feinde in Leipzig war ftark genug, um feiner Schrift berfelben ben Freipag ber Cenfur zu ertheilen. Als Thomasius ein Buch über die Logik herausgeben wollte, verweigerte ihm der Cenfor die Erlaubniß, weil er es nicht

<sup>1</sup> In ben "freimuthigen jedoch vernunft- und gesetzmäßigen Gedanken von Chr. Thomasiue." Mai und Juni 1689.

über "sein Gewiffen" bringe, eine in beutscher ftatt in lateinischer Sprache verfaßte Logik zu gestatten.

Freilich gab Thomasius den Kampf für die akademische Freiheit nicht auf und an dem sächsischen Hose hatte doch auch er Freunde gefunden, insbesondere den Oberhofmarschall Haugwiß. Der Kurfürst selbst schrieb an den König von Dänemark und erinnerte daran, daß gelehrte Privathändel keine Statsangelegenheiten seien. Er begehrte sogar, daß der Berleumder Masius zur Ruhe verwiesen und seinen Hetzerien gegen die Reformirten Einhalt gethan werde. Aber zuletzt gewann auch an dem sächsischen Hose das Bündniß der Theologen mit den weltlichen Gegnern des Thomasius die Oberhand. Ein Ereigniß, welches den Hos persönlich aufregte, gab den Ausschlag.

Der Bergog Morit Wilhelm zu Cachsen : Zeit hatte fich 1689 mit der Pringeffin Marie Amalie, Tochter des Rurfürsten von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, vermählt. Der kurfachsische Sof hatte politische Bedenken gegen diese Heirath und die lutherischen Theologen famen benfelben mit ihren confessionellen Scrupeln gur Gulfe. Es erschien die anonyme Schrift eines Bastors, ber sich gegen die Buläffigkeit einer Che zwischen einem Lutheraner und einer Reformirten aussprach und ben confessionellen Gegensat zu einem ernften Chebinberniß verschärfte. Thomasius widerlegte diese neue Probe der theologischen Unduldsamkeit und vertheidigte mit Rechtsgründen die Che bes lutherischen Fürsten mit der reformirten Prinzessin. Obwohl er es vermieden hatte, die politische Seite des Falls zu berühren, so gerieth er nun doch bei dem fursächsischen Hofe in entschiedene Ungnade. Diefen Moment benutten seine Gegner, um zwei Befehle bes Oberconfistoriums burchzuseten, ben einen, daß ihm bei Strafe von 200 Gulben jebe Borlefung an der Univerfität und jede Herausgabe von Schriften bis auf weiteres unterfagt fei, und ben andern, bag er felbst in Berhaft gebracht und bas Inquisitionsverfahren gegen ihn eingeleitet werde. Der zweiten Gefahr entfam aber Thomafius gludlich, gewarnt von dem vorlauten Jubel der Feinde. Sobald er von bem ersten Befehl unterrichtet war, der ihm jede Wirksamkeit in Leipzig

verschloß, wendete er sich an den Kurfürsten von Brandenburg mit der Bitte, daß ihm gestattet werde, in Halle seine Borträge fortzusetzen und reiste unverzüglich nach Berlin (1690).

Die Universität Halle bestand damals noch nicht, sondern nur eine Nitterakademie. Aber der Kurfürst Friedrich III. willsahrte gerne dem Gesuche und ernannte Thomasius zu seinem Rath mit 500 Thaslern Gehalt. Dieser vertraute Gott und seinem Fleiße und kündigte muthig seine Vorlesungen an. Vergeblich spotteten die Gegner, er werde in Halle keine Studenten sinden. Es stellten sich doch Zuhörer in ziemlicher Anzahl ein und der Kurfürst wurde durch diese Erfolge in seinem Vertrauen bestärkt, in Halle eine neue Universität zu gründen.

Zwei verschiedene Geistesrichtungen kamen bamals in Salle gusammen und beide suchten sich in Thomasius selbst zu versöhnen, die eine ber freien Rritif und ber möglichst vorurtheilslosen Brufung, um deren willen Thomafius aus feiner Baterftadt verjagt worden, die andere der pietistischen Bertiefung, welche auch mit den starren Orthodogen in Streit gerathen und deren Bertreter ber Magister August Bermann Franke ichon in Leibzig burch Thomasius gegen die Berfolgung der theologischen Fakultät vertheidigt worben war, und ebenfalls nach Halle geflüchtet hatte. Die Bietisten wollten doch Ernst machen mit dem religiösen Glauben und ihr Leben barnach gestalten. Während die Orthodoren ihren religiösen Gifer nur in der Verfolgung Anderer an den Tag legten, arbeiteten die Pietisten an ber eigenen Reinigung und Seiligung. Die einen legten allen Werth auf die äußere Form, die andern auf den innern Geift. Es kann nicht befremden, daß sich Thomasius mehr von den Bietisten angezogen fühlte. Aber auch an ihm bewährte sichs, daß die wissenschaftliche Arbeit in dem mustischen Dunkel nicht vorwärts komme und baß die aufgeregten Gefühle wohl die Phantafie zur Schwärmerei verleiten, aber nicht ben Verstand befriedigen können. Er machte eine Beit lang geringe Fortschritte in ber Wiffenschaft, während er fich ben Nebungen der Frömmigkeit mit Eifer hingab. Aber bald widerte ihn die zunehmende Ueberspanntheit der Bietisten an und als er Locke's Schriften zur Hand bekam und mit Lust studirte, zerstreute sich der Nebel, der sich um seine Seele gelagert hatte. Indem der Berstand des englischen Statsweisen seinen eigenen Geist berührte, wurde auch sein Berstand sich der angeborenen Freiheit wieder freudig bewußt.

Für die geistige wie für die politische und religiöse Freiheit fämpfte er mit unverzagtem Fleiß sein Leben lang. Er untersuchte die Frage, weßhalb benn die Wiffenschaften in Frankreich, England und Holland früher als in Deutschland emporgekommen und die Deutschen nur so langsam fortgeschritten seien? Die gewöhnliche Antwort, daß die Ursache zum Theil in der geringeren Freigebigkeit der deutschen Fürsten für wissenschaftliche Zwecke, und zum Theil in dem langsameren Geiste ber Deutschen liege, ließ er nicht gelten, benn sagte er, "bie Weisheit ist nicht intereffirt sondern an sich so schön, daß sie viel höher zu schätzen ist als alle fürstliche und königliche Munificenz" und "ber Deutsche hat vielleicht mehrmals der Schwere seines Geistes leichte Flügel gemacht als der Franzose seine Flatterhaftigkeit durch die gehörige Geduld fixirt hat." Thomasius findet die Ursache in dem Mangel ber göttlichen Freiheit. "Sie ist es, die allem Geiste bas rechte Leben gibt und ohne welche der menschliche Berstand gleichsam todt und entseelt zu sein scheint. Der Berftand erkennt keinen Oberherrn als Gott, und daher ift ihm bas Jod, bas man ihm aufburdet, wenn man ihm eine menschliche Autorität als eine Richtschnur vorschreibt, unerträglich, oder aber er wird zu allen guten Wissenschaften ungeschickt, wenn er unter biesem Joch erliegen muß oder sich bemselben durch Antrieb eitler Lehre und Geldgierde oder einer eiteln Furcht freiwillig unterwirft. Ift ein Berstand feurig und will sich die ihm von Gott verliehene Freiheit nicht nehmen laffen, so wird er doch abgehalten, daß er durch ruhige Betrachtung, als den einigen Weg die Weisheit zu erlangen, derselben nicht obliegen kann, weil er mit denen genug zu thun bat, die ihm seine Freiheit nehmen wollen. Ift aber ein Verstand wegen seiner natürlichen Schwere eines wiewohl harten Rochs gewohnt, so wird er nicht allein für sich nichts verständiges und

wahrhaftiges erfinden, sondern er verfolgt auch andere freie Gemüther und hindert sie auf alle Mittel und Wege, daß sie ihm gleich werden und sich ihrer unschätzbaren Freiheit nicht bedienen sollen. Unser armes Deutschland ift dieses bisher ja wohl gewahr worden. Die Freiheit ift es allein, was den Hollandern und Engländern ja den Franzosen selbst (vor der Berfolgung der Reformirten) so viel gelehrte Leute gegeben, da hingegen der Mangel dieser Freiheit die Scharffinnigkeit der Italiener und den hohen Beift der Spanier so fehr unterdrückt. Diese Freiheit ift es auch, die uns nunmehr hoffen läßt, daß in unserm Deutschland man täglich und handgreiflich spüren wird. wie sich edle Gemüther bemühen werden, den bisher ihrer Nation angeklebten Schandfleck, als ob fie unfähig wären, etwas Gutes und Tüchtiges zu erfinden, um die Wette auszuwaschen und ohne ohnmächtige Bestreitung durch leere Worte diese Blame wirklich und in ber That zu widerlegen, nachdem burch die allweise Vorsehung Gottes bobe Häupter in unserm Vaterlande immer mehr und mehr anfangen. biese bisher unterbrückte Freiheit empor zu heben und derselben ben ihr gehörigen Glanz zu geben." 1

Die Sicherheit und Freiheit, welche er in Halle für sich gefunden hatte, verleitete ihn nicht zu träger Ruhe. Obwohl er der Händel mit den Theologen überdrüssig geworden war, welche nicht abließen ihn zu verunglimpfen und zu schädigen, und obwohl er in seinen Ostergedanken (1696), welche offenbar unter der Einwirkung des frommen Spener geschrieben sind, seine "bittere Schreibart" bereut und den Vorsatz gesaßt hatte, in Zukunft nur mit Sanstmuth seinen Feinden zu begegnen, so trieb ihn doch das Mitgesühl für andere Verfolgte und der gerechte Haß gegen das mächtige Unrecht zu neuen Angriffen auf die Verfolgung.

Im Jahr 1697 schrieb er zwei Abhandlungen, die eine über die Frage: "ob Ketzerei ein strafbares Berbrechen sei?" und die andere das "Recht der Fürsten gegen die Ketzer." Er verneinte die erste Frage,

<sup>&#</sup>x27; Zuschrift an den Kurfürsten von 1692, in den Kleinen beutschen Schriften. (3. Auflage. Halle 1721.)

und sprach ben Fürsten das Recht ab, die Retzer zu bestrafen. Er zeigte, daß der ganze Begriff der Retzerei dem Rechtsbegriff fremd und nur ersunden worden sei, um der Unduldsamkeit und Herrschssucht der Pfasscheit zu dienen. Die Wuth der Theologen ergoß sich in neuen Schmähungen gegen ihn, er wurde selbst als Retzer und ruchloser Atheist gescholten. Aber die Zeit der Retzerrichter war doch im Untergang, und zuerst in den protestantischen, dann auch in den katholischen Ländern wurde die Retzerei aus dem Berzeichniß der Verbrechen auszesstrichen und der Versolgungssucht kirchlicher Siserer eine gefährliche Wasse aus den Händen gewunden.

So lange die Reterei als ein Vergeben betrachtet ward, waren gerade die benkenden Männer am wenigsten sicher und die Schwingen bes wiffenschaftlichen Geistes gebunden. Ein anderes eingebildetes Berbrechen, die hererei, bedrobte mehr die Frauen und die Rube ber Familien und hemmte zugleich die Fortschritte der Technik. War auch das Berbrennen der Heren in Abnahme gerathen, seitdem im Westen Europas eine mildere und vorsichtigere Gerichtspragis als Vorbild wirkte, so war in Deutschland doch die allgemeine Meinung der Geistlichen und der Juristen noch in dem Glauben an den Umgang der Beren mit dem Teufel, und an zauberische Künfte befangen. 2113 Thomafius zum erstenmal Gelegenheit erhielt, in einem Berenproceß zu urtheilen, war auch er noch von den herkömmlichen Autoritäten getäuscht und bedurfte ber Warnung feines alten Lehrers und nunmehrigen Collegen, bes Juriften Samuel Struff. Dann aber prüfte er die Frage gründlicher, studirte auch die Bedenken älterer Gegner der Gerenprocesse und überzeugte sich, daß dieser Berenglaube nicht über 500 Jahre alt und der Teufel, welcher die Hegen beschlafe, nur bas Erzeugniß einer franken Phantafie fei. In feiner Disputation "vom Berbrechen der Zauberei" (1701, 1702) legte er der Welt das Refultat seiner Untersuchung vor und trug badurch viel bazu bei, jenen Aberglauben gurud zu brängen und nach Friedrichs bes Großen Ausbruck bas Recht ben Frauen zu gewährleisten, baß fie in aller Sicherheit alt werden durfen. Die preufische Gesetzgebung ging in

Deutschland voran erft mit der Einschränkung, dann mit der Aufshebung der Hegenverfolgung.

Diesen beiben glänzenden Berdiensten um die Civilisation fügte Thomasius ein drittes und kein geringeres hinzu, indem er sich gegen die Tortur erklärte, diese "traurige Ersindung, durch welche der noch nicht für schuldig erkannte Angeklagte einer härteren und grausameren Strase ausgesetzt wird, als ihn treffen könnte, wenn er verurtheilt wäre, welche eine unnüße Grausamkeit ist, wenn ohne sie der Berebrecher überführt ist, und ein ganz unsicheres Mittel, die Wahrheit an den Tag zu bringen." (1707.) Es dauerte noch über ein Jahrehundert, dis diese Barbarei gänzlich aus dem Strasproces verbannt wurde. Der Biograph des Thomasius, H. Luden, welcher die Reinigung des Strasprechts durch die Beseitigung der Ketzerei und Hezerei mit Jubel begrüßt, fühlt sich im Jahre 1805 noch nicht völlig sicher, ob die Strasprechtspflege der Tortur entrathen könne.

Thomasius erlebte die Genugthuung, daß seine Heimat, die ihn einst verstoßen hatte, endlich seinen Werth erkannte und ihn nun in ehrenvoller Weise zurückrief. Aber er blieb seinem Adoptivvaterlande und Halle treu und lehnte den Ruf nach Leipzig ab (1709). Sein Alter war heiter und geehrt. Als er starb, den 23. Sept. 1728, fühlte Deutschland, daß ein Resormator der deutschen Cultur geschieden sei.

Durch seine kleinen Schriften und durch seine Kämpfe hatte er eine noch größere Wirkung auf die Befreiung des deutschen Geistes geübt als durch seine größeren systematischen Werke.

In den "Drei Büchern der göttlichen Rechtsgelahrts heit," <sup>2</sup> die er in lateinischer und in deutscher Sprache herausgab und in den "Fundamenta juris naturae et gentium" <sup>3</sup> stellt er sein System dar. Im Ganzen schließt er sich an Pufendorf an. In einigen Beziehungen aber nimmt er eine neue Stellung ein und ergänzt die Lehre des Pusendorf.

<sup>1</sup> Bgl. Solban, Geschichte ber Begenproceffe. Stuttgart 1843. Cap. 23.

<sup>2</sup> Ich benutze die Ausgabe: Halle 1709.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ed. quarta. Hallae et Lipsiae 1718.

Er war eine religiösere Natur als Pufendorf. Wie innerlich er von den driftlichen Regungen seiner Zeit ergriffen war, zeigt sein Berhältniß zu Spener und zu den Pietisten. Aber eben weil ihm die Religion eine beilige Herzenssache war, bestritt er nur um so entschiebener jede ungebührliche Ginmischung ber Statsgewalt in biefes Beiligthum. Um die scharfe Unterscheidung von Religion und Recht, Rirche und Stat erwarb er fich ein großes Berdienst. Bei jedem Unlaß führt er die Nothwendigkeit dieser Trennung der beiden Gebote burch. In dieser Absicht schrieb er seine Geschichte bes Streits zwiiden Statsgewalt und Briefterthum im Mittelalter. 1 Den Geist des Buchs veranschaulicht das Titelbild. In der obern Sälfte wird das alte römische Reich dargestellt. Der Kaiser sitt auf dem Throne, von Fürsten und Kriegern umgeben. Das Bolf und voran in diesem auch driftliche Bischöfe und Lehrer huldigen ihm. Die untere hälfte bes Bildes aber zeigt den mittelalterlichen Bapft auf bem Throne, umgeben von den Rirchenfürsten, welche Schwerter tragen. und vor ihm beugen fich die Laien sammt ihren Königen und Fürsten.

Seine Ansichten faßte er in die kurzen Lehrsätze vom Recht eines chriftlichen Fürsten in Religionssachen zusammen, welche er 1724 in den "Thomasischen Gedanken" in deutscher Sprache herausgab. Diese Lehrsätze sind eine wissenschaftliche Vorschule für den Stat Friedrichs des Großen, in welchem zuerst auf dem Continent das moderne Princip der religiösen Freiheit als Grundgesetz verkündigt ward. Einige Auszüge werden diese kleine Schrift vergegenwärtigen.

Schon die ersten Sätze bestimmen und beschränken die obrigkeitliche Gewalt im Sinne der modernen Staatsidee:

- 1) "Durch einen Fürsten verstehe ich hier alle Bersonen, die bie höchste Gewalt und Obrigkeit in einem gemeinsamen Wesen führen."
- 2) "Durch bas gemeine Wesen verstehe ich die bürgerliche um gemeinen Friedens willen mit der höchsten Gewalt versehene Gesellschaft."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historia contentionis inter imperium et sacerdotium usque ad saeculum, XVI. Hallae 1722.

- 3) "Die Nechte ober Negalien der Fürsten und der höchsten Gewalt können nie ohne Fug und Macht die Widerspenstigen zu zwingen oder zu bestrafen begriffen werden."
- 4) "Wenn überall Friede wäre, wäre kein gemein Wesen und folglich auch kein Fürst oder höchste Gewalt."
- 9) "Alle Regalien eines Fürsten haben die Erhaltung des gemeinen Friedens zur Absicht."
- 10) "Das Thun und Lassen der Unterthanen, das den gemeinen Frieden nicht verhindern noch befördern kann, ist den Nechten eines Fürsten nicht unterworfen."
- 11) "Welches menschliche Thun dem Willen keines Menschen unterworfen ist, das ist auch nicht dem Willen eines Fürsten und folglich auch nicht dessen Regalien unterworfen." Dahin rechnet er
- 13) "alles Thun und Lassen des menschlichen Berstandes, soferne berselbe mit dem Begriff eines Dinges zu thun hat," d. h. die wissenschaftliche Freiheit im weitesten Sinn;
- 14) "ingleichen die böse Grundneigung natürlicher Menschen und zwar nicht blos insosern sie in bloßen Gedanken besteht, sondern auch insosern sie sich in einer Form kund gibt, welche den gemeinen Frieden nicht stört, z. B. wenn einer seine böse Neigung bekennt, ja sogar, wenn dieselbe in Werke ausbricht, aber ohne daß jemandem ein Unrecht geschieht."

Ferner 16) das Bekenntniß bessen, was einer für wahr hält. "Niemand soll von seiner Erkenntniß anders reden muffen als er benkt."

- 17) "Wenn ein Fürst über solche Dinge sein Recht extendiren will, sind ihm die Unterthanen zu gehorchen nicht schuldig, wohl aber sich ihm nicht zu widersetzen, sondern das ihnen widersahrene Unrecht zu dulden verbunden."
- 18) "Es können in einem gemeinen Wesen nicht zwei höchste Gewalten oder Obrigkeiten sein, weil so dann der gemeine Frieden unmöglich erhalten werden könnte."
- 20) "Ein jeder Mensch ist schuldig, selbst und nicht durch andere Gott zu dienen."

- 21) "Gott zu dienen ift eben feine Gefellschaft von nöthen."
- 25) "Die bürgerliche Gesellschaft ist wegen des Gottesdienstes nicht entstanden noch gemacht worden, befördert auch die Frömmigkeit nicht und hat den Gottesdienst nicht erfunden, braucht auch selbigen nicht als ein Instrument, die Unterthanen zu regieren."
- 26) "Bei Aufrichtung der bürgerlichen Gesellschaft hat kein Bolk dem Willen der Obrigkeit sich unterworfen noch vernünftig unterwerfen können."
- 39) "Von der jüdischen Religion und den Regalien der Könige in Juda und Israel kann man auf die christliche Religion und die Regalien christlicher Fürsten nicht schließen, denn christliche Könige haben mehr Gewalt als die jüdischen, hingegen christliche Lehrer weniger Gewalt als die Leviten."
- 40) "Denn die chriftliche Religion ift von der jüdischen ganz unterschieden und derselben, soferne die chriftliche keine Berknüpfung mit einem gewissen Staat hat, vielmehr entgegen gesetzt. Deswegen auch Chriftus keinen Fürsten agiret noch eine Regimentsform eingeführt hat."
- 42) "Das Umt eines Lehrers erfordert Liebe und kann burch Zwang unmöglich ausgeübt werden, am wenigsten aber das Umt eines Lehrers der chriftlichen Religion."
- 43) "Das Amt ber Schlüffel inferirt keine obrigkeitliche Gewalt ober Zwangsrecht."
- 46) "Die christliche Kirche oder Gemeine hat mit einem weltlichen Stat oder gemeinen Wesen nichts gemein und kann daher keine Regimentsform des gemeinen Wesens auf die christliche Kirche applicirt werzben, indem sie nichts ist als eine Gesellschaft, die aus Lehrern und Zuhörern bestehen soll." (?)
- 51) "Die Fürsten werden durch Bekenntniß zur chriftlichen Kirche nicht Bischöfe oder Lehrer, ja es kann auch das Umt eines chriftlichen Lehrers nicht füglich von einem Fürsten zugleich verwaltet werden."
- 52) "Der Zweck der chriftlichen, apostolischen und evangelischen Religion ist der Friede mit Gott."
  - 65) "Die Beisheit eines driftlichen Fürsten besteht barin, baß er

wisse bie Pflicht eines Menschen, eines Fürsten und eines Chriften insgesammt zu beobachten."

- . 70) "Ein chriftlicher Fürst hat nicht Macht, andere Bölfer, die unterschiedener Religion sind, der Religion halber mit Krieg zu überziehen."
- 71) "Er kann sich aber wohl mit Gewalt vertheidigen, wenn ihm ein anderer Fürst seine Religionsfreiheit nicht gönnen will."
- 72) "Er kann auch wohl eines andern Fürsten Unterthanen in seinem Lande Zuflucht vergönnen, wenn ihr Fürst dieselben der Relizion halber verjagt oder sie zur Religion zwingen will."
- 74) "Seine eigenen Unterthanen kann er zu seiner Religion nicht zwingen, nicht einen einzigen, geschweige benn alle."
- 76) "Er ift schuldig, ihre Lehrsätze zu dulden, wenn sie gleich irrig find und ihre Kirchengebräuche, die sie für göttlich halten, wenn sie gleich von den seinigen abweichen."
- 77) "Er hat aber auch hinwiederum die Freiheit, seine Religion zu üben, und sowohl zu glauben, was er für wahr hält und Gott zu ehren auf die Weise, nach welcher er vermeint, daß es Gott geställig sei."
- 78) "Wenn er auch schon versprochen hätte, bei der Unterthanen ihrer Religion zu bleiben, denn Religionsfachen sind Gewissenssachen, das Gewissen aber läßt sich durch Versprechen nicht binden."
- 80) "Jedoch ist der Fürst nicht schuldig, unter dem Prätegt der Religion solche Lehren zu dulden, die den allgemeinen Frieden und Ruhe geradezu turbiren und die allgemeine menschliche Pflicht aufheben."
- 81) "Dieweil aber nicht leicht eine Religion ist, die dergleichen (unmittelbar auf Friedensstörung gerichtete) Lehren führen sollte, als muß ein Fürst wohl Acht haben auf solche Lehren, die einer gewissen Religion eine Prärogative geben, daß sie nicht durchgehends an die allgemeinen Regeln des Rechts und der Liebe gebunden sei."
- 82) "Dergleichen Lehren sind z. E., daß man keinem Ketzer Treu und Glauben halten musse, daß Könige oder andere, die von der Klerisei excommunicirt worden, aufhörten Könige oder in dem Stande zu sein, daß man ihnen die allgemeine Liebe nicht mehr erweisen

bürfe, daß die Rechtgläubigen andern Religionsverwandten das ihre nehmen dürfen, daß man die so anderer Religion sind nicht dulben noch aufnehmen soll, daß die von Menschen versertigten Glaubenstefenntnisse und Auslegungen der heiligen Schrift Richtschnuren sein solten, andere Menschen daran zu binden und diejenigen, welche sich nicht daran wolten binden lassen, zu verjagen u. s. f."

- 83) "Es ist auch ein chriftlicher Fürst nicht schuldig, solche Religionsverwandte zu dulden, die vermöge ihrer Religion sich verbunden achten, einem andern Menschen oder Collegio, die nicht unter des Fürsten Botmäßigkeit sind, mehr zu gehorchen als ihren Fürsten, es sei nun dieser Mensch oder dieses Collegium zu Konstantinopel, Rom, Wittenberg oder wo sonst er wolle."
- 84) "Es ist auch ein christlicher Fürst einen Atheisten ober benjenigen, der den Schöpfer der Welt und seine Vorsehung läugnet, zu dulden nicht schuldig, denn er hat sich allezeit von ihm zu befahren, daß er — die Ruhe des gemeinen Wesens stören werde."
- 85) "Diejenigen aber, die ein christlicher Fürst zu dulden nicht schuldig ist, hat er nicht Fug und Macht, mit bürgerlichen Strasen zu belegen, weil die Lehren zwar in so weit gefährlich sind, daß sie den gemeinen Frieden leicht verletzen können, aber denselben als bloße Lehren noch in der That nicht verletzt haben."
- 87) "Er muß ihnen auch ihr Bermögen und Alles was ihnen angehört, abfolgen lassen, außer was sonst andere, die nach Willfür abziehen, geben mussen."
- 91) "Der Fürst hat kein Recht, in Religionssachen die unterschiedenen Meinungen durch einen Rechtsspruch, der mit Gewalt zur Execution könnte gebracht werden, zu entscheiden."
- 92) "Biel weniger soll er bergleichen Zwang-Urtheilsfällung andern Menschen zulassen, sie mögen nun seine Unterthanen sein ober nicht, und sie mögen sich geistlich ober weltlich, Concilia, Synobes, Ministeria, theologische Facultäten ober sonst nennen, sie mögen Schrift ober Concilia ober Traditiones zu dem Deckmantel ihrer Zank- und Herrschsuchen ober nicht."

93) "Ein driftlicher Fürst hat bei seiner und seiner Unterthanen Religion zu beobachten, daß Alles ordentlich zugehe."

94) "Und gleichwie das höchste Recht in dem gemeinen Wesen Alles wohl zu ordnen, dem Fürsten zusteht, die Kirche aber als eine Gesellschaft in dem gemeinen Wesen sich befindet, also gehört auch die Ordnung in den Religionssachen zu dem Recht eines Fürsten."

Die Streitfrage, ob das Naturrecht auf den Stand der Unschuld gu grunden fei ober nur bem verberbten Stand nach bem Fall angehöre, beschäftigt ihn gang ernstlich. Er sucht nach einer Bersöhnung des Glaubens mit der Wiffenschaft und will nicht eine Rechtsgelehr= famkeit überhaupt, sondern eine driftliche Rechtsgelehrfamkeit schreiben. Er schilbert ben Stand bes Paradieses als einen vollkommenen mit Liebe, aber er bestreitet, daß es in demselben einen Stat gegeben habe, benn ber Stat ift nicht ohne zwingende Gewalt, und die unschuldigen und friedfertigen Menschen bedurften keines Zwangs. (Göttl. Rechtsgel. I, 2.) Die Menschen lebten in ber Gemeinschaft Gottes. Erft nach bem Fall. als sie von Gott getrennt waren und die Furcht vor Gewaltthat die Menschen ängstigte, ward ber Stat ein Bedürfniß. Indem Thomasius bie beiden Zustände vergleicht und unterscheidet, will er beiden gerecht werden. Für beide Zustände behauptet er ein göttliches Geset und zwar theils ein natürliches, theils ein geoffenbartes Gefet. Der Verstand ift bem Menschen auch nach bem Fall so vollkommen geblieben, daß er die gemeinen Regeln, zumal die natürlichen, erkennen fann. Das natürliche Geset wird also von der gesunden Bernunft begriffen, es ist in nothwendiger Uebereinstimmung mit der Natur des Menschen, wie Gott sie gewollt und geschaffen hat. Es ist ben Menichen von Gott ins Berg geschrieben und verpflichtet die Menschen, bas zu thun, was mit ihrer vernünftigen Natur übereinstimmt und bas zu unterlaffen, was berfelben zuwider ift. Das gegebene göttliche Geset wird nicht schon von der Bernunft gefunden, sondern ist durch die göttliche Offenbarung publicirt und bezieht sich auf Dinge, welche keine nothwendige Verknüpfung mit der menschlichen Natur haben. Dabei ist es veränderlich, mahrend bas göttliche Naturgesetz unveränderlich ist. Nur steht es weder dem Papst noch den Fürsten zu, es zu verändern oder nachzulassen. Einige wenige der geoffenbarten Gottesgesetze sind allen Menschen gegeben. Thomasius nimmt hier ohne weiteres an, daß die Bibel der Ausdruck derselben sei — andere und die meisten sind nur den Juden gegeben und durch Christus erfüllt und dadurch gelöst worden. (Göttl. Rechtsgel. I, 2.)

Ueberall hebt Thomasius das Gesetz hervor, als die ursprüngliche und oberste Quelle des Rechts und unter Gesetz versteht er den Besehl der Obrigseit, welcher die Unterthanen verbindet, ihr Thun und Lassen darnach einzurichten. Das Gesetz ist auch die ursprüngliche Rechtsquelle, denn das natürliche Recht ist ein Gesetz Gottes, welches die Menschen verbindet. Das Gesetz verbindet auch ohne Bertrag, der Bille des Höhern, der als Macht wirkt, ist als solcher sür den Unterzebenen Gesetz, der Bertrag dagegen bindet nicht ohne Gesetz. (Göttl. Rechtsg. I, 1. §. 29. Fund. jur. nat. I, 5. 3.) Die Berbindlichseit der Berträge ist also nicht abzuleiten aus dem Einzelwillen der Bertragsparteien, sondern aus einem Naturgesetz, welches hinwieder den Billen eines Höhern voraussetzt. Auch in diesem charakteristischen Zug ist Thomassus ein Borläuser der nächsten Zeitperiode, welche überall die Umgestaltung und neue Darstellung des Rechts in Gesetzessorm versuchte.

Von dem göttlichen Gesetz zu unterscheiden ist das menschliche. Der Mensch ist das vornehmste Object des Rechts. (G. R. I, 1. §. 90.) Das eigentliche Recht ist das menschliche, d. h. welches von den Menschen festgesetzt und geschützt wird. Erst in der menschlichen Gesellschaft ist dieses Recht möglich. Außerhalb der Gesellschaft ist kein Recht. In einer jeden Gesellschaft ist ein Recht. (G. R. I, 1. §. 100. 101.) Bon göttlichem Recht redet man nur, indem man die Analogie des menschlichen Rechts auf die göttliche Ordnung anwendet. Dem Weisen ist Gott eher ein "Lehrer des Naturrechts" als ein "Gesetzgeber." Das von Gott bestimmte Naturrecht enthält alles in sich, was die Moralphilosophie beareist.

<sup>&#</sup>x27;Fund. jur. I, 5. 40. "Sapiens Deum magis concipit ut Doctorem juris naturae quam ut legislatorem."

Innerhalb des menschlichen Rechtes unterscheibet Thomasius das angeborene und das erlangte Recht. Jenes beruht nicht auf dem Menschenwillen, es ist schon mit der Schöpfung gegeben, dieses wird erst durch die menschliche That und durch den Willen der Menschen hervorgebracht. Ein Beispiel der angeborenen Rechte ist die Elternsewalt, die ursprüngliche Freiheit und Gemeinschaft der Menschen, ein Beispiel der erworbenen Rechte ist die Herrschaft und das Eigenthum. (G. R. I, 1. §. 114 f. Fund. jur. I, 5. §. 11 f.)

Ebenso ist das Recht entweder ein natürliches oder positisves; jenes wird aus der vernünftigen Erwägung einer ruhigen Seele erkannt, dieses bedarf der Berkündung und Beröffentlichung. Der Berstand, der seine eigene Natur betrachtet, erkennt es, daß er nicht ohne Gesetz sei. Indem er das Wesen der Dinge begreift, sindet er das natürliche Gesetz. Sein erstes practisches Princip, das aber dem logischen oder theoretischen Princip untergeordnet ist, heißt: "Geshorche dem, der dir zu besehlen hat," oder mit Bezug auf das ursprüngliche Naturgesetz: "Gehorche Gott." (G. R. I, 3. §. 34 f.) In der Gesellschaft aber kommt das fernere Gebot hinzu: "Gehorche dem Menschen, welchem die Herrichaft in einer Gesellschaft zukommt," und für jede besondere Gesellschaft das Gebot: "Thue das, was den Endzweck einer jeden Gesellschaft nothwendig besördert und unterlasse das, was denselben nothwendig stört." (G. R. III, 1. §. 59. 66.)

Bon den drei Arten der menschlichen Gesellschaft She, Haus, Stat, gehören die beiden ersten dem Stande der Unschuld und der Berderbtheit, die dritte nur dem Zustande nach dem Fall an. Indem Thomasius die Pflichten derer, die in der Republik leben (G. R. III, 6.) bestimmt, polemisirt er zum Theil gegen Aristoteles oder vielmehr gegen die scholastische Schule, die sich an Aristoteles wie an eine göttliche Autorität anklammert und ihn zudem oft misversteht. Mit den Alten nimmt er an, daß der Endzweck des States in zwei Dingen bestehe, erstens in der "bürgerlichen Glückseligkeit, welche nicht einen einzelnen Menschen, sondern das ganze Bolk betrifft, der erdauporice als dem Hauptzweck," zweitens "in der Genüge

aller Dinge und äußerlichen Güter," ber avrapzeia als dem Nebenzweck. Er stimmt auch Aristoteles bei, daß der Mensch, wie er nun richtiger als die meisten übersetzt, "eine politische Creatur" sei, aber er bestreitet die Meinung, daß der Mensch schon durch den bloßen Naturtrieb zum State komme. Er ist weit entsernt, die Lehre des Hobbes zu billigen, daß der Naturzustand der Menschen Krieg sei, aber er folgt darin Hobbes, daß erst die hinzugekommene Furcht die Menschen zum State getrieben habe. Den Stat definirt er "eine natürliche Gesellschaft, welche die höchste Herrschaft in sich begreift, aller Genüge und bürgerlichen Glückseligkeit halber." Die Form des States ist "die Ordnung oder die Verfassung der regierenden und ge-horchenden."

Soll ein Stat entstehen, so muß eine Einigung des Willens und der Kräfte bewirkt werden. Erst durch diese Einigung wird "die große Menge der Menschen zu einem gewaltigen Körper, nämlich zu einer Republik beseelet." (G. R. III, 6. §. 28.) Wie Pufendorf hält auch er die Verbindung zweier Verträge für nöthig; zunächst den Vertrag derer, die zu Einem Gemeinwesen als Mitbürger zusammentreten wollen, und zweitens den Vertrag, durch welchen die einen von den andern als Obrigkeit bestellt werden. Aber zwischen beide Verträge stellt er die "Verordnung über die Regierungsform," d. h. nicht einen Verfassungsvertrag, sondern ein Verfassungsgesetz, freilich ohne diesen wichtigen Gedanken weiter zu verfolgen. (G. R. III, 6. §. 29 f.)

In Erinnerung an den Streit mit Masius beleuchtet er nochmals ausführlich die Ableitung der fürstlich en Majestät von Gott. Er macht darauf ausmerksam, wenn im Mittelalter die Könige ihre Gewalt von Gott unmittelbar abgeleitet haben, so habe das wesentlich nur den Widerspruch gegen die sirchliche Theorie bedeutet, daß die Königsgewalt durch die Vermittlung des Papstes von Gott verliehen werde. Er bemerkt, in Frankreich haben wohl einige Stände verlangt, daß

<sup>&#</sup>x27; Göttl. Rechteg. III, 6. §. 5. 6. An einer andern Stelle III, 6. §. 63. wiederholt er die ausführlichere Definition Pufendorfs. Siehe oben S. 123.

Die Lehre, "Gott sei die unmittelbare Ursache ber Majestät," zu einem Reichsgeset erhoben werde, aber es sei auch da nichts daraus geworden, indem andere Stände bewiesen haben, daß die Wohlfahrt Frankreichs nicht bavon abhängig sei und man füglich berlei Streitigkeiten bem Ratheder überlaffen durfe. Dann fährt er fort: "Daß aber in Deutschland jemals bergleichen nur versucht worden ware, fonnen wir uns nicht entfinnen." Er unterscheibet brei Sauptmeinungen: 1) Das Bolk bringt die Majestät bervor, indem es die Gewalt an die Fürsten überträgt, und Gott läßt bas geschehen. Meinung von Grotius. 2) Gott verleibt unmittelbar die Majestät bem Fürften, wie immer biefer burch Erbrecht ober burch Bolfsmahl gur Gewalt fomme. Meinung vieler lutherischen Theologen. 3) Gott ber Urheber bes natürlichen Gesetzes hat auch die Gründung von Staten gewollt und ift insofern mittelbar Urheber ber Majestät. Thomasius bekennt sich mit Bufendorf für die britte mittlere Meinung. Er stütt fich dabei auf die Autorität der Apostel, deren einer, Paulus, wohl den Stat als Gottesordnung, beren anderer, Betrus, aber ben Stat ebenfo entschieden als menschliche Ordnung bezeichne, und befämpft damit die Theologen, welche ben völligen Mangel aller Vernunftgrunde burch ben Schein der Religion ersetzen wollen und die Worte des Paulus in einseitig outrirter Beise auslegen. (G. R. III, 3. §. 69 f. Fund. jur. III, 6.)

Unter Majestät versteht er übrigens dasselbe, was andere Couveränetät heißen, "die höchste Gewalt, der Unterthanen Thun und Lassen zu regieren und im Namen der Republik Kriegs- und Friedenssachen vorzunehmen, den Endzweck der Republik zu erhalten." Wie die meisten seiner Borgänger überspannt auch er diesen Begriff, indem er die Majestät allen menschlichen und bürgerlichen Gesehen überordnet und jeden Widerstand auch gegen unrechtmäßige Gewaltübung derselben verwirft. Er unterscheidet zwischen der absoluten (freien) und der beschränkten Monarchie oder Aristokratie und leitet die Beschränkung aus den besondern "Grundgesehen" oder vielmehr "Berträgen" ab, aber er kann sich auch noch nicht losmachen von der halb privatrechtlichen Auffassung des Mittelalters. Zwar weiß er, daß das Thronfolgerecht und das Privaterbrecht nicht gleich sind und ist mit dem Sprachgebrauch des Erotius nicht zufrieden, der die freie Monarschie mit dem Eigenthum vergleicht und imperium patrimoniale nennt und die beschränkte Monarchie mit dem Nießbrauch zusammenstellt und usufructuaria nennt und er bemerkt, daß diese Gleichenisse hinken. Aber es ist doch nicht viel geholsen, wenn er den Ausdruck fideicommissarisch für die letztere vorschlägt (G. R. III, 6. §. 114—135.), denn der Hauptsehler, die Erniedrigung des öffentlichen Rechts unter die privatrechtlichen Begriffe geht auch auf die neue Bezeichnung über. Er ist sich der Consequenzen noch nicht bewußt, welche das römische auch von ihm anerkannte Statsprincip hat: "Die Wohlsfahrt des Bolks sei das höchste Geset." (Ebenda §. 163.)

In den Büchern der göttlichen Rechtsgelehrtheit unterscheidet er noch nicht gehörig zwischen Moral und Recht. Die moralischen Pflichten der Regenten und der Unterthanen vermengt er noch unbedenklich mit den Rechtspflichten. Es war das der gemeinsame Fehler so ziemlich aller Theologen und Philosophen, und nur die in der römischen Schule gebildeten Juristen waren in einzelnen Anwendungen an eine schüle Sonderung gewöhnt. Aber es siel auch ihnen schwer, über das Princip der Sonderung Rechenschaft zu geben.

Thomasius wurde schon durch sein tieses Interesse an der geistigen und religiösen Freiheit zum Nachdenken über dieses Problem getrieben. Das ungebührliche Eingreisen der Statsgewalt in die Sphäre der instividuellen Freiheit bestand ja gerade darin, daß die Grenzen des Rechts, auf dessen Gebiet der Zwang herrscht, nicht beachtet und im Siser für vermeintliche oder wirkliche moralische Zwecke der Rechtszwang auch außerhalb des Rechtsgebietes, wo der Mensch keine andere Gewalt als die Gottes über sich hat, geübt ward. Es ist ein großes Berdienst des Thomasius, daß er den vernachlässigten Unterschied von Recht und Moral einer neuen Prüfung unterwarf. Das Ressultat derselben legte er in den Fundamenta juris naturae et gentium nieder, die zuerst 1705 erschienen sind.

Entschiedener als früher wendet er sich in dieser Schrift der Erfenntniß des menschlichen Rechts zu. Die Erfahrung, baf alle Berflechtung der Jurisprudenz mit der Theologie und alles Herbeiziehen ber Autorität ber religiöfen Offenbarung und ber heiligen Schriften nur Berwirrung ftifte und ben Streit erhite, bewegt ihn, alle biefe Dinge gänzlich aus der Philosophie und der Jurisprudenz auszuscheiden und diese ausschließlich als menschliche Wissenschaft zu behandeln, welche fich nur mit menschlich erkennbaren und nachweisbaren Dingen beschäftige. Damit verlor benn auch der Gegensatz ber Zuftande vor und nach dem Sündenfall alle Bedeutung, da derfelbe boch nur aus der biblischen Ueberlieferung geschlossen werden konnte und der menschliche Verstand von dem Paradiese keine Rechenschaft zu geben wußte. (Fund. jur. I, 6. §. 14 f.) Um so sorgfältiger untersuchte Thomasius nun bie menschliche Natur, als ben nothwendigen Ausgangspunkt aller Wiffenschaft von den menschlichen Dingen. Die Bedeutung der Pfpchologie für die Rechtswissenschaft bleibt ihm nicht verborgen. Er betrachtet vorerst die moralische Natur des Menschen und unter: icheidet bier die beiden hauptfächlichen Seelenkräfte, die Erkenntnißfraft, ben Berftand (facultas intelligendi, intellectus) und bie Willensfraft (facultas volendi, voluntas). Der Sit ber erften ist im Behirn, ber Sitz ber zweiten im Bergen. (Fund. jur. I, 1. §. 16 f.) Die äußern Sinne (sensus externi) wie das Gesicht, das Gehör u. f. f., die ber Mensch mit den Thieren gemein hat, sind bavon wohl zu unterscheiden, sie regen die Empfindung des Menschen an, die Thomasius ben gemeinen Menschensinn nennt. Er schreibt demselben kein besonderes Organ zu, sondern erklärt ihn als eine Thätigkeit bes Berstandes (actio intellectus, non hujus instrumentum).

Er unterscheibet den Willen von der sinnlichen Begierde, die auch das Thier hat wie der Mensch; nicht jedes Verlangen des Herzens heißt Willen, sondern nur das Verlangen, das sich mit dem Gedanken verbindet. Nicht immer wird die Thätigkeit des Verstandes durch den Willen bewegt, aber immer wirkt der Wille auf den Verstand. Er kann ihn bewegen, aber er hat ihn doch nicht völlig in

ber Gewalt. Ift einmal das Denken aufgeregt, so kann ber Wille bem Gedanken nicht plötlich Salt gebieten. Bei ber Bestimmung beffen, was für uns gut ober bose ift - benn in der Beurtheilung für Undere verfährt ber Verstand mit größerer Freiheit - folgt in ber Regel der Verstand dem Willen und nicht umgekehrt. Was dem Willen genehm ift, erscheint auch bem Berftande unter bem Bilbe bes Ungenehmen und als gut, und was dem Willen widrig ift, halt der Berftand für schlimm. Der Berftand leitet ben Willen nicht. Er ift nur im Innern bes Gehirns thätig, er bejaht und verneint, er macht Schlüsse. Der Wille bagegen wirkt nach Außen. Der Berstand ift daher nicht eine Kraft, welche die andern Kräfte bewegt, 1 aber ber Wille ift es. Die Sandlungen, welche vom Willen bewegt werden, beißen willfürlich, freiwillig und moralisch; die übrigen beißen unwillfürlich, nothwendig, gezwungen (phyfifch). Der Wille felbst aber ist keine willfürliche Bewegung, sonst würde der Wille von dem Willen abhängig sein, er ist daher auch nicht freiwillig noch moralisch, sonbern der Wille ift eine in fich nothwendige Naturkraft bes Menschen, die nur insofern eine moralische Kraft genannt wird, als sie die Quelle aller Moralität ift, d. h. nicht bem Grunde, fondern ber Wirfung nach. Die moralische Natur ift also die Beziehung ber Willensfraft zu den übrigen von dem Willen abhängi: gen Rräften. (Fund. jur. I, 1. 46-57.)

Die moralischen Handlungen heißen vernünftig, wenn sie mit der Vernunft übereinstimmen, insofern diese frei von dem Willen urztheilt, und unvernünftig, wenn sie der freien Vernunft widerstreiten, gesetzt auch, sie sollten der vom Willen bewegten Vernunft richtig erzscheinen. Der Verstand urtheilt frei über die Dinge, auch über gut und böß, wenn der Wille ihn nicht bewegt, er wird aber dem Willen dienstbar, wenn der Antrieb vom Willen ausgeht. In sich selbst ist

<sup>&#</sup>x27; Thomasius hat einen Zweisel, ber sich gegen biese Ansicht in ihm regte, gewaltsam niedergedrückt, indem er zwar bemerkt, daß die Sprache geistig nach ausen wirke, aber bann biese Thätigkeit für eine bloß physische (?) erstart. An bieser Stelle verließ er ben richtigen Beg. A. a. D. §. 51.

aber der Berstand weber frei noch dienstbar, sondern eine nothwendige Kraft ohne Wahl. Auch der Wille ist innerlich weder frei noch dienstbar, er hat keine Wahl. Aber er ist frei gegenüber dem Verstande, weil er von diesem nie bewegt wird. Die willkürliche Handlung wird dem Menschen angerechnet, weil sie von dem Willen bestimmt wird, nicht weil sie innerlich frei ist. Wer seinen Leidenschaften dient, ist unfrei, aber er handelt willkürlich. Zurechnen heißt jemanden für den Urheber erklären. Urheber sind wir unserer Willenschandlungen. Dem Menschen werden nicht zugerechnet die ersten Regungen des Willens, die unfreiwillig sind, nicht die Empfindungen, nicht die Triebe und Afsete, aber auch nicht, was in verstandlosem Zustande geschieht, denn der Wille ist mit dem Verstand verbunden.

Thomasius behauptet nicht blos, daß die Menschen sich durch den Willen unterscheiden, d. h. daß verschiedene Menschen werschiedene Dinge wollen, sondern daß in dem einzelnen Menschen mehr als Ein Wille wirkt und daher oft das Individuum in sich einen Kampf zweier Willen durchzukämpsen habe. Die Triebe der Wollust, des Ehrgeizes und der Habsucht können unter dem gemeinsamen Namen der Liebe begriffen werden und dennoch kommen sie mit einander zu Streit und bestürmen den Willen und je die stärkste Neigung besiegt die andere. Uber die Unterscheidung zwischen dem natürlichen Gemeinwillen und dem Individualwillen, welche allein die Natur des Rechts erklärt, ist auch ihm noch völlig verschlossen.

Würde jeder seiner besondern Neigung folgen, so würde daraus zuletzt wirklich ein Krieg Aller gegen Alle entstehen. Deßhalb bedürfen die Menschen einer Norm, welche den Frieden erhält. Aber wer soll die Norm geben? Nicht das Gewissen eines Jeden, denn auch da ist vielsacher Widerspruch. Nur die Weisen können die Norm geben. Entweder wird die Norm als Rath gegeben oder als Gebot. In beiden Fällen ist sie die Negel der künstigen Handlungen und die Weisen wirken auf die Menschen, indem sie in ihnen Furcht und Hoffnung erwecken, Furcht, wenn sie Böses, Hoffnung, wenn sie Gutes thun. Nicht blos das Gebot verbindet, auch der Rath verbindet, die Weisen

lassen sich eher durch gute Räthe als durch strenge Gebote regieren, die Thoren aber bedürsen woraus des Gebotes, aber der Rath erzeugt nur eine innere (logische und moralische) Verpflichtung, das Gebot dagegen eine äußere, und weil man nun blos die äußern (die juristischen) Verbindlichkeiten für bindend erklärt, so sagt man wohl: "Der Rath verbindet nicht, wohl aber das Gebot." (Fund. jur. I, 4. §. 33—64.) Rath und Herrschaft (consilium et imperium) gehören im State zusammen, die Herrschaft ohne den Rath artet in Thrannei aus, der Rath ohne die Herrschaft ist unwirksam, weil die Thoren benselben nicht beachten. Lehrer und Fürsten bedürsen einander, der Lehrer (Doctor) gehört in den Rath, von dem Fürsten kommt das Gebot. (Ebenda §. 78—80.)

Die Norm ber Weisen, burch welche bie Thoren gur Glüchseligkeit geleitet werden follen, hat drei Dinge vor Augen: vorerst den Erwerb ber innern Seelenruhe, damit die brei heftigften Begierden ermäßigt und bor Dummbeiten bewahrt werden, sodann die Beforderung ber äußern Ruhe burch friedliches Berfahren, endlich bie Bermeidung des äußern Unfriedens durch Unterlaffung aller ben Frieden ftorenden Sandlungen. Die vorzugsweise guten Sandlungen bezweden den innern Frieden, die entschieden bojen Sandlungen bewirken den äußern Unfrieden, in der Mitte find die Sandlungen, welche nur die äußere Ruhe fördern. Sie find nicht bofe wie die zweiten, aber auch nicht so gut wie die ersten. In diesem Sinne, welcher ber auf das innere Seelenleben gerichteten Arbeit ben höchsten moralischen Werth beilegt und an die Richtung des Pietismus auf dem religiösen Gebiete erinnert, unterscheidet nun Thomasius drei sitt= liche Guter: bas Ehrbare (honestum), bas Boblanftanbige (decorum) und das Gerechte (justum). Das Ehrbare ift ihm bas höchste Gut, weil es ben innern Frieden in sich schließt. Sein Gegensatz ift das Schändliche (turpe). Das Wohlanständige hat wie sein Gegensatz das Unanständige eine mittlere Bedeutung, indem es nur jene mittlere Region bestimmt, auf welcher die äußerliche Rube gedeibt, aber man sich um ben innern Frieden wenig kummert. Das

Gerechte schützt vor dem größten Uebel, dem Unrecht und stellt den gestörten Frieden wieder her. Diese drei Güter sind im Leben des Weisen nicht zu trennen. Der Weise lebt zugleich ehrbar, wohlanständig und gerecht. (Fund. jur. I, 4. §. 87 f.)

Aber nur der Bereich des dritten Gutes ift auch der Bereich des Gebots und des Rechts. Das Recht wird also im Gegensatz zu den übrigen sittlichen Gütern auf das äußere Leben oder genauer auf die Bewahrung des äußern Friedens vor Unrecht beschränkt. Das Recht ist immer äußerlich und es gibt keine Rechtspflicht eines Menschen gegen sich selbst. Es muß mindestens eine andere Person noch da sein, der gegenüber man verpslichtet ist. Wer ehrbar und wohlanständig handelt, wird wohl tugendhaft genannt, nicht gerecht, aber wer den äußerlichen Geboten nachkommt, heißt gerecht. (Fund. jur. I, 5. §. 27. I, 4. §. 92 f. I, 6. §. 17.)

Thomasius verwirft auch den Satz, daß alles Recht ursprünglich von den Verträgen komme, denn er erkennt an, daß es angeborene Rechte gebe und führt den Beweis, daß der Vertrag nur insofern rechtsverbindlich wirke, als derselbe eine Rechtsnorm voraussetze und beachte, welche schon ohne Vertrag dem Naturrecht, dem Völkerrecht oder dem bürgerlichen Recht angehöre. Wurde dieser Gedanke weiter in seinen Consequenzen verfolgt, was freilich von Thomasius noch nicht geschehen ist, so mußte auch der Irrthum fallen, daß der Stat das Product des Vertrages seiner Bürger sei.

Das Naturrecht im weitern Sinne umfaßt die ganze Moralphilosophie, d. h. die ganze Lehre von Gutem und Bösem. Im engern Sinne aber bedeutet Naturrecht bei Thomasius nun die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten und wird unterschieden von der Ethik, welche die Principien des Shrbaren und der Politik, welche die Principien des Sohlanständigen lehrt. (Fund. jur. I, 5. §. 58.) Er verwirft nun das Anknüpsen der Wissenschaft an den Willen Gottes, weil er sich doch nicht wie Leibnitz zu dem Gott des Gedankens mit Zuversicht erhebt, und mit Recht bemerkt, daß der Gott des Glaubens und der Offenbarung kein wissenschaftlicher Begriff sei.

Obwohl er noch Unftoß nimmt an dem Ausdruck des Grotius, daß das Naturrecht auch ohne Gott bestehe, so billigt er boch jett ben Ginn bieses Wortes, daß das Naturrecht auch für die Atheisten gelte und blos menschlich zu erweisen sei. Alles wird von dem Beweise abhängig gemacht, daß aus dem thörichten Leben mit Naturnothwendigkeit unendlicher Schaden und aus bem weisen Leben unendliche Güter entspringen. Auch das Princip der Geselligkeit (socialitas), das er früher vertheidigt hatte, genügt ihm nicht mehr, theils weil dasselbe Umschweife nöthig mache, um die Pflichten des Menschen gegen sich felbst zu erklären, theils weil es die Borschriften bes Ehrbaren nicht beutlich begreife, theils weil es das Gerechte und das Wohlanständige nicht forgfältig genug unterscheibe. Alles, meint er nun, komme barauf an, daß als die Aufgabe des Naturrechts im weitesten Sinne bie menschliche Glückseligkeit erkannt werbe. Den Grundfat: "Man muß thun, was das Leben der Menschen lang und glücklich macht, und unterlaffen, was das Leben unglücklich macht und ben Tob beschleunigt" (Fund. jur. I, 6. §. 19. 21 f.), erklärt er als wahr, denn alle Menschen lieben die Glückseligkeit, als verständlich, benn der Zusammenhang zwischen der Aussage und dem Subject sei sogar den Thoren begreiflich und zutreffend, denn er begreift alle moralischen Borfdriften und gibt auch ben Schlüffel zur Unterscheidung bes Ehrbaren, Wohlanftändigen und Gerechten. Das Glud ber Gemeinschaft ift unmöglich ohne das Glud bes Einzelnen, und das Glud bes Einzelnen ift unvollständig ohne das gemeinsame Glück. Man fann nicht behaupten, daß nothwendig das eine dem andern vorgehe, es kommt vielmehr auf die Umstände an. Der Weise lehrt nun, wie Die Glückseligkeit zu erreichen sei. Das Princip des Ehrbaren ift: "Was du willft, daß Andere fich thun follen, das thue auch dir," das Brincip des Wohlanständigen: "Was du willst, daß Andere dir thun follen, das thue du ihnen," und das Princip des Gerechten: "Was du nicht willst, daß dir geschehe, das thue auch Andern nicht." Unter dem thun ift natürlich auch der Gegenfat, das nichtthun mitbegriffen. (Fund. jur. I, 6. §. 39 f.) Reines dieser Principien ift der andern untergeordnet, sondern sie sind einander nebengeordnet. Aber immerhin besördern die Regeln des Gerechten nur das geringste Gut und die Vorschriften des Wohlanständigen das mittlere, die des Ehrbaren das höchste Gut. Die ersten hindern die Feindschaft, aber erwerben noch feine Freunde, die zweiten verschaffen Freunde, aber noch nicht im eigenen Herzen Freundesgesinnung. Erst die dritten wirken auch auf das Innere. Aber die Regeln des Gerechten sind die nothwendigsten, weil ohne sie das Menschengeschlecht zu Grunde ginge. Die edelsten sind die Regeln des Ehrbaren.

Auch die weiseste Norm aber reicht nicht aus, wenn sie nicht von der Thorheit beachtet wird. Weise und Thoren bedürsen einander. Ihrem Berhältniß entsprechen Autorität und Folge. Den Weisen kommt die Autorität zu, d. h. das Bertrauen der Thoren auf die Macht und das Wohlwollen der Weisen; den Thoren ziemt die Folge, d. h. die freiwillige Unterordnung unter die Autorität. Die Tugend ohne Macht ist ohnmächtig, die Macht ohne Tugend ist die Quelle alles Uebels, Tugend aber mit Macht verbunden, ist die Quelle alles Großen. (Fund. jur. I, 7. §. 1 f.) Die Weisen wirken hauptsächlich durch drei Dinge, durch ihr Beispiel, durch Belohnung und durch Strase. Das erste bezieht sich mehr auf das Ehrbare, die zweite auf das Anständige und die dritte auf das Gerechte. Aber selten haben die Weisen zugleich den Rath inne und die Gewalt.

Der Nechtsbegriff des Thomasius erscheint uns in wesentlichen Beziehungen theils lückenhaft, theils unrichtig. Die negative Fassung der Grundregel, als ein Berbot, kann wohl das Strafrecht und zur Noth das Klages und Procestrecht erklären, aber nur sehr unzureichend das friedliche Privatrecht und am wenigsten das Statsrecht. Er hilft auch nicht, wenn er die Politik von dem Recht unterscheidet, wie das Wohlanständige von dem Gerechten; denn es bleibt unerklärt, inwiesern im State Statsrecht und Politik verbunden sind und weshalb denn die Politik sich in den Schranken des Rechts bewege und selber wieder neues Recht hervorbringe. Indem er den größten Nachdruck auf das Geset der höhern Gewalt legt, kommt das natürliche Bolksrecht

nicht zu Ehren und fehlt jedes Berftandniß für die geschichtliche Rechtsentwicklung. Sogar bas Element bes Zwangs erhält eine ju große Bedeutung für den Rechtsbegriff. Allerdings ist die Erzwingbarkeit eine regelmäßige Eigenschaft bes Rechts, im Gegensat ju ber bloken Moral. Aber der Zwang ift doch nur ein Hülfsmittel, welches bie Rechtsordnung gewährt jum Schut ihres Bestandes, ein Seilmittel ber erfrankten Rechtszustände, nicht aber eine nothwendige Form ber gefunden Rechtsverhältnisse. Der Zwang gehört eber der Rechtspflege als dem Nechte an und tritt in der höchsten Erscheinung der Rechts: ordnung, im Statsrecht gang gurud. Die wichtigsten öffentlichen Rechte, sowohl die obrigkeitlichen als die repräsentativen Volksrechte, sind direct gar nicht, indirect nur sehr unvollständig erzwingbar. Der Fehler, ben er seiner eigenen früheren Gesellschaftstheorie vorwirft, daß sie nur auf Umwegen dazu komme, die Pflichten der Menschen gegen fich selbst zu begreifen, ist in der neuen Lehre in anderer Gestalt wieder da. Da das ganze Gebiet der auf sich selbst gewendeten Thätigkeit als das Gebiet des Chrbaren von dem Bereich des Rechts geschieden und nur die äußere Beziehung von Mensch zu Mensch Recht genannt wird, fo ift für die eigentlichen Berfonenrechte wie 3. B. bas Recht ber perfönlichen Existenz, ber Berfügung über ben eigenen Körper, ber freien Forschung, der Arbeit u. f. f. kein sicherer Raum in dem Rechtsgebiet zu finden. Die Art endlich, wie zwischen innerem und äußerem Leben unterschieden und das innere Leben hoch über das äußere gesett wird, hat einen frankhaften Zug nach Beschaulichkeit und wurde, wenn man ihm blindlings folgte, eber zu der Weltflucht ins Kloster verleiten, als mit bem mächtigen Strom bes Bolks: und Statslebens befreunden.

Aber trot alle bem hat sich Thomasius auch um die Erkenntniß bes Rechtsbegriffs ein großes Berdienst durch seine Untersuchung erworben, und die beiden großen Wahrheiten, daß alles (menschliche) Recht eine äußere Ordnung sei und daß das innere Seelenleben für sich nur der Moral im engeren Sinne, aber nicht dem Rechte angehöre, also auch nicht von der Rechtsautorität beherrscht werde,

haben durch dieselbe eine neue Beleuchtung und Bekräftigung ersahren, für welche die spätern Geschlechter ihm dankbar zu sein Ursache haben. Auch die völlige Ausscheidung des göttlichen Rechts im Sinne der Theologen aus der Rechtswissenschaft und die gänzliche Befreiung der Bernunftlehre von der Glaubensautorität ist ein wichtiger Fortschritt seiner reiseren Studien, den man um so höher schäßen muß, als Thomassus in seinem Herzen an die Autorität glaubte, die er aus logischen Gründen aus seiner Wissenschaft wegtwies und als vor und nach ihm die Bermengung der religiösen und der philosophischen Doctrinen die Arbeiten der Wissenschaft zu stören und zu verderben pflegte. An speculativem Talent und an geistigem Ueberblick steht Thomassus weit hinter Leibnitz zurück, aber seine Berdienste um die Humanität und um die Rechtswissenschaft sind dennoch größer als die des berühmten Philosophen.

In mancher Hinsicht war Thomasius dem Verständniß seiner Zeitzenossserist. Es kann daher nicht befremden, daß die Theorie der deutschen Universitäten ihm nicht zu folgen wagte, sondern nach ihm eher wieder mehr in die frühern Anschauungen zurück sank. Das gilt selbst von dem berühmtesten Lehrer der Moralphilosophie und des Naturrechts in der nächstsolgenden Generation, von Christian Wolfs, dem hinwieder eine ganze Schule von Gelehrten als ihrem Meister nachtrat.

Wenn die beiden bekannten Nechtsgelehrten Heinrich Cocceji, der Bater (aus Bremen gebürtig 1644, dann Professor in Heidelberg, Utrecht, Franksurt, zuletzt in preußischen Statsdiensten, † 1719) und sein Sohn Samuel Cocceji (geb. zu Heidelberg 1679, 1703 Professor zu Franksurt an der Oder, seit 1723 Kammergerichtspräsident, endlich Statsminister und unter Friedrich II. Großkanzler seit 1746, † 1755) wider Grotius und Pusendorf das Princip der Socialität nicht als das ursprüngliche Fundament des Naturrechts gelten ließen, sondern einzig in dem Willen Gottes 1 die eigentliche Begründung des

<sup>1</sup> Ausführliche Berichte barüber bei Hinrichs, Gesch. ber Rechts- und Statsprincipien III, S. 309 ff.

selben erkannten, so war damit für die Wiffenschaft weder ein neuer Standpunkt gewonnen noch bon dem alten Standpunkte aus irgend eine Wahrheit besser erklärt worden. Indem beide Cocceji dann die Macht und das Recht der Obrigkeit wieder — wenn auch äußerlich burch das Bolf vermittelt — von dem Willen Gottes ableiten, im Gegensate zu dem Recht der Gesellschaft und die Ansprüche der Obrigfeit als Stellvertreter ber göttlichen Macht ins Ungemeffene fteigern, so verdienen fie den Vorwurf, den Leibnit 1 ihrer Theorie macht, daß fie die Thrannei begünftige, welche keine Gerechtigkeit kennt, sondern bas für recht erklärt, was den Mächtigen gefällt. Der Streit zwischen Leibnit und den Cocceji bezog sich noch auf einen andern Bunkt. Auch Leibnit betrachtet Gott als den Urheber des Naturrechts, aber er sieht nicht in bem Willen Gottes, sondern in dem Wefen Gottes die erste Ursache des Rechts. Nicht weil Gott etwas will, ift es recht, sondern Gott will es, weil es von Natur gerecht ift. Die Weis= beit Gottes ift von der Gerechtigkeit Gottes noch weniger zu trennen, als die Macht und der Wille Gottes. Die Cocceji läugnen nicht, daß ber göttliche Wille zugleich ein vernünftiger sei, aber sie machen auf die juristische Wahrnehmung aufmerksam, inwiefern bas Gefet gegeben werde, muffe es von dem Willen erfüllt werden, und behaupten, man dürfe deghalb nicht über den Willen als die Quelle des Rechts hinaus geben. Für das göttliche Recht ift diefer Streit von geringer theoretischer Bedeutung, indem der göttliche Wille allerdings nicht ohne die göttliche Weisheit gedacht werden kann und von gar feiner practischen Erheblichkeit, indem Gott selbst, nicht ber Mensch das göttliche Recht handhabt. Aber wie der Gegensatz der Auffaffung auf das menschliche Gesetz und das menschliche Recht analog übergetragen wird, dann hat der Gegensatz ber Principien die wichtigften Folgen. Wird auch das menschliche Gesetz lediglich als der Willens= ausdruck des Gesetzgebers betrachtet und im Sinne der Cocceji Gesetzgeber und Obrigkeit identificirt, dann gibt es keine Rettung von der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opera stud. Dutens. Tom. IV, P. 3. §. 7. p. 271.

bespotischen Willfürherrschaft, benn von den Menschen läßt sich nicht behaupten, daß ihr Wille immer zugleich vernünftig und weise und daher auch nicht, daß er zugleich gerecht sei. Zur Correctur des blos sormellen Willensprincips ist da die Leibnitzische Hinweisung auf das wesentliche Erkenntnißprincip, welches zuvor das von Natur Gerechte in den Verhältnissen begreisen will, ehe es die gesetzliche Regel ausspricht, von großem Werthe.

Um meiften Beifall fanden damals bie Lehren bes Philosophen Chriftian Bolff, der seinerseits die Theorien von Leibnit und von Thomafius zu verbinden suchte, aber dieselben in seiner Weise suftematisch umbildete. Wolff, geboren zu Breslau ben 24. Januar 1679, hatte sich vorzugsweise den mathematischen und philosophischen Studien jugewendet und von jeher durch einen unermüdlichen Fleiß und seine gemeinverständliche Lehrart ausgezeichnet. Die brutale Berweifung aus Halle durch unmittelbaren Befehl des Königs Friedrich Wilhelm vom 8. November 1723, nachdem er schon 16 Jahre daselbst als Professor gewirft hatte, verschaffte ihm den europäischen Ruf eines Märthrers bes fürftlichen Despotismus. Wolff selbst hatte sich eben damals auch nicht philosophisch frei benommen, indem er von der Universität verlangt hatte, daß fie einen jungeren Gelehrten, Magifter Strähler, ber eine boshafte Kritik feiner Metaphysik geschrieben batte, gefangen sete und aus der Stadt verbanne. Aber die gereizte Empfindlichkeit bes Mannes rechtfertigte doch die maglose Wuth nicht, der er selber nun ausgesett ward. Wiederum waren es die Theologen, welche in ihrem Glaubenseifer dem Philosophen weder Rube noch Freiheit vergönnten und beftige Unklagen über bie verderblichen und gotteslästerlichen Irrlehren desfelben erhoben. Während die Prüfung der Anklage von den Behörden in Berlin mit Umficht und ohne Leidenschaft an die Sand genommen und Wolffen die Gelegenheit gegeben wurde, sich zu vertheibigen, wendeten sich die Theologen unmittelbar an den leidenschaftlichen und sehr firchlich gesinnten König und riefen bessen Sulfe an. Zwei zelotische Generale, zu welchen ber König Vertrauen hatte, wurden von den Hallischen Theologen so erhitt, daß ihr Bericht

auch den Zorn des Königs entflammte. Ein Befehl gebot bem Philofopben, binnen 48 Stunden Salle und alle königlichen Lande zu verlaffen bei Strafe des Strangs. Die Robeit und die Tyrannei bieses Berfahrens war boch sogar bem Führer ber Hallischen Orthoboren. Brofeffor Lange, ju ftart; nur ber fonft mildere, aber für bas Seelenbeil feiner Böglinge febr beforgte pietistische Professor Berrmann Frank berehrte in bem Willfüract ein göttliches Strafgericht. In Rurzem bewirkte die Empörung der gebildeten Welt doch auch an dem Hofe einen Umschlag der Meinung. Der Rönig selber bemerkte endlich. daß er migbraucht worden sei und eine erneuerte Untersuchung ber Meinungen Wolffs durch sachverständige Männer bewog ihn, dem schmäblich verbannten Philosophen neuerdings unter viel günftigeren Bedingungen eine Professur anzubieten. Dieser hatte inzwischen ben Schut des Landarafen von Heffen erhalten und in Marburg eine Freiftätte und einen gesicherten und ehrenvollen Wirkungsfreis wieder gefunden. Seine preußischen Freunde, insbesondere ber Graf Manteufel und ber Propft Reinbeck hielten es aber für feiner unwürdig, daß er von dem Könige, der ihn so schimpflich behandelt habe, je wieder ein Amt annehme, und obwohl Wolff geschwankt hatte, kam es boch erft nach dem Tode des Königs zu seiner Rücksehr nach Breußen.

Wenige Tage nach seiner Thronbesteigung gab Friedrich II. den Auftrag, Wolff wo möglich wieder für Preußen zu gewinnen. Er schrieb an Reinbeck am 6. Juni 1740: "Ich bitte ihn, sich um den Wolff Mühe zu geben. Ein Mensch, der die Wahrheit sucht und sie liebet, muß unter aller menschlichen Gesellschaft werth gehalten werden und glaube ich, daß er eine Conquete im Lande der Wahrheit gemacht hat, wenn er den Wolff hieher persuadiret." Es wurde erst Wolff eine Stelle an der Berliner Akademie mit 2000 Thaler Gehalt angeboten. Friedrich dachte damals daran, mit der Akademie öffentliche Borträge zu verbinden und derselben dadurch eine größere Wirksamkeit zu verschaffen. Diese Neuerung sagte aber Wolff nicht zu, der sich als Universitätslehrer auf seinem natürlichen Boden fühlte. Dagegen ging

er wieder nach Halle, jest als Kanzler der Universität und Professor des Natur- und Bölkerrechts und der Mathematik. Der brave, aber eitle Mann hatte auch noch das Bergnügen, von dem Kurfürsten von Bahern als Reichsvicar 1745 zum Freiherrn erhoben zu werden. Er starb im Jahr 1754.

In neun dikleibigen Quartbänden, welche damals wiederholt gebruckt worden sind, aber heute von Niemandem mehr gelesen, von Wenigen gelegentlich nachgeschlagen werden, hat Wolff seine Ansichten über das Naturrecht 2 in seiner bekannten demonstrativen Methode aussührlich dargestellt und dann nochmals in einem kurzen Auszug, den Institutiones Juris naturae et gentium (Halae 1750) summarisch wiederholt. Uns interessirt nur der erste Band des größern Werks, in welchem die angeborenen Pssichten und Rechte erklärt und damit die Fundamente des Naturrechts gelegt werden, und der achte Band, der das öffentliche Recht enthält. Außerdem hat er noch in seiner ersten Hallschen Periode "vernünstige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen" oder ein Buch über die "Politik" geschrieben.

Wolff will das Naturrecht lediglich aus der moralischen Natur des Menschen erklären und leitet überhaupt alles menschliche Recht aus der vorausgesetzten menschlichen Pflicht ab, welche von Gott in die menschliche Natur eingeslanzt ist. "Rein Recht ohne eine moralische Verpflichtung, die vorhergeht, in der es wurzelt und aus der es entspringt. Es gibt angeborene Menschenrechte, weil es angeborene Menschen gibt. <sup>4</sup> Sie sind für alle Menschen

¹ Ueber seine Berweisung und Wieberberufung finden fich merkwürdige briefliche Aufichluffe in Bufding, Beitrage gur Lebensgeschichte bentwürdiger Bersonen. Bb. I, S. 1-133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jus Naturae methodo scientifica pertractatum. Editio nova. Francofurti et Lipsiae 1746 etc.

<sup>3</sup> Zuerst Halle 1721, dann öfter noch aufgelegt. Ich habe bie Ausgabe von 1736 und von 1756 vor mir.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De J. N. I, cap. 1. §. 26: "Jus connatum dicitur quod ex obligatione connata oritur.

bie aleichen, weil fie aus ber menschlichen Natur folgen, bie in allen Dieselbe ift." Die Rechtsgleichheit in biefen wesentlichen Begiebungen hebt er nachbrudlich hervor. "Bon Natur find alle Menschen gleich. Sie haben dieselben Rechte und Pflichten. Was dem einen von Natur erlaubt ift, das ist es auch dem andern, wozu einer bem andern verpflichtet ift, dazu ift es auch dieser jenem. Erft die er= worbenen Rechte bestimmen die Rechtsverschiedenheit; erwor= bene Rechte aber sind die, welche nicht schon aus der menschlichen Natur allein folgen, sondern noch andere Ursachen, insbesondere auch die menschlichen Sandlungen haben. Rein Vorrecht (praerogativa) ist angeborenes Recht. Alle Vorrechte sind besonderes, nicht allgemeines Recht und bedürfen einer andern Ursache als der menschlichen Natur. Von Natur hat auch kein Mensch eine Gewalt über die Sandlungen eines andern Menschen. Bon Natur find also alle Menschen frei." (Jus N. I, §. 81 f. Inst. §. 70 f.) Die Freiheit wird aus der Bleich= heit abgeleitet.

Man fann nicht fagen, daß diese und ähnliche Sätze neu entdeckte Wahrheiten find. Aber wir begreifen nun doch, daß die merkwürdig flare und principielle Aussprache und Verfündigung berselben einen tiefen Eindruck auf die Zeitgenoffen machte. Sie entsprach völlig bem neuen Zeitgeifte, ber nun zuerst seine Augen öffnete und eben von ben natürlichen Grundrechten der Menschen von der Gleichheit und Freiheit aus eine neue beffere Ordnung, einen vollkommeneren Stat. als ber überlieferte bes Mittelalters war, zu schaffen sich anschickte. In Deutschland waren es vorerft nur einzelne Fürsten und eine größere Anzahl gebildeter Männer aus dem Abel und dem höhern Burgerstande, welche für solche Ideen sich begeisterten; die große Mehrheit ber höhern Classen ber Gesellschaft, die ganze Geiftlichkeit, die Masse ber Bürger und vollends der Bauern und der dienenden Bevölferung nahm vorläufig noch keine Notiz von diesen neuen Lehren, welche einige Sahre später in Johann Satob Rouffeau einen energischen Bropheten erhielten.

Noch in einer andern Beziehung war die Lehre Wolffs in

Harmonie mit dem vorwärts strebenden Zeitgeist. Thomasius hatte die menschliche Glückeligkeit als das letzte Ziel aller menschlichen Rechtsordnung bezeichnet. Indem Wolff den Gedanken aufnahm, gab er
ihm einen neuen Schwung. Er setzte an die Stelle der Glückseligkeit
die Bollkommenheit und erklärte das Streben nach Bollkommenheit, also die Vervollkommnung als die moralische Aufgabe des
Menschengeschlichts. Schon Leibnitz hatte einmal den Satz ausgessprochen, "gerecht sei, was die Gesellschaft vervollkommne." 1 Aber
Wolff zuerst erhebt den Gedanken der Vervollkommnung zum leitenden
Brincip seines Naturrechts.

"Das natürliche Geset verpflichtet uns zu den Handlungen, welche unsere Verwollkommnung bezwecken und zur Unterlassung der Handlungen, welche das Gegentheil herbeiführen." Der Weg der Verwollkommnung beginnt mit der Arbeit an sich selber. "Jeder muß sich Mühe geben, daß er die Vollkommenheit seiner Seele, seines Leibes und seiner äußern Verhältnisse erreiche, die er nach seinen Kräften zu erreichen vermag. Jeder muß sich bemühen, die Güter des Geistes, des Körpers und die äußern Glücksgüter zu erwerben, wozu er die Macht hat. Seenso ist jeder verbunden, nach seinen Kräften alle Unvollkommenheiten zu vermeiden, welche den Geist erniedrigen, den Körper schwächen und den Lebensgenuß verkümmern." (Jus N. I, §. 170. 180. 182. Inst. §. 43.)

Wolff stellt daher die Pflichten des Menschen gegen sich selbst und vorerst gegen seine Seele voran und bemgemäß auch die Rechte der Persönlichkeit in die erste Linie. Da der Mensch die natürliche Pflicht bat, seine Seelenkräfte harmonisch zu entwickeln, also auch seinen Berstand zu bilden, so hat er auch ein natürliches Recht zu solcher Selbstbildung. Das Recht der freien Forschung ist dem Princip nach in dieser Regel enthalten. Dann erst geht er über zu dem Recht auf Erhaltung des Körpers, auf Nahrung, Kleidung, Ubwehr von Krankheit und erlaubte Sinnesgenüsse. Die Pflicht und das Recht der Arbeit erhalten in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opera. Tom. IV, p. 273: "Sed tamen putem justum esse, quod societatem ratione utentium perficit."

biefem Suftem eine einflufreiche Stellung, benn ohne Arbeit feine Bervollkommnung. Der Müßiggang wird zum Unrecht. "Niemand foll müßig gehn." Aber ebenso ift auch jedes Uebermaß ber Anstrengung als ein Nebel zu vermeiden und nur die mäßige Arbeit recht. "Jeder Mensch foll den Lebensberuf erwählen, für den seine Rräfte paffen und in dem er sich Andern am nütlichsten erweisen kann." (Jus N. I, §. 192 f. §. 512 f. Inst. §. 104 f.) Nachbem er bie Pflichten bes Menschen gegen sich selbst besprochen hat, geht er zu den Pflichten gegen Andere über. Wer es wieder unternehmen wollte, die perfonlichen Menich enrechte barzustellen, wird in dem Werke Wolffs einen reichen Schat von fruchtbaren Wahrheiten und guten Bemerkungen finden. Wenn diefe abgezogenen Sätze oft genug und damals viel mehr als jett mit ben realen Zuständen im Widerspruch waren, so reizten fie zur Kritif bes Bestehenden 1 und regten mancherlei Begehren nach Berbefferung auf. Obwohl Wolff in keiner Weise practisch eingriff und auch auf dem Gebiete der Wissenschaft bei weitem nicht so reformatorisch wirkte, wie Thomasius, so ward er boch als ein liberaler Vorkämpfer einer neuen Zeit von der vorwärts strebenden Jugend hochgeachtet, und so wenig uns seine pedantisch eitle Breite nun behagt, so muffen wir boch gestehen, er nimmt in der Entwicklungs: geschichte bes mobernen Geistes eine einflufreiche Stelle ein.

Bergeblich hatte aber Thomasius auf das Bedürsniß aufmerksam gemacht, zwischen Moral und Recht scharf zu unterscheiden. Wolff folgte ihm hierin nicht. Im Gegentheil er vermischte Moral und Recht wieder völlig und sein ganzes Naturrecht ist Moral. Zwar versucht auch er das Recht im engern Sinne von der Moral gelegentlich zu unterscheiden, indem er nur das ein vollkommenes Recht nennt, mit welchem auch das Necht des Zwangs verbunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Borrebe zur Politik sagt er darüber: "Was die Lehren selbst betrifft, die ich hier behaupte, so habe ich sie vorgetragen, wie sie in der Bernunft gegründet sind und kümmere mich wenig darum, ob alles unter uns so üblich oder nicht. Unterdessen wer dieselbe wohl fasset, der wird in dem Stand sein, alles dassenige, das unter uns üblich ist, vernünstig zu beurtheisen.

ift, bas aber ein unvollkommenes Recht, welches feinen Zwang anwenden kann. (Inst. §. 80.) Aber er weiß, daß der Zwang nur im bürgerlichen Rechte ber regelmäßige Begleiter ber Rechte Ginzelner ift, also kein durchgreifendes Merkmal bes Rechtsbegriffs überhaupt ift und verbindet überall, ohne zu unterscheiden, moralische Borschriften und Rechtsgesetze. So fügt er die Grundsätze des Thomafius über das Ehrbare, das Gerechte, das Wohlanftändige fammtlich in fein Naturrecht ein und beweist, weghalb die Sumanitäts= pflichten nicht erzwingbar seien (Jus N. I, §. 658 f.), aber stellt dieselben dennoch mit den erzwingbaren Pflichten gegen Andere und ben nicht erzwingbaren gegen fich selbst zusammen. In bieser wichtigen Beziehung muß die Lehre Wolffs, obwohl fie dem Fortschritte huldigt, als ein arger Rückschritt bezeichnet werden, durch den die Gränzen der Rechtswiffenschaft verwirrt und die Aufgabe des Rechts übermäßig ausgedehnt und jener aufgeklärte Despotismus und die polizeiliche Bielregiererei begünftigt wurden, unter denen das Zeit= alter Friedrichs II. und Josephs II. so viel zu leiden hatte.

Die Statslehre Wolffs ist benn auch entfernt nicht so freisinnig, als seine Darstellung der angeborenen Menschenrechte erwarten läßt. Da die einzelnen Häuser für die Bervollkommnung der menschlichen Bustände keine genügende Mittel haben, so müssen sie ihre Kräfte zu einem größeren Gemeinwesen zusammen thun. So entsteht der Stat. Die zum Stat verbundene Menschenmenge heißt ein Bolf und die einzelnen Glieder, welche zum Stat zusammentreten, werden Bürger genannt. (Jus N. VIII, §. 4. 5. 6.) Die Zwecke des States sind "die gemeine Wohlfahrt und die gemeine Sicherheit;" oder anders ausgedrückt: ausreichende Mittel zu schaffen nicht blos für die Nothdurst des Lebens, sondern auch für dessen Bequemlichkeit und Genuß, Ruhe zu gewähren der Statsgewalt erstrecken sich deshalb nicht weiter, als diese Statszwecke reichen. (Jus N. VIII, §. 35.) Die Einzelnen müssen sich eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Politif §. 215. Jus N. VIII, §. 9 f.: "Vitae sufficientia, tranquillitas et securitas."

Beschränkung ihrer Freiheit gefallen lassen, so weit die öffentliche Wohlsfahrt es erfordert, im übrigen behalten sie ihre natürliche Freiheit. (Jus N. VIII, §. 47.) Im Verhältniß zu einander sind die Staten wiederum so frei, wie die einzelnen Freien im Naturzustande. Kein Volkhat daher über ein anderes Volk Gewalt. (Jus N. VIII, §. 54 f.

Alle Statsgewalt ift ursprünglich in dem Bolke, das nun von fich felber abhängt. Aber das Volk kann alle seine höchste Gewalt (summitas imperii) an die Statsregierung übertragen oder es kann fich biefelbe vorbehalten. (Jus N. VIII, §. 57 f.) Eine Theilung ber souveränen Gewalt in mehrere oberfte Gewalten, beren Träger von einander unabhängig sind, ist wohl möglich. Nichts hindert das Bolk, ein= zelne oberste Rechte, in denen es sich nicht von dem Willen des Regenten ganz abhängig machen will, für sich felber vorzubehalten. Ebenso kann die Regierungsgewalt absolut ober beschränkt sein, und Hobbes hat Unrecht, jede souverane Gewalt für absolut zu erklären. (Cbenda &. 65. Inst. &. 982.) Manche Obrigfeiten find burch fogenannte Fundamentalgesetze beschränkt, welche dieselben in gewissen Geschäften nöthigen, die Zustimmung bes Bolles ober ber Stände einzuholen. Aber nur diejenigen Gesetze find Grundgesetze, welche mit Zustimmung des Volks gegeben sind, nicht solche, welche ber absolute Herrscher ertheilt hat und die er daher auch wieder ändern fann. (Inst. §. 984. Jus N. §. 77 f.)

In dem Capitel von den Statsformen fügt er den drei reinen Formen der Demokratie, Aristokratie und Monarchie die gemischte Statsform als vierte Gattung hinzu und erklärt dieselbe aus der Theis lung der obersten Gewalten. Das Königthum, wenn es beschränkt ist, wird zur gemischten Statsform, wenn unbeschränkt, ist es Monarchie. Der Monarch repräsentirt jederzeit das ganze Bolk, der beschränkte König für sich allein nicht völlig und nicht in allen Fällen. Daher hat in der reinen Monarchie und in der reinen Aristokratie das Bolk auf die politische Freiheit verzichtet, nicht aber in dem Königthum. Bon dem Einflusse des Privatrechts ist seine Politik noch sehr abhängig. Das Recht des Menschen wird wie ein erwordenes Privat-

recht behandelt und dem gemäß die Batrimonialherrschaft und die Herrschaft zu Nießbrauch unterschieden und beiden die sideicommissarische und lehensmäßige Herrschaft zur Seite gestellt. Das Thronfolgerecht wird zwar von dem Brivatrecht unterschieden, aber in derselben Weise durch Testament oder Gesetz geordnet. In allen diesen Dingen versfährt Wolff übrigens nur beschreibend, ohne die leitenden Ideen und ihren Zusammenhang mit den Rechtsgründen aufzusuchen.

Gerade auf das öffentliche Recht übt nun seine Bermischung von Moral und Recht ben schlimmsten Einfluß. Die tiefsten Eingriffe in die persönliche Freiheit werden mit der Sorge für das gemeine Wohl gerechtfertigt, er vertheidigt die Hemmnisse der Auswanderung, er spricht den socialistischen Grundsatz aus, die Obrigkeit sei berechtigt, Jebermann zur Arbeit anzuhalten, und verpflichtet, bafür zu forgen, daß Jeder, der arbeiten will, auch Arbeit finde, er will, daß der Arbeitslohn und daß die Preise der Waaren obrigkeitlich tarirt werden, er beschränkt die Anzahl derer, die fich einem bestimmten Berufe widmen burfen. Er erklärt es auch für eine Statsaufgabe, nicht bloß für eine allgemeine Schulbildung zu forgen, sondern auch darüber zu wachen, daß die erwachsenen Unterthanen sich der Tugend und der Frömmigfeit befleißen, zur Kirche geben und an bem öffentlichen Gottesbienft Theil nehmen. Er will die pietistischen Zusammenkunfte in Brivathäusern verbieten, die Atheisten und sogar die Deisten, d. h. die, welche zwar das Dasein Gottes nicht läugnen, aber den Gottesbienft verachten, obwohl er zugibt, daß sie nicht strafbar seien, so lange sie nur für sich eine irrige Meinung haben, um die Berführung Anderer zu hindern, nicht im Lande dulden, Meinungen welche der Religion, ben guten Sitten ober bem Statswohl ichaben, nicht verbreiten laffen, er vertheidigt daher die Cenfur ber Druckschriften. Sogar die Tortur nimmt er in Schut, als bas unter manchen Umftanden einzige Mittel, um ein Geständniß eines Verbrechens zu erzwingen, wenn gleich er Vorsicht und Mäßigung bei ihrer Anwendung empfiehlt. 1

¹ Jus N. VIII, Cap. 3. De republica constituenda. Inst. §. 1017 f. Politif Cap. 3.

Cher verdient es Lob, daß Wolf die ädilicische Thätigkeit der Obrigkeit mit Vorliebe erörtert, obwohl er auch hier die Gränze der öffentlichen Gewalt und des Privatrechts nicht gehörig beachtet. Er empfiehlt die Anlage guter Straßen, die Sorge für solide Wohnungen und verlangt, daß die öffentlichen Gebäude auch durch schönen Formen sich auszeichnen und will sogar die Privatpersonen anhalten, bei ihren Bauten auch die äfthetischen Ansprüche zu berücksichtigen. Das Auge der Bewohner soll durch Gemälde und Vildwerke erfreut, für öffentliche Lustgärten gesorgt, das allgemeine Vergnügen durch Schauspiele und Schaustücke jeder Art befördert, die Poesie gepflegt, der Ohrenzlust durch Musik, Vögelsang, Wasserrauschen genügt, üble Gerücke aus den Städten entsernt und insbesondere auch aus den Wohnhäusern der Gestank beseitigt, für Wohlgerücke gesorgt, öffentliche Spiele veranstaltet werden u. dgl. (Politik §. 388 f.)

Als Majestätsrechte, b. h. Rechte, welche zu der obersten Getwalt und zu ihrer Ausübung gehören, führt Wolff im einzelnen an, die
gesetzgebende Gewalt, mit welcher auch die authentische Gesetzesauslegung verbunden ist, das Recht, in einzelnen Fällen von der Anwendung des Gesetzes zu dispensiren, das höchste Strafrecht (jus gladii), das Strasmilberungs- und Begnadigungsrecht, das Abolitionsrecht, das Recht, eine Amnestie zu erlassen, Privilegien zu ertheilen
und Monopole einzuräumen, die Regierungs- und Amtshoheit, die
Steuerhoheit, das Münzrecht, das Recht, Würden zu verleihen, das
Kriegsrecht, das Recht, Verträge mit andern Bölkern abzuschließen,
die Kirchenhoheit (jus eirea saera oder jus saerorum), das Statsnothrecht (imperium eminens). (Jus N. VIII, Cap. 4. Inst. §. 1042 f.)

Sin besonderes Capitel (das sechste) widmet Wolff den Pflichten der Obrigkeit und der Unterthanen. In dieser Beziehung dienen ihm die Statslehre der Chinesen, welche ebenfalls auf die Moral gebaut ist und insbesondere die Schriften des Konfutsü als ein beachtense würdiges Borbild. Der Regent ist verpflichtet, gut zu regieren, d. h. das zu thun, was die öffentliche Wohlfahrt fordert. Deßhalb soll er selber sich jeder Tugend besleißen, in der Wissenschaft dessen, was dem

State nütlich ift, wohl erfahren fein, bas Bolf lieben, fich mit tuchtigen und weisen Räthen umgeben und auf ihren Rath bören; niemals darf er die souverane Gewalt mit Willfürgewalt verwechseln. Da die Obergewalt ihrer Natur nach unwiderstehlich ift, so barf bas Bolk bem Regenten, wenn er innerhalb der Fundamentalgesetze seine Gewalt übt. feinen Widerstand entgegen setzen und schuldet ihm in dem Bereiche dieser Gewalt Gehorsam. Die Gränzen, dieser Pflicht zu gehorchen, werden theils durch das Naturrecht bestimmt, theils durch die Fundamentalgesetze. Wenn die Obrigkeit etwas befiehlt, was dem ewigen Naturgesetze zuwider ist, z. B. wenn sie den Unterthanen gebietet, gegen ihr Gewissen eine irrige Religion anzunehmen, so find die Unterthanen nicht verbunden, zu gehorchen, aber fie muffen auch die Strafe, womit von den Obern der Ungehorsam bedroht wird, mit Geduld er= tragen. Widerstreitet das Gebot der Obrigkeit den Grundgesethen, fo steht es bei dem Bolke, ob es demselben gehorchen will oder nicht, weil es nur innerhalb der Schranken des Grundgesetzes die Obergewalt bem Regenten überlaffen hat. Greift berfelbe die von dem Bolke fich felber oder der Aristokratie vorbehaltenen Berfassungsrechte an, so ift bas Bolk berechtigt, ihm Widerstand zu leisten und ihn zur Anerkennung seines Rechts zu nöthigen, benn insofern ift burch jenen Angriff auf die Grundgesetze Regierung und Bolk wieder auf den Naturzustand gurud verfett, in dem jeder sein Recht felber schütt. (Jus N. VIII, 6. §. 1041-1047. Inst. §. 1079. Politif §. 433.)

Das Molffische Moralspstem des Naturrechts mit seiner practischen Tendenz zum Fortschritt fand auch außer Deutschland viele Anhänger. Es wurde nach Holland, nach Neapel, nach Frankreich verpflanzt. Auf den deutschen Universitäten und in Desterreich gelangte es zu einer bis auf Kant wenig bestrittenen Herrschaft.

<sup>&#</sup>x27; Nachweisungen barüber bei Warnkönig, Rechtsphilosophie I, §. 29. Freyburg 1839.

## Siebentes Capitel.

Friedrich ter Große von Preußen.

Für lange Zeit war nun die allgemeine Statslehre völlig abhängig von den philosophischen Systemen geworden, von welchen auf ben Universitäten gelehrt wurden. Die Juristen bearbeiteten wohl bas befondere Statsrecht des Reichs oder ber einzelnen Territorien, aber fie überließen das allgemeine Statsrecht wie das Naturrecht vorzugsweise den Philosophen, und noch weniger bemühten sich die Stats: männer um die allgemeine Wiffenschaft ber Politik. Die Statslehre hat unter biefer Vernachläßigung schwer gelitten. Gine große Unficher: heit in den wissenschaftlichen Grundgedanken, welche seltsam contrastirte mit der marktschreierisch verheißenen absoluten Gewißheit, eine auffallende Gehaltlofiakeit ber abstracten Säte, welche fich um die historische Wirklichkeit wenig fummerten, der unvermittelte schroffe Widerspruch zwischen ber Theorie und der Praxis waren die Folgen jener einseitigen speculativen Richtung, welche die Wissenschaft eingeschlagen hatte, und die unglückliche Vermischung von Moral und Recht, von öffentlichem Recht und Privatrecht, von Statsrecht und Politif brachte eine bosartige und gefährliche Berwirrung in die Geifter.

Indessen Einer glänzenden Erscheinung auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Politik darf Deutschland in dieser Zeit sich wohl berühmen. Der größte deutsche Statsmann, den das achtzehnte Jahrhundert hers vorgebracht hat, der König Friedrich II. von Preußen, hatte schon als junger Mann auch für die Statswissenschaft Größtes geleistet.

Die statswissenschaftliche Bedeutung Friedrichs bes Großen ist verhältnißmäßig nur wenig bekannt und wird selbst von den Männern des Fachs nur wenig gewürdigt. Niemand bestreitet, daß er der erste und bedeutendste Bertreter der modernen Statspraxis in Deutschland sei. Aber man erkennt die Wahrheit nicht eben so allgemein und willig an, daß er auch der modernen Statswissenschaft eine neue Bahn eröffnet habe. Friedrich II. ist in Wahrheit

nicht blos der Begründer eines neuen Statswesens, sondern ebenso der erste und vornehmste Repräsentant der modernen Statsidee. In seiner Regierungsweise hat er sich weit mehr den überlieferten Zuständen anbequemt, und sich theils von der Macht der äußern Berschältnisse, theils von seinen eigenen Leidenschaften mehr bald beschränken, bald treiben lassen, als in seinen Gedanken, die er freier, entschiedener und reinlicher in seinen Schristen aussprach. Ob die Scheu der Statsgelehrten die Schristen des Königs mit derselben kritischen Unbesangenheit wie die eines Privatautors zu beurtheilen, oder ob die Sistersucht der Zunftgenossen gegen den unzünftigen König, oder ob die Mißstimmung über die Widersprüche zwischen seiner Theorie und seiner Praxis mehr Antheil an der auffallenden Nichtbeachtung seiner wissenschaftlichen Werke habe, wage ich nicht zu entscheiden. Daß aber der König in dieser Hinsicht bisher nicht nach Verdienst gewürdigt wurde, ist mir völlig gewiß.

Der jämmerliche Zustand ber Statswiffenschaften in Deutschland während der erften Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts konnte dem wißbegierigen Kronprinzen unmöglich genügen. Auf den meisten deutschen Universitäten gab es damals noch feine Lehrstühle für öffentliches Recht, und wo ausnahmsweise solche gestiftet wurden, geschah bas nur in der Absicht, junge Männer in der Kunft zu unterrichten, durch öffentliche Streitschriften die fürstlichen Ansprüche zu verfechten. Die Studirenden, meistens junge Adliche (Frédéric Oeuvres II, 38.), welche sich für die höheren Aemter vorbereiteten, wurden da in die verworrene Praxis der deutschen Reichs-, Landes- und Lehenrechte eingeführt und mit ben Mitteln bekannt gemacht, statsrechtliche Brocesse zu führen. Nichts war für ben aktenkundigen Geschäftsmann leichter, als für jede mögliche Behauptung ober auch für ihr Gegentheil alte Autoritäten und frühere Beispiele anzuführen; große bandereiche Sammlungen waren zu diesem Behuf angelegt worden und im Druck erschienen; wer darin belesen war, konnte mit Sicherheit auf Verwendung rechnen. Aber das Labyrinth des heiligen römischen Reichs deutscher Nation, deffen unaufhaltsamer Verfall feit bem breifigjährigen Kriege fein Geheimniß mehr war, konnte für den Kronprinzen eines neuen Königreichs, das nur im Gegenfatz zu dem alten Reiche groß werden konnte, wenig anziehendes haben. Er suchte die frischen Quellen des neuen politischen Lebens auf und schaute sich nach dem Aufgang neuer Ideen um.

Unter allen beutschen Gelehrten, von denen er in seiner Jugend hörte, verehrte er nur zwei, die einzigen, welche nach seiner Meinung dem menschlichen Geiste große Dienste geleistet und die Wege der Vernunft zur Wahrheit eröffnet haben. Zuerst Leibnitz, den Freund seiner geistreichen und hochgebildeten Großmutter, der Königin Sophie Charlotte, sodann unsern Thomasius. Die übrigen Gelehrten und insbesondere auch seine eigenen Lehrer und Erzieher betrachtete er als bloße "Handwerker" der Wissenschaft und als gelehrte Pedanten, viele von bäurischen Sitten. (Oeuvres I, 211. II, 38.) Sogar in Wolff, dem er doch seine Gunst zuwendete, achtete er nur den Fleiß, nicht den Geist. (Oeuvres I, 231. II, 38.) Als Thomasius starb, war Friedrich (geb. den 24. Januar 1712) erst 16 Jahre alt und als Friedrich zur Regierung kam (31. Mai 1740), hatte Wolff schon 61 Jahre hinter sich.

Es gab damals in Deutschland auch keine öffentlichen Institutionen, welche die Mängel der Schule durch die Erziehung des Lebens ersetzen konnten. Die Fürsten traten seit langem nicht mehr persönlich auf dem Reichstage zusammen und ihre gesandtschaftlichen Bertreter in der ständig gewordenen Reichsversammlung zu Regensburg waren darauf angewiesen, in unermüdlichem Schriftenwechsel die Reichsgeschäfte langsam abzuwickeln und wieder neu zu verschlingen. Bolitische Ideen förderte solche Arbeit nicht zu Tage. Die alten Landstände aber waren fast überall und auch in Preußen schon seit einem Jahrhundert in Abgang gerathen. Nirgends war eine dem englischen Parlament versgleichbare Repräsentation zu finden, nirgends in Deutschland wurde eine politische Debatte vernommen, welche die Geister weckte, die Herzen erwärmte und den Muth erfrischte. Sogar die Gerichte hatten sich aus der Deffentlichseit des Versahrens in die verschlossenen Umterstuben zurückgezogen und die Langeweile der schweren Uttenstöße und der

breiten Schriftstücke drohte alles lebendige Interesse an der Arbeit der Rechtspflege zu ersticken. Politische Zeitungen im eigentlichen Sinne gab es noch nicht. Man hatte kaum in England angefangen und noch mit großer Zurückhaltung und nur spärlich in den Zeitungen die politischen Fragen zu erörtern. Auf dem Continent dachte noch niemand daran, eine so fremdartige und gefährliche Sitte überzupflanzen, und es hätte sich dasür auch kein Publicum gefunden. Die wenigen und ärmlichen Wochenblätter, die im Umlauf waren, begnügten sich, die auffallendsten Neuigkeiten, zumal von fremden Ländern, in nothe dürftiger Kürze zu verbreiten.

Nur an ben fürstlichen Sofen und in den Arbeitszimmern ber vornehmsten Räthe und Minister und etwa noch unter einzelnen Räthen ber angeseheneren Reichsstädte war einige Regung bes politischen Lebens zu bemerken. Aber sogar ba erhob sich selten einer auf einen boberen Standpunkt. Die meisten wendeten ihre Aufmerksamkeit nur ben unmittelbaren Interessen bes Momentes zu, und sie folgten ohne Brüfung den überlieferten Meinungen und Maximen. Der größte Theil des politischen Lebens ging auch da in der Hofintrique auf. Ueber die Natur und die großen Aufgaben bes States bachten nur Wenige nach. Auch an dem preußischen Sofe konnte der Thronerbe die geiftigen Aufschlüffe nicht finden, nach denen er verlangte. In ben reiferen Jugendjahren lernte er wohl die ftrenge Wirthschaft seines Baters ichaten, ber ihm einen gefüllten Schat, ein gut exercirtes Seer und eine redliche ordnungsliebende Beamtung hinterließ, aber der geniale Jüngling konnte unmöglich an der kirchlich engen und politisch beschränkten Denkweise seines harten und qualerischen Baters Befallen finden. Er sprengte die Fesseln, in welche der pedantische Unverftand seine weite Geistesanlage ju bannen versuchte und mußte bas thun, um feiner Natur und feiner Bestimmung gerecht zu werben.

Friedrich war durch die Bildungsmethode seiner Zeit und durch die eigene Neigung vorzüglich auf Frankreich hingewiesen. Er vers glich gelegentlich die französischen Gelehrten mit Künstlern, wie die deutschen mit Handwerkern und die Reize der schönen französischen

Literatur bezauberten ihn. Aber für seine politischen Fragen fand er auch bei den Franzosen keine Antwort, die ihn befriedigte. Noch immer wirkte die drückende Herrschaft Ludwigs XIV. nach, die alles politische Denken in seiner Person concentrirt und außer sich nur ben stummen Gehorsam geduldet hatte. Die theologische Statslehre Boffuets mußte nur das instinctive Migtrauen, das Friedrich schon früh gegen alle politischen Lehren aus Prieftermund gefaßt hatte, bestätigen. Er hatte sich überzeugt, daß Philosophie und Geschichte für den weltlichen Fürsten eine gesundere und fräftigere Beistesnahrung gewähren als alle Theologie und war gar nicht gewillt, die schwer errungene Geiftes: freiheit durch firchliche Autoritäten binden zu laffen. Wenn die Theologen vorzüglich in dem alten Teftament die Belege für ihre Behauptungen suchten, so mußte er, daß der judische Stat in allen seinen Ent= wicklungsperioden von dem Beifte der Theofratie bedingt und erfüllt fei, und daß die europäische Statengeschichte im Gegensat bazu nur menschlich begriffen werde. In den Gesetzen und Einrichtungen der Juden verehrte er keine Vorbilder der reiferen Statenbildung, welche erst bas Werk der Gricchen, der Römer und der neuern europäischen Bölker ift. Er sah darin nur die noch kindlichen und roben Versuche einer fleinen orientalischen Bölkerschaft von geringer politischer Befähigung, und verachtete die theokratisirende Statslehre, trot der theologischen Autoritäten, als eine ber heutigen Civilisation unwürdige Barbarei.

Nur in den Schriften der Engländer und vorzüglich in den Werken Lockes i fand er eine Nahrung, wie sie seinem Geiste behagte. Später fand er auch an Montesquieu Gefallen, aber die Schriften Monteszquieus kamen erst heraus, als er seine eigene Unsicht bereits festgestellt hatte. Auf die Bildung derselben haben wohl Thomasius und Locke am meisten eingewirkt. Aber in der Hauptsache zeigt sich Friedrich auch hier als originellen Kopf und als Begründer einer neuen Spoche der Statswissenschaft.

<sup>&#</sup>x27; Oeuvres II, 36. "Un sage, qui se dépouillant de tout préjugé ne se guida que par l'expérience. Un Anglais pense tout haut, un Français ose à peine soupçonner son idée."

Die in Deutschland wie auf bem ganzen Continent bamals berr schende Statsidee bestand aus einer Mischung von mittelalterlichen Lebens: und dynastischen Eigenthumsbegriffen, von theologischer Berufung auf die Autorität und die Gnade Gottes, und von Doctrinen der römischen Juriften, welche, geftütt auf die Sate des Juftinianischen Corpus juris, vor allen Dingen die fürstliche Allmacht als Statswillen priesen. Die mittelalterliche Idee des Batrimonialstats war mehr und mehr durch die Theologen und die Juristen mit dem absoluten Stat identificirt worden. Un diesem entscheidenden Bunkte faßte Friedrich die Frage an. Er wollte vor allen Dingen über die Natur bes fürstlichen Rechts und Berufs mit sich selber ins Reine fommen. So febr die allgemein verbreitete Lehre feinem Ehrgeis und seiner Herrschssucht schmeichelte, so war doch der Muth der Wahr= beit ftarter in ihm als alle biefe verlockenden Meinungen. Gein ruckfichtslos prüfender Berftand erkannte bald bie unheilbaren Schwächen und Mängel jener Theorie und als ein Held des Geistes zerschlug er bie falichen Göten ber Schule und rig bie Borurtheile feiner Familie und feiner Standesgenoffen mit der Wurzel aus dem eigenen Bergen aus.

Ms 26jähriger junger Mann schrieb er seine Bemerkungen über ben gegenwärtigen Zustand des europäischen Statswesens. (Oeuvres VIII.) Man sieht, daß er damals schon über die Hauptfrage mit sich ins Reine gekommen war. Deutschland erscheint ihm bedroht im Osten von dem alten Ehrgeiz des Hauses Habsburg, welches den Plan einer Erbherrschaft über Deutschland noch nicht aufgegeben habe, im Westen von der gefährlicheren weil klügeren Herrschsucht der französischen Könige, die vor kurzem den Schlüssel zu Deutschland, die Stadt Straßburg geraubt, Lothringen sich haben abtreten lassen und nun auf den Erwerb von Luxemburg, Trier und Flandern sinnen. Da legt er sich die Frage vor, welches denn die letzte Ursache dieser gefährlichen Lage sei? Er will die prüsende Sonde so tief als möglich senken und kommt nun zu dem Resultate, das er nicht ohne Beimischung jugendlicher Declamation in folgender Stelle vorträgt:

"Sollten meine Bemerkungen bas Dhr gewiffer Fürsten erreichen,

so werden sie Wahrheiten vernehmen, die sie niemals von ihren Höflingen und Schmeichlern gehört haben und vielleicht werben fie zu ihrem Erstaunen noch erfahren, daß biese Wahrheiten fich bereinst neben sie auf den Thron setzen werden. So wissen sie denn, daß ihre falschen Principien die vergiftete Quelle der Uebel find, an denen Europa leidet. Die meisten Fürsten leben in dem Wahne, daß Gott aus besonderer Aufmerksamkeit für ihre Größe, ihr Glück und ihren Stolz die Menge der Menschen um ihretwillen geschaffen und ihrer Obhut anvertraut habe und daß ihre Unterthanen die Bestimmung haben, die Werkzeuge und die Diener ihrer regellosen Leidenschaften zu sein. Wenn das Princip falsch ift, so werden auch die Folgerungen aus bemfelben fehlerhaft sein. Daraus erklärt sich bie falsche Ruhmsucht, die heftige Gier, Alles an sich zu reißen, Die Barte ber Steuern, mit benen fie bas Bolk belaften, ihre Trägheit, ihr Hochmuth, ihre Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, ihre Thrannei und alle die Lafter, welche die menschliche Natur entehren. Würden bie Fürsten biese Frrthumer abwerfen und auf ben Ursprung ihres Berufes zurückgeben, so würden fie mahrnehmen, daß der Rang, auf den sie so eifersüchtig sind und daß ihre Erhebung lediglich das Werk der Bölker ift, daß die Tausende von Menschen, die ihnen anvertraut sind, sich keineswegs einem einzigen Menschen als Sclaven ergeben haben, um ihn gefürchteter und mäch: tiger zu machen, daß sie sich nicht einem Mitburger unterworfen haben. um die Märthrer seiner Launen und das Spielzeug seiner Willfür zu werben, sondern daß sie den unter ihnen erwählt haben, dem sie vertraut haben, daß er gerechter als ein anderer regieren und ihnen am besten wie ein Bater dienen werde; ben wohlwollendsten, damit er ihre Noth lindere; den weisesten, damit er sie vor verderblichen Kriegen bewahre; endlich ben fähigsten, um ben Statsförper zu repräfentiren, beffen höchste Macht ben Gesetzen und ber Gerechtigkeit zur Stüte biene nicht aber ein Mittel werbe, um ungestraft Miffethaten zu begeben und Thrannei zu üben."

Friedrich hatte diese Bemerkungen geschrieben, bevor er seine

bebeutenbste politische Schrift, ben Antimachiavelli unternahm. Noch immer behauptete Machiavellis Schrift über bas "Fürsterthum" in den höchsten Kreisen der Fürsten und ihrer Minister eine Autorität, wie keine andere Lehre der Politik. Den absolutistischen Neigungen der Zeit sagte sie vollständig zu. Man verläugnete sie wohl etwa aus religiösen Scrupeln, aber insgeheim las man sie doch mit Bersgnügen, und befolgte sie in der Praxis so gut man es verstand.

In Friedrichs Natur und Denkweise waren manche Elemente eines mit Machiavelli verwandten Geiftes. Auch er hatte sich völlig losgerungen von der firchlichen Autorität, auch fein Streben war ausschließlich auf den Stat gerichtet. In seiner Seele loberte bas Berlangen nach Ruhm in hellen Flammen auf, er liebte die Macht, als eine Erganzung feines Wefens, als ein unentbehrliches Mittel um fich ber Welt zu zeigen und auf die Welt zu wirken. Bor ben überlieferten Rechtsformen, insbesondere vor dem hergebrachten Reichsstatsrechte hatte er keinerlei Respect. Er war überzeugt, daß jeder politische Erfolg vornehmlich von der richtigen Erwägung der vorhanbenen Kräfte und von der falten Berechnung der zweckmäßigen Mittel abhängig sei. Sogar die gefährliche Runft, seine Gefinnung zu verbergen und Andere darüber zu täuschen hatte er in dem furchtbaren Rampfe mit dem Bater um seine Existenz, die dieser nicht begriff und wie sie war nicht dulden wollte, üben gelernt. Machiavelli hatte zu seinen Betrachtungen genau das Gebiet gewählt, in dem auch Friedrich fich wie auf seinem natürlichen Boben sicher und frei fühlte.

Bielleicht hat gerade diese innere Berwandtschaft ihn die Gesahr der Machiavellischen Lehre um so lebhafter empfinden lassen. Er sah darin eine Bersuchung, der wenige Fürsten widerstehen. Um so heftiger empörte sich sein sittliches Gefühl wider das verlockende Buch. Er saste gegen den Autor, auf dessen ruchlose Natur er aus den bösartigen Wirkungen der Schrift zurück schloß, einen tödtlichen Haß. Die Welt von dem vergisteten Hauche dieser Pest zu befreien, betrachtete er als die ruhmvolle Aufgabe eines politischen Denkers. Mis Boltaire den Machiavelli unter den großen Männern von Florenz ausgeführt hatte,

tadelte Friedrich ihn darüber in einem Briefe vom Jahr 1738. Ein Jahr später vollzog er jene Aufgabe und schrieb seine "Widerlegung Machiavellis." Er schickte die Schrift zur Durchsicht an Boltaire und ermächtigte denselben zur Herausgabe. Im September 1740, wenige Monate nach der Thronbesteigung Friedrichs, erschien dies Buch mit einigen Abfürzungen und geringen Beränderungen, aber ohne Nennung des Autors unter dem Titel Antimachiavelli in Holland. Wir besitzen die Schrift in dieser Recension, die Boltaire besorgt hatte, in einer zweiten nur wenig verschiedenen, aber an einigen Stellen abgeschwächten Ausgabe mit Boltaires Namen als des Herausgebers, ebenfalls von 1740 und in dem zum Theil ursprünglichen, zum Theil durch den König selbst verbesserten Text.

Die Schrift ist wie alle Werke Friedrichs in französischer Spraches verfaßt. Aber ihren Grundton hat sie doch von dem deutschen Charakter erhalten. Wie es der welthistorische Beruf der deutschen Nation war, die starre und kaltegoistische Nüplichkeitsordnung des römischen Nechts mit sittliche warmem Leben zu erfüllen und umzugestalten, so hat Friedrich die Wissenschaft der Politik, die Machiavelli geistig befreit aber sittlich gefährdet hatte, wieder mit den ewigen Gesehen des sittlichen Lebens in Harmonie zu bringen gesucht, ohne ihre Geistesfreiheit zu stören.

Friedrich kannte Machiavelli zu wenig, um ihn gerecht zu würdigen. Er beurtheilte ihn einzig nach der Schrift über den Fürsten und sogar diese Schrift verstand er weniger so, wie Machiavelli sie gemeint hatte, als wie sie von den meisten Lesern aufgefaßt wurde. Machiavelli hatte keine so schwarze Seele wie sich der fürstliche Kritiker einbildete. Er war nicht das "moralische Ungeheuer," nicht der "specifische Lehrer des Berbrechens," nicht "der schändlichste und verworfenste der Menschen," nicht "der Begünstiger jeder Tyrannei." Wir sind in der Beurtheilung Machiavellis weitsichtiger, vielseitiger und gerechter geworden, als der Versasser des Antimachiavelli es gewesen ist und uns mißfallen daher seine leidenschaftlichen Wuthausbrüche

<sup>1</sup> Zum erstenmal abgedruckt in ben Oeuvres, tom. VIII, Berlin 1848.

gegen ben großen Florentiner. Aber wir durfen uns nicht badurch verleiten laffen, nun ungerecht gegen die Kritik Friedrichs zu werden, und beffen Gegenschrift für verfehlt und überflüffig zu erklären, weil fie bie perfonlichen Borzüge ihres Gegners zu gering schätzt und burch seine Fehler zu leidenschaftlich gereizt wird. Der Antimachiavelli behält trot biefer Jehler einen bleibenden Werth. Es war nöthig und nutlich, bag ein Statsmann von erftem Rang es unternahm, die Lehre ber Politik von dem Schmut bes Lafters und ber Berdorbenheit ju reinigen, womit der Gedanke und die Schrift Machiavellis noch beflect war. Die schlechte Seite bes Machiavellismus in ber Politik barf fich in unfrer Zeit nicht mehr fo schamlos vor der Welt zeigen, wie im sechzehnten Sahrhundert. Die offenen Berbrechen der Mächtigen, welche Damals überall Nachficht fanden, wurden heute eine allgemeine Entrüftung hervorrufen, welcher der Mächtigste nicht zu widerstehen vermöchte. Aber so lange noch auch in ber modernen practischen Politik so viel heimlicher und liftiger Machiavellismus geübt wird, so lange ift die Polemik des Antimachiavelli nicht überflüffig geworden.

Von höherem Werthe aber als die polemische Kritik ist der positive Inhalt des Antimachiavelli. Löst man die bittere und stackliche Schale einer theilweise übertriebenen Polemik gegen Machiavelli ab, so sindet man im Innern derselben eine köstliche und schmackhafte Frucht, welche dem politischen Geiste zu vortrefflicher Nahrung dient. Die Schrift Friedrichs von Preußen, in der Klarheit des Ausdrucks und in den Reizen der Sprache der Schrift des Florentiners ebenbürtig, an logischer Schärfe ihr mindestens gleich, ist an fruchtbaren politischen Wahrheiten unzweiselhaft viel reicher als diese. Sie erhebt sich hoch über die Anschauungsweise seiner Zeit, wenigstens die des europäischen Continents. Wenn sie auch heute noch nicht, wie sie es verdient, geschätzt wird, so liegt der Grund nicht in ihrem Unwerth, sondern etwa darin, daß die Meinungen Friedrichs den Fürsten zu freisinnig und den Gelehrten zu fürstlich scheinen.

Mit der größten Entschiedenheit tritt Friedrich der ganzen Idee bes Patrimonialfürstenthums entgegen und stellt ihr die Idee

bes Volksfürstenthums gegenüber. Aus dem Bolke, sagt er, ist alles Fürstenthum hervorgegangen und die Bolkswohlfahrt ist sein alleiniger Zweck. Weil die Bölker für ihren Frieden und für ihre Sicherheit von der Erhebung eines Mannes besseren Schutz erhofften, so erwählten sie ursprünglich den Besten unter ihnen zum Fürsten. Der Fürst ist daher von serne nicht der absolute Herr der Bölker, welche seiner Leitung unterworfen sind, sondern in Wahrheit nur ihr vorzüglichster Diener.

Dieses schneidige Wort trifft die ganze Statslehre des Mittelalters, welche das Fürstenthum wie ein Lehen Gottes oder als ein Sigenthum der Dynastie erklärte, in ihrem Lebensprincip, aber es bekämpft ebenso den absoluten fürstlichen Egoismus, wie ihn die römische Jurisprudenz und Machiavelli schützten. Indem Friedrich, nach dem Borbilde der Engländer, die Grundlage der fürstlichen Macht und des fürstlichen Rechts in der Bolksnatur, in dem Bolksbedürsniß und in dem Bolkswillen sindet, verkündet er, selber ein Fürst, die große Wahrheit des modernen Statsrechts: Fürst und Bolk stehen sich nicht entgegen wie Hammer und Ambos. Der Fürst gehört zum Bolke, an dessen Spike er steht. Es gibt kein Fürstenrecht außer dem State und über dem State, sondern nur in dem State, bedingt durch den Stat. Fürstenrecht und Fürstenpflicht ist Statsrecht und Statspflicht. Fürstenthum ist Statsdienst.

Er hat diese Wahrheit nicht etwa nur als Kronprinz ausgesprochen, er hat sie als König öfter und laut wiederholt. Sie war die Hauptidee seiner ganzen Statsanschauung. Alles übrige erhielt von ihr aus sein Licht. So ermahnte er als König den jungen Herzog Carl Eugen von Württemberg (1744). "Denke ja nicht, daß das Land Württemberg um Deinetwillen geschaffen sei, sondern daß die Borsehung Dich geschaffen habe, um das Bolk glücklich zu machen. Seine Wohlfahrt mußt Du jederzeit Deinem Vergnügen vorziehen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Refutation du prince de Machiavel unt Antimachiavel. Cap. 1. "Le souverain bien loin d'être le maître absolu des peuples qui sont sous sa domination, n'en est lui-même que le premier domestique."

(Oeuvres IX, 6.) In den Denkwürdigkeiten von Brandenburg vom Jahr 1748 schrieb er ebenso: "Ein Fürst ist der erste Diener und der erste Magistrat des States und schuldet dem State Rechenschaft über den Gebrauch, den er von den öffentlichen Steuern macht." (Oeuvres I, 123.) Dieselbe Idee wird in seinem letzten Willen (von 1769) der königlichen Familie eingeschärft: "Ich empsehle allen meinen Berwandten, in gutem Einvernehmen zu leben und wenn es sein muß, ihre persönlichen Interessen dem Wohl des Baterlandes und dem Bortheil des States zu opfern." (Oeuvres VI, 215.) Acht Jahre später noch wiedersholt er sie in der Schrift über die Regierungsformen: "Die Menschen haben sich Obrigkeiten unterworsen, um ihre Rechtsordnung zu sichern. Das ist der wahre Ursprung der Souveränetät. Diese Obern waren die ersten Diener des Stats." (Oeuvres IX, 197.) 1

Man kann bem Ausdrucke Friedrichs vorwerfen, daß darin der Unterschied zwischen dem Fürsten und den übrigen Statsdienern nicht klar und stark genug bezeichnet werde, aber man kann demselben nicht mit Grund vorwerfen, daß er die Monarchie verderbe. Die alten Definitionen, welche die Fürsten wie die Genien der Bühne aus den Wolken des Himmels niederschweben ließen und den luftigen Thron mit Weihrauch umhüllten, war scheindar dem fürstlichen Ansehen günstiger, aber die natürliche Erklärung Friedrichs gab der fürstlichen Macht ein bessers Fundament. Seit hundert Jahren sind viele glänzende Throne durch Bolksempörungen umgestürzt worden, weil ihre Inhaber sich auf jenen Schein verließen und vermeinten, die Bölker nach ihrem persönlichen Willen zu zwingen, aber nur einen einzigen, dessen Fürst diese Wahrheit bekannte und auch diesen nur, weil er dieselbe einen Augenblick außer Ucht gelassen hatte.

Die sittlich : politische Idee: "Fürstenthum ift Statsdienst" bestimmt

<sup>1</sup> Es wäre unbegreiflich, baß man noch in neuerer Zeit bas Machwerf ber "matinées royales" bem großen Könige selber zuschreiben konnte, in bem seine ganze Statsauschauung auf ben Kopf gestellt wird, wenn nicht ber leibenschaftsliche Haß gegen ben Schöpfer bes neuen preußischen States noch fortbauerte und bie blasiete Klatschlucht die alten Schmähungen neu aufzutischen liebte.

und veredelt nun nach allen Richtungen und in den mannichfaltigsten Anwendungen die ganze Statslehre Friedrichs.

Machiavelli hatte vorzugsweise an die Neufürsten gedacht, die sich zu Herrschern aufgeschwungen haben, Friedrich denkt mehr an das verfassungsmäßige Erbfürstenthum. Die Usurpation, im Sinne Machiavellis der Triumph der fürstlichen Klugheit, ist ihm schon darum verhaßt, weil sie gewöhnlich nur aus Herrschsschlicht entsprungen ist, nicht aus dem edeln Borsatz, der Bolkswohlsahrt zu dienen. "Ein Brivatmann," bemerkt er, "kann nur unter zwei Boraussetzungen zum Fürsten werden, entweder wenn er in einem Wahlreiche dazu erwählt oder twenn er von einem unterdrückten Bolke als Befreier gerusen wird." (Antim. 6.)

Machiavelli hatte zur Usurpation gereizt und ermuthigt. Friedrich warnt davor in eindringlicher Weise. Er benutt die Beispiele, die jener zur Nacheiserung empsohlen hat, insbesondere das beliedte Borbild Cäsar Borgias, dessen kluge Verbrechen ihm nur eine kurze Herrschaft verschaftt und deren baldigen Verlust vordereitet haben, um die sittlichen Gründe auch durch die Motive des Interesses zu verstärken. Er unterscheidet zwischen dem falschen Ruhm, dem der Usurpator nachzige und der in demselben Augenblick entschwinde, in dem man ihn zu fassen und zu halten wähnt und dem wahren Ruhm, der den Fürsten zu großen Thaten begeistere: "Fürsten, die für ihren Ruhm unsempsindlich sind, haben keine Tugend." (Antim. 7. 8. 15. 23.)

Machiavelli hatte seinem Fürsten gerathen, daß er sein Wort halte, wenn es ihm nütlich sei und es nicht halte, wenn es ihm schade, denn da die Menschen durchweg schlecht seien und auch nicht Wort halten, so brauche man auch ihnen nicht Wort zu halten. Er hatte ihm empschlen, je nach Umständen wie ein Mensch oder wie ein Thier zu versahren, und sich voraus in den Listen und Trügereien der Füchse zu üben. Der Papst Alexander VI. habe alle Welt betrogen und viele Side leicht geschworen und noch leichter gebrochen und eben deßhalb in seinen Unternehmungen Glück gehabt. Der Fürst solle den Schein der Tugend sorgfältig wahren, aber unbedenklich Böses thun,

wenn es sein muffe. Ganz vorzüglich aber solle er "die Aufrichtigkeit und die Religion selbst" zu sein scheinen, denn die Menge urtheile nur nach bem Schein und nach bem Erfolg. Diefen Lehren gegenüber, beren graufamer Ernst nur wenig ermäßigt wird burch bas ironische Spiel, welches Machiavelli mit sich selber und der fürstlichen Politik treibt, erwiedert Friedrich: "In jeder Gesellschaft gibt es eine Anzahl ehrenhafter Menschen, eine große Mehrzahl von Leuten, die weder entschieden aut noch bose sind und einige Ruchlose, welche die Gerechtigkeit verfolgt und straft, wenn fie dieselben auf einem Bergeben ertappt. Den Fürsten aber ziemt es vor allen andern, nicht bas Beispiel biefer letten Classe zu befolgen, sondern unter den ersten vorzuleuchten. Die Seuchelei der Tugend nütt ihnen schon deshalb nicht, weil sie auf die Dauer unmöglich ift. Das Leben der Fürften wird schärfer beobachtet als das aller Andern und schon lange hat man gelernt, die Aufrichtigkeit der Menschen mehr nach ihren Sandlungen als nach ihren Reden zu beurtheilen. Der Betrug wird daher in der Politik zum Stolfebler und die Bölker gieben einen ungläubigen Fürsten, wenn er ein Chrenmann ift und ihrer Wohlfahrt bient, einem rechtgläubigen Fürsten vor, der ein Ruchloser ist und ihnen Uebles thut." (Antim. 18.)

Er wußte freilich wohl, daß die völkerrechtlichen Verträge nur selten vollständig und ehrlich vollzogen werden und daß zu seiner Zeit "man sich weniger daraus mache, als zu irgend einer andern, daran sest zu halten." (Antim. 10.) Er hat daher nur ein geringes Vertrauen auf solche Verträge und schreibt ihnen wie eine relative Geltung so auch einen beschränkten Rutzen zu. In seiner königlichen Praxis hat auch er die Runst zu täuschen sleißig geübt und sein Wort nicht immer gehalten. Er ist ein paarmal Allianzen untreu geworden, die er selber geschlossen hatte und hat gelegentlich Verträge mißachtet, die er selber unterzeichnet hatte. Wir berühren hier eine schwache Stelle seiner früheren Theorie und eine noch kränkere Stelle seiner späteren Praxis. Aber wir erinnern uns zugleich, daß die Hauptursache dieses Mangels in einem Fehler der völkerrechtlichen Weltordnung zu sinden ist, der nicht ihm zur Last fällt und wir werden bei näherer Prüfung gewahr,

daß die vertragswidrige Prazis des Königs bei weitem nicht so schlimm sei, als die Theorie Machiavellis: "Es kann einem Fürsten nie an einem Borwande sehlen, um sein Wort zu brechen," daß sie vielmehr von dem sittlichen Grundgedanken Friedrichs: "Der Fürst muß vor allen Dingen der Wohlfahrt des States dienen" nicht so weit abweiche als man ihm so oft vorgeworfen hat.

Er hat sich zweimal selber darüber ausgesprochen, am aussührlichsten in der zweiten Borrede zu der Geschichte seiner Zeit im Jahr 1775: ¹ "Die Nachwelt wird vielleicht mit Befremden in diesen Denkwürdigkeiten die Erzählung finden, wie Berträge erst geschlossen und dann gebrochen worden. Obwohl Beispiele der Art nicht ungewöhnlich sind in der Geschichte, so würde das den Autor dieses Werks doch nicht rechtsertigen, wenn er nicht bessere Gründe für sein Berfahren hätte."

"Das Statsintereffe muß die Sandlungen ber Souverane beftimmen. Demnach ift in folgenden Fällen der Bruch ihrer Bündniffe gerecht= fertigt: 1) wenn der Bundesgenoffe seine Verpflichtungen nicht erfüllt; 2) wenn er barauf finnt, uns ju täuschen, und wir kein anderes Mittel haben, um ihm zuvor zu kommen; 3) wenn eine überlegene Macht uns nöthigt, unsere Berträge zu brechen; 4) wenn uns die Mittel ausgeben, um ben Rrieg fortzuführen, zu bem wir uns verbunden haben, benn diese verteufelten Gelber haben nun einmal auf Alles Ginfluß und die Fürsten find die Sclaven ihrer Mittel. Das Statsintereffe aber ift ihr unverändertes Gefet. - Sätten bie Engländer nicht die Allianz gebrochen, welche Carl II. fo fehr wider das englische Interesse mit Ludwig XIV. geschlossen hatte, so wäre ihre Macht ben größten Gefahren ausgesetzt und bas europäische Gleichgewicht ware zum Nachtheil von England durch das französische Uebergewicht zerftort worben. Die Weisen sehen in den Ursachen die Wirfungen voraus und treten baber rechtzeitig ben Urfachen entgegen, beren verberbliche Wirkungen sie erkennen. Es scheint mir klar und

<sup>1</sup> Oeuvres II, XXV. Zuerst in ber Vorrede vom Jahre 1746. Ebenda XVI.

unwiderleglich, daß ein Privatmann sich genau an das gegebene Wort halten muß, auch wenn er dasselbe unbesonnen gegeben hat. Wenn man ihm die Treue bricht, so kann er den Schutz der Gerichte anzusen und was immer begegne, es leidet doch nur ein einzelner Mensch; aber an welchen Gerichtshof kann ein Fürst sich wenden, wenn ein anderer Fürst die eingegangenen Verbindlichkeiten verletzt? Das unbesonnene Wort des Privatmanns hat nur für ihn selber unglückliche Folgen, das der Fürsten aber kann für ganze Nationen allgemeines Unglück herbeiziehen. Es kommt zuletzt Alles auf die Frage an: Ist es besser, daß das Bolk zu Grunde gehe oder daß ein Fürst seinen Vertrag breche. Wer wäre so thöricht, über die Antwort zu schwanken?"

Wenn das Fürstenrecht Statsdienst ift, so ift auch die Ausdehnung ber fürstlichen Macht selbstwerftandlich von der Natur und dem Bedürfniffe bes States abhängig und ber Gehorfam bes Bolks ift ein bedingter. "Ein zufriedenes Bolk benkt nicht an Empörung und ein gludliches Bolf fürchtet mehr den Berluft seines Fürsten, den es als Wohlthäter liebt, als dieser eine Berminderung seiner Macht zu besorgen hat. Die Hollander hatten sich niemals gegen Spanien empört, ware nicht die spanische Thrannei so ausschweifend gewesen, baß die Hollander die Fortdauer derfelben für das ichlimmfte halten mußten, was ihnen begegnen könne." (Antim. 1. 2.) Dem Rathe Machiavellis, daß es für den Fürsten nüplicher sei, gefürchtet als geliebt zu werden, entgegnet er: "Ich läugne nicht, daß auch die Furcht unter gewissen Umftänden sehr wirksam sei, aber ich bin der Meinung, daß ein Fürft, beffen Politik ift Furcht zu erregen, zuletzt nur über Sclaven herrschen werbe und beghalb barauf verzichten muffe, von seinen Unterthanen irgend etwas Großes zu erwarten, benn was aus Furcht geschieht, bas trägt ben Stempel ber Nieberträchtigkeit und bie größten Thaten der Geschichte find Werte der Liebe und der Singebung." (Antim. 17.)

Obwohl er in dem Jrrthum befangen ist, England sei der einzige Stat, der noch revolutionäre Bewegungen zu fürchten habe, während umgekehrt England der einzige Stat war, der die Revolutionskrisen

überstanden hatte, benen alle andern Staten erst entgegen gingen, so erklärt er dennoch die englische Versassung als die weiseste, die am meisten verdiene, als Vorbild beachtet zu werden. "Dort ist das Parlament der Vermittler zwischen König und Volk und der König hat alle Macht, Gutes zu thun, aber er hat keine Gewalt, Böses zu thun." (Antim. 19.)

Es entgeht ihm also nicht, daß sein Grundprincip mit der abfoluten Monarchie wenig verträglich sei und eher auf die repräfentative Monarchie hinweise. Wenn er tropdem als König die ererbte Macht in ihrem vollen Umfang handhabt und es ihm nicht einfällt, die alten Landstände wieder herzustellen, deren ungerechte Beseitigung er bem allmächtigen Minister bes schwachen Rurfürsten Georg Wilhelm, dem Grafen Schwarzenberg, zum Vorwurf macht (Oeuvres I, 243), und eben jo wenig neue Reichsstände ju schaffen, so konnte er bas vor fich selber mit der Erwägung rechtfertigen, daß die Gründung bes neuen Breugenstates einer dictatorischen Gewalt um so mehr bedürfe. je weniger damals politische Bildung und politische Freiheit in seinem Bolke zu finden war, und daß er voraus die Fähigkeit und ben Beruf habe, dieses neue Werk zu schaffen. Aber er hat doch nicht blos in seinen Schriften auf eine bobere und freiere Entwicklung ber Zukunft hingewiesen, er hat dieselbe auch durch seine Thaten und seine Gesetze vorbereitet, indem er das statliche Ehr: und Pflichtgefühl der Nation weckte und steigerte, die innere Rechtsordnung reinigte und flärte, die Rechtssicherheit befestigte und sein Bolf durch die bürgerliche und religiöse Freiheit zur politischen Freiheit erzog.

Die Auffassung des States als eines großen Organismus ift zwar der ältern Statswissenschaft nicht ebenso fremd, wie der Statslehre, welche in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts herrsschend ward. Auch in dieser Hinsicht aber ragt Friedrich der Große über seine Zeitgenossen hoch empor. Die organische Natur des States ist ihm so selbstwerständlich, daß er von ihrem Standpunkte aus ganz unbefangen die wichtigsten Schlüsse zieht, ohne dieselben näher zu begründen. Von da aus erscheint ihm der Fürst als das Haupt in dem

Statsförper, dem alle Sinne ihre Eindrücke zuführen und von dem aus alle Bewegung ihren Anstoß bekommt. Die fürstliche Gewalt ist ihm das active Princip des States, als das Centrum der Bewegung; ihre Ausgabe und die Bedingung ihrer Macht ist, daß sie alle übrigen Glieder in sich zu einigen verstehe. (Antim. 3. 20.) Bon da aus wird es ihm klar, daß jeder Stat seinen besondern Charakter, sein ihm eigenes "Temperament" habe und daß auch die Staten wie die Menschen eine Zeit der aufstrebenden Jugend und des hinfälligen Alters haben und zuweilen von Krankheiten betroffen werden. (Antim. 9. 12.) Er spricht so in seiner Zeit fast allein den großen Gedanken der statlichen Lebensentwicklung aus. Daneben ist ihm ein zweites wichtiges Statsprincip, die Verhältnißmäßigkeit, zunächst in seinen ökonomischen Consequenzen, wohl verständlich. (Antim. 16.)

Die Abneigung Friedrichs gegen den Mißbrauch der Religion zu Statszwecken und seine durchaus moderne Ansicht von der rein weltlichen Natur des Stats sind schon in dieser Schrift wahrzunehmen. (Antim. 18. 21. 26.) Als König hat er später das berühmte Wort ausgesprochen: "In meinen Staten kann Jeder nach seiner Façon
selig werden" und den Grundsatz der religiösen Bekenntnißfreis heit zuerst in Europa zu einem klar bewußten Statsgesetz erhoben.

Eine andere statswissenschaftliche Schrift Friedrichs, der "Versuch über die Regierungsformen und über die Pflichten der Souveräne," die er in seinem höheren Lebensalter versaste und in einigen Exemplaren drucken ließ (1777), beruht auf derselben Einsicht in die organische Natur des Stats: "Der Fürst ist für die Gemeinschaft, die er regiert, was der Kopf für den Körper; er muß für die Gemeinschaft sehen, denken und handeln, damit diese in den Besitz aller der Bortheile komme, die zu erwerben sie fähig ist. Will man, daß die monarchische Bersassung der republikanischen vorgezogen werde, so hat der Monarch nur Sine Wahl, er muß zu handeln verstehen, unbescholtenen Ruses sein und alle seine Kräfte zusammen nehmen, um den ihm vorgeschriebenen Beruf zu erfüllen. Für den Fürsten gibt es nur Sine Wohlfahrt, die Wohlfahrt des Stats. Der Fürst muß

fich oft an ben Zuftand ber armen Leute erinnern und sich in die Lage eines Bauern oder Fabrikarbeiters hinein denken. Er muß sich fragen: Wäre ich in diesen Classen der Bürger geboren, was würde ich von dem Souverän erwarten? Er darf nie vergessen, daß auch er ein Mensch sei wie der geringste seiner Unterthanen; wenn er der oberste Richter, der oberste General, der oberste Finanzmann, der erste Diener der Gesellschaft ist, so ist er das nicht, um den Schein der Hoheit zu haben, sondern um die Psilichten dieses Berufs zu üben."

Des Menschen Leben schwankt zwischen seinem Urbild und seinem Berrbild. Auch Friedrich der Große ist diesem gemeinen Menschenloose nicht entgangen, und in manchen Fällen haben seine Handlungen dem Ideale wenig entsprochen, welches von früher Jugend an bis in sein hohes Alter seine Seele begeisterte. Aber im Ganzen und Großen zeigt doch sein Leben, daß es ihm Ernst war, das wissenschaftliche Princip, das er energischer als kein Anderer ausgesprochen: "Der Fürst ist der erste Diener des States," zu verwirklichen. Sein ganzes Leben und seine seltene Arbeitskraft war in der That der Wohlfahrt des States gewidmet, den er zu einem europäischen Großstat erhoben hat.

## Achtes Capitel.

Bico. Montesquieu. Die beutschen Claffiter. Berber. Filangieri.

An dem Horizont statswissenschaftlicher Betrachtung ging nun ein glänzendes Gestirn auf, dessen Schönheit auf lange Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit in ganz Europa fast ausschließlich auf sich zog. Mit Montesquieu beginnt in der That eine neue Entwicklungsperiode der Politik.

Bevor wir aber seine Bedeutung für die Statswissenschaft erwägen, ist es schicklich eines lange Zeit nur wenig beachteten Schriftstellers zu gedenken, dessen Werken auch Montesquieu Bieles zu

verdanken hat. Ich meine ben geiftreichen Neapolitaner Johann Baptifta Bico (geboren ju Reapel ben 23. Juni 1668, geftorben 20. Jan. 1744). Bico hatte viel Unglud in seinem Leben zu ertragen. Schon als Knabe erlitt er burch einen Fall eine fchwere Birnverletung, Die nur fehr langsam heilte. Doch trat die gefürchtete Folge ber Beiftesschwäche nicht ein. Bielmehr entwickelte fich schon früh sein ungewöhnlicher Tief: und Scharffinn. Als junger Mann erhielt er eine Erzieherftelle in einem vornehmen Sause. Es war die glücklichste Periode feines Lebens, als er während neun Jahren in der Ginfamfeit eines fürstlichen Schlosses mitten in der wundervollen Pracht seiner beimatlichen Natur gang seinen Studien oblag. Da vertiefte er fich in bas dunkle Geheimniß der göttlichen Gnade, überließ er fich der philosophiichen Speculation, studirte er die alten Griechen und Römer und machte er seine ersten Entbedungen in ber Geschichte bes römischen Rechts. Da auch wendete er mit Vorliebe feine Gedanken dem Naturrecht und bem State gu. Später wurde er Professor ber Gloqueng an ber Universität Neavel, aber war trot biefer Stelle, die ihm nur eine Besolbung von 100 Ducaten und wenig Honorar eintrug, genöthigt. wohlhabenden Jünglingen Privatstunden zu geben, um für seine gablreiche Familie den nöthigen Lebensunterhalt zu verdienen. Als ein juriftischer Lehrstuhl offen war, fielen seine Berdienfte und fein glanzender Bortrag weniger ins Bewicht, als die schmiegsame Wohldienerei anderer Bewerber, die ihm den Borrang abliefen. Bu den öfonomiichen Sorgen gesellten sich schwere Familienleiben, Die sein liebendes Gemüth bitter schmerzten. Un einigen Kindern erlebte er wohl Freude, aber andere entriß ihm der Tod, eine Tochter ward von einer traurigen Krankheit niedergedrückt, ein migrathener Sohn ftarb im Befängniß. Erst als der spanische Bourbon Karl III. das Königreich erhielt (1735), welchen sowohl die personliche Neigung als das politifche Intereffe bewogen, die geiftig bervorragenden Männer bes neuen Reiches an sich zu ziehen, wurde auch Vico als königlicher Hiftoriograph mit einer Besoldung von 100 Ducaten bedacht. Rörperfräfte waren aufgebraucht und versagten bem Beifte ihren Dienft.

Er verlor nach und nach das Gedächtniß, und er ward genöthigt, sich ganz ins Berborgene zurück zu ziehen. Er erkannte zuletzt nicht einmal seine Söhne mehr. Nur zuweilen noch flackerte der Geist auf wie ein verlöschendes Licht. Dann erlöste ihn der Tod. 1

Bico gehört zu ben seltenen Männern, die erst nach ihrem Tobe einen großen Ruf erlangen. Seine Zeitgenossen verstanden ihn nicht und fümmerten sich wenig um ihn. Erst nach einem Jahrhundert wurde er besser gewürdigt und höher geschätzt. Er war nicht blos ein Borläuser von Montesquieu, er war es ebenso von Herder und der deutschen historischen Schule. Unser großer Philologe Friedrich August Wolf gestand zu, daß die "Bisionen" Bicos über Homer der von ihm erkannten Wahrheit viel näher seien, als die ganze traditionelle Gelehrsamseit. Joh. Casp. Drelli wies nach, daß der geniale Scharsblick Vicos schon vor einem Jahrhundert die ältere römische Geschichte in wesentlichen Dingen ähnlich erkannt habe, wie die neue Kritik Nieduhrs. Goethe verglich ihn schieslich mit Hamann und meinte, in seinem Buche seien "sibyllinische Vorahnungen des Guten und Rechten zu sinden, das einst kommen soll oder sollte."

Das wissenschaftliche Streben Vicos ist die Verbindung der Philosophie mit der Geschichte. Freilich hatte viel früher als er Lord Bacon von Verulam auf das Bedürsniß dieser Verbindung ausmerksam gemacht und die einseitige Methode der einen, welche nur als Philosophen von den Gesetzen sprechen, wie der andern, welche nur als Juristen dieselben erklären, scharf getadelt. <sup>2</sup> Vico kannte die

<sup>&#</sup>x27; Seine Selbstbiographie findet sich mit einem Nachtrag in der Gesammtsausgabe seiner Werke. Band 4. Uebersetzt von Weber, Leipzig 1822. Opere di G. Vico ordinate ed illustrate da G. Ferrari, Vol. I—VI. Milano 1836. Ein guter Artifel über Vico in der Biographie Universelle. Paris 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De augmentis scientiarum lib. 8. cap. 3: "qui de legibus scripserunt, omnes vel tamquam Philosophi vel tamquam Jurisconsulti argumentum illud tractaverunt. Atque Philosophi proponunt multa, dictu pulchra, sed ab usu remota. Jurisconsulti autem, suae quisque patriae legum vel etiam Romanarum aut Pontificiarum placitis obnoxii et addicti judicio sincero non utuntur, sed tamquam e vinculis sermocinantur."

Meinung Bacons. Aber sowohl die tief-wahre Begründung als die energische Bewährung und Durchführung jenes Grundprincipes durch Bico berechtigen uns, ihm unter den Häuptern der historischephistosphistosphischen Methode eine der ersten Stellen anzuweisen, wenn gleich wir nicht verbergen wollen, daß ein mhstischer Zug seiner Seele zuweilen seinen logischestaren Geist in dunkle Labyrinthe verleitet und daß seine dichterische Phantasie gelegentlich ihre bunten Einbildungen an die Stelle der schlichten historischen Wahrheit sest. Unter den Philosophen liebte er voraus Platon, unter den Historisern Tacitus; jener betrachte den Stat und den Menschen, wie sie sein sollten, dieser, wie sie seinen Beide zu vereinigen, das erklärte er für die wahre Aufsgabe. In reiseren Jahren ergänzte er die Zahl seiner Vorbilder durch Bacon von Verulam und Hugo Grotius.

Seine Gedanken sprach er zuerst aus in einem kleinen lateinisch geschriebenen Werk: "Bon dem einen Anfang und dem einen Ende alles Rechts." <sup>1</sup> Wie Leibnit, dessen Geistesverwandter er ist, findet er erst Ruhe, indem er die menschliche Wissenschaft von Gott ableitet, aber wenn er auch in der Behandlung der Geschichte mit viel mehr Kühnheit verfährt als Leibnit, so wagt er doch im Denken Gottes sich nicht so weit wie dieser und ist durch das kathoz lische Dogma strenger gebunden.

"Der wahre Gott ift der Urgrund wie der wahren Religion, so auch des wahren Rechts und der wahren Rechtswissenschaft. Es gibt drei Elemente aller göttlichen und menschlichen Wissenschaft, nämlich das Erkennen, das Wollen, das Können (Nosse, Velle, Posse), dessen Frincip der Geist (mens) und dessen Auge der Berstand (ratio) ist, welchem Gott das Licht gibt." (Proloquium.) "Bon Gott hat die Menscheit (humanitas) ihren Ursprung, von Gott wird sie regiert, zu Gott kehrt sie zurück; ohne Gott gäbe es keine Gesetze, keine

<sup>&#</sup>x27; De universi juris und principio et sine und liber unus. Neapoli 1720. In ben Opere Bb. 3. Ins Dentsche übersetzt von Dr. K. H. Müller. Neubrandenburg 1854. (Die lateinische Ausgabe in ben Opera ist aber viel präciser und vollständiger.)

Staten, keine Gesellschaft, sondern nur Vereinzelung, Wildheit, Verkommenheit und Unrecht." (Conclusio.)

"Alle Rechtswissenschaft ist auf den Berstand und auf die Autorität gestützt; sie sucht die aus beiden abgeleiteten Rechte den Thatsachen anzupassen. Dem Berstand liegt die Nothwendigkeit der Natur zu Grunde, die Autorität geht aus dem Willen der Besehlenden herzvor; die Philosophie erforscht die nothwendigen Ursachen der Dinge, die Geschichte bezeugt den Willen. Demgemäß besteht die Jurisprudenz aus drei Theilen, der Philosophie, der Geschichte und der ihr eigenen Kunst, das Recht auf die Thatsachen anzuwenden. Berstand und Autorität sind aber nicht so verschieden, daß die Wissenschaft sie völlig trennen dürste, wie das von einseitigen Philosophen und Philosopen geschehen ist. Die Autorität ist nicht mit Willkür zu verwechseln, es ist vielmehr auch Berstand darin."

"Die Menschen, die aus Körper und Geist bestehen, werben burch ben Körper getrennt, weil dieser begränzt ift und burch den Geift geeinigt, in dem das Bewußtsein des ewig Wahren ift. Die Menschen könnten die gemeinsamen Begriffe des Wahren nicht haben, wenn ihnen nicht eine gemeinsame Ibee der Ordnung inwohnte. Diese Ibee gebort dem Geiste an und nicht einem einzelnen und begränzten Geiste. benn sie einigt alle Menschen und alle Intelligenz überhaupt. Sie gehört also dem Einen unbegränzten Beiste, b. h. Gott an, die ewige Ordnung der Dinge und die ewige Wahrheit ift dasselbe. Der reine Mensch schaute Gott und liebte die Menschheit mit göttlicher Liebe. Aber auch in dem gefallenen, von Leidenschaften und Frrthumern beweaten Menschen übt die Wahrheit noch als Tugend ihre Macht aus. Wie das Wahre als Tugend den Kampf mit der Begierde besteht, so liebt es als Gerechtigkeit die Wohlfahrt (utilitas) und gleicht fie aus. Recht ift das von Natur Nüpliche und nach ewigem Makstab Billige, 1 was die Juristen aequum et bonum nennen, die Quelle alles natürlichen Rechts. Der Mensch ist wie zur Gemeinschaft bes

<sup>1</sup> I, 44. "Jus est in natura utile aeterno commensu aequale."

Wahren so auch zur Gemeinwohlfahrt geschaffen. Er ist daher ein geselliges Wesen von Natur."

"Der Nuţen ist nicht die Mutter des Nechts und der menschlichen Gesellschaft, mag man den Nuţen nun in der Abwehr der Noth oder der Furcht oder dem Bedürfniß suchen, sondern die äußere Gelegenheit (occasio), um deren willen die von Natur geselligen Menschen sich verbanden. Die Rücksicht auf den Nuţen entwickelt in dem Geiste den Willen des Gerechten. Das Billige wird erkannt, das Gute wird geswählt, und so besteht das natürliche Necht aus der Wahl des Guten, was als billig erkannt worden. Dieses Necht, das aus dem ewig Wahren besteht, haben die Lateiner Fas genannt, d. h. die ewige Ordnung der Dinge, die Gemeinschaft des Billigen und Guten, welche zugleich die Gemeinschaft des Wahren ist. Die Wahrheit ist daher das Princip alles natürlichen Nechts. Das Wahre ist auch das Billige und das Gerechte. Die ewige Gerechtigkeit will "Jedem das Seine" (suum cuique) zukommen lassen, weil sie die ewige Wahrheit ist."

"Es gibt aber ein zweites se cundares natürliches Recht, welches jenes erste primare voraussetzt und wie Uspian sagt, weber ganz ihm dient noch ganz von ihm abweicht, sondern theilweise hinzusügt, theilweise davon wegnimmt. Der Verstand (ratio) ist die Seele dieses Rechts. Man muß unterscheiden zwischen dem Geist des Gesetzes und dem Grund und Sinn des Gesetzes (mens legis et ratio legis). Der Geist des Gesetzes ist der Wille des Gesetzeses, der Sinn des Gesetzes ist die Uebereinstimmung desselben mit den thatsächlichen Verhältnissen. Die Thatsachen können sich ändern und der Wille des Gesetzeses fann sich ändern, aber die Uebereinstimmung des Gesetzes mit den Thatsachen kann sich nicht ändern, daher ändert, sich der Sinn des Gesetzes nicht. Wenn die Thatsachen sich ändern, so hört der Sinn auf, aber kann sich nicht verwandeln. Der Geist des Gesetzes

¹ I, 45. "Natus ad societatem veri rationisque colendam; igitur factus ad communicandas utilitates ex vero et ratione —; igitur homo est natura socialis."

fieht auf das Nügliche, das ber Beränderung unterworfen ift, der Sinn des Gefetes auf das Sittliche, welches etvig ift."

"Das primäre Recht ist ewig wahr; das secundäre Gesetzesrecht hat zwar auch Wahres in sich, aber es hält sich zunächst an das Gewisse. Das Gesetz ist gewiß, auch wenn es nicht völlig wahr ist. Das Gewisse weist auf die Autorität hin, wie das Wahre auf den Berstand. Nicht von Allem, was unsere Borväter beschlossen haben, können wir die Ursachen erkennen, aber wir müssen ihre Gesetze dennoch als etwas Gewisses beachten. Der practische Jurist sieht mehr auf das Gewisse, der Philosoph auf das Wahre."

"Es gibt auch eine natürliche Autorität ber menschlichen Natur, welche göttlichen Ursprungs ift. Auf ihr ruht auch die Autorität des Rechts. Die Macht der vorzüglicheren Natur ist das natürliche Grundsgesetz und in ihr wirkt die Autorität. Die Römer nannten das erste Willensrecht des Eigenthums und des vormundschaftlichen Schutzes auctoritas."

"Das erste Rechtsganze ist was der Einzelne das Seine (suum) nennt an Eigenthum, Freiheit, Schutzrecht; das zweite weitere ist das Patrimonium, welches auch das Vermögen der Kinder und die Dienstleistungen der Clienten mitbegreist; das umfassendere Rechtsganze ist aber das dritte, der Stat, indem er auch die Patrimonien der Familienhäupter mit umfaßt. Die göttliche Vorsehung hat es so gesordnet, daß die Macht der Verhältnisse zum State führte. Wie aus der förperlichen Versammlung der Menschen eine förperliche Erscheisnung des States entsteht, so sließt aus der Willensübereinstimmung der Statsgeist. Der Verstand desselben ist die architektonische Gerechtigkeit und der treibende Geist darin die bürgerliche Austorität. Die öffentliche Macht hat jenen Verstand und diesen Willen und heißt daher Statsperson. Ihr Leben ist die öffentsliche Wohlfahrt, welche das Leben Aller in sich schließt."

"In der Statenbildung erhebt fich das Eigenthum Aller zum Hoheitseigenthum (dominium eminens), die Freiheit des Ginzzelnen zur Bürgerfreiheit und die gesammte Macht der Familien:

väter zur höch sten Obergewalt (summum imperium). Das hoheitliche Eigenthum ist mächtiger als alles Brivatrecht und übt über die Personen und das Bermögen der Bürger um der gemeinen Bohlfahrt willen diese Macht aus. Die bürgerliche Freiheit besteht darin, daß die Bürger ihre Gesehe, ihre Beamten und ihre gemeine Casse haben. In der obersten Statsgewalt liegt auch die Strafgewalt gegen die schuldigen Bürger und die Kriegsgewalt gegen die Feinde. Bon ihr kommen die Gesehe und die Behörden. Wie das Universum von Jott beherrscht wird, so hat die Statsgewalt im State außer Gott Niemanden über sich und Alle unter sich; und wie Gott seine höchste Freiheit der ewigen Bernunft gemäß übt, so beachtet auch die Statsgewalt in ihrer Freiheit ihr eigenes Geseh als ihre Berznunft. Wie in Gott, so sind auch in ihr Macht und Wille Eins, und es tritt analog an die Stelle des göttlichen Fas nun das statzliche Jus."

"Aus bem Schutrecht, bem Eigenthum und ber Freiheit find brei reine Statsformen entstanden, die aristofratische, die königliche und die volksfreie. Die erste beruht auf der Ueberordnung der Stände, die zweite auf der herrschaft Gines Mannes, die britte auf dem gleis den Stimmrecht, ber freien Meinungsäußerung und bem offenen Butritt zu ben Memtern. Die rein ariftofratischen Staten werden borzüglich burch bie Sitten regiert, die rein monarchischen burch ben Willen der Herrscher, die freien durch die Volksgesetze. In der menschlichen Geschichte finden wir zuerst die Aristokratie, welche in der herviichen Weltperiode am weitesten verbreitet ift. Dann folgt die reine Berrichaft eines Einzelnen in ber fpatern geschichtlichen Beriode wie überall in Afien. Zulett die volksfreie Statsform, in welcher ber Berftand und bas Gefet am meiften vermögen. Die Natur ber Bölfer hat aber einen großen Ginflug auf die Statsform. Die fräftigen europäischen Bölfer verlangen eber Schut als Berrichaft, während ber Drient sich in Rube ber Despotie ergibt. Wird die Ordnung ber Natur nicht gewahrt, fo geben darüber die Staten unter; verdorbene Staten werden dadurch verbeffert, daß man fie auf ihre ursprünglichen

Einrichtungen zurückführt ober daß die ursprünglichen Institutionen in die gegenwärtigen fortgebildet werden, was dasselbe ift."

"Die friegerische Gewalt felbst muß die höchsten Statsgewalten belehren, daß fie ber ewigen Bernunft und der ewigen Gerechtigkeit, b. h. Gott unterworfen find, denn indem fie fich als Reinde anerfennen, betrachten fie fich als Gleiche und damit auch als nur Gott unterthänig; benn die Gleichheit ohne eine einheitliche Leitung, welche über ihr steht, hat keinen Sinn. Die Formeln ber Fecialen bezeugen bas, und Dichter, Siftorifer und Juriften fprechen es aus, bag bas beilige Bölkerrecht (Fas gentium) im Rriege gelte. Go ift von der göttlichen Borsehung ben Bölfern burch ihre eigenen Sitten bie Ginficht erschlossen worden, welche die stoischen Philosophen kaum durch die feinsten Schluffe erlangen konnten, daß bas Bolferrecht und bor: zugsweise im Kriege die Lehre enthalte, alle Staten ber Erbe bilben nur Ginen großen Gesammtstat, an beffen Gemeinschaft Gott und bie Menschen sich betheiligen, jene Verbindung des Wahren und des Berftändigen, welchem der Gine Gott vorsteht und die Menschen untergeordnet sind, in welchem die obersten Statsgewalten gleichsam ben Stand ber Ariftofraten bilben, um gute und fromme Rriege gu führen, b. h. zur Abwehr bes Unrechts." 2

"Aus den drei reinen Statsformen find andere ermäßigte entstanden, welche von Natur ebenfalls rein, aber in Folge von Berträgen gemischt find. Der Grund dieser Mischung liegt darin,

¹ 93. "Corruptae autem respublicae emendatione reparantur, si praesentia ad pristina instituta revocentur, aut pristina instituta ad praesentia producantur; quod est tantumdem." Gewöhnlich meint man, Montesquien habe diese wichtige Wahrheit, die nichts anderes ist als eine einzelne Anwendung bes Rohmerischen Satzes: "Die Eigenschaft schöpft in ihrer Unterlage ihre Lebensfraft, die Entwicklung barf nur ber Anlage gemäß sein," zuerst ausgesprochen. Er hat sie aber schon bei Vico vorsinden können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 156. "Et ita gentibus a Divina Providentia intelligere datum est moribus ipsis, quod Stoici vix subtilibus rationibus sunt assecuti, jus gentium docere et maxime bellis docere, quod omnes Orbis terrarum Respublicae una civitas magna sit, cujus Deus hominesque habent communionem."

baß der Machthaber, um seine Macht im wesentlichen zu erhalten, sich der Oberherrschaft eines Stärkern unterordnet oder der Beschränstung durch einen Andern fügt."

. Um forgfältigsten untersucht Bico die Rechtsinstitutionen und Begriffe ber Römer, auf deren welthistorischen Beruf fur die Rechtstwiffenschaft und ben Stat er mit Nachdruck hinweist, ohne die Rechtsentwicklung mit ber römischen Gesetzgebung abzuschließen. In Sinsicht fowohl auf seine Grundanschauung als auf das römische Recht unterscheidet er das unmittelbare natürliche Recht, das strenge Recht und bas billige Recht (jus directum, strictum, aeguum). "Das erfte entspricht genau ben thatsächlichen Berhältniffen. herrscht nicht, sondern leitet nur und gleicht aus. Das zweite ist dem Worte nach mit ben Thatsachen im Ginklang, aber bem Sinne nach unbillig, bas britte paßt bem Sinne nach zu ben Thatfachen, aber im Widerspruch mit dem Ausbruck (der Form) des Rechts; es ift bas nütliche Recht. In den Staten, welche feine Gesetze haben, fondern im einzelnen Fall entschieden wird, will man jenes unmittelbare Recht. in den aristofratischen Staten gilt das strenge, in den volksfreien das billige Recht, und zwar wenn sie eine demofratische Verfassung haben, fo daß die Beredsamkeit auf dasselbe einen Ginfluß übt, und wenn sie eine monarchische Verfassung haben, mit einfacher Würdigung der that: fächlichen Momente."

Die ganze Rechts: und Statslehre Vicos hat so einen theologisschen Charafter. Er nennt sie auch eine weltliche und bürgerliche Theologie. Aber sie unterscheidet sich doch von der theologisierenden Richtung sowohl des Mittelalters als mancher spätern sehr erheblich. Sie verhält sich weder seindlich gegen die Geschichte der Bölker, noch verachtet sie die philosophischen Gedanken. Vielmehr sieht sie gerade in der menschlichen Erforschung der Ideen, welche aus dem göttslichen Geiste stammen und die Geschichte bewegen, die eigentliche Ausgabe der Wissenschaft. Obwohl sie daran festhält, daß auch das Recht der Menschen ursprünglich von Gott komme und zu Gott führe, und obwohl sie keinen Augenblick sich von dem beruhigenden Glauben an

bie göttliche Weltregierung entfernt, will sie doch nicht die entwidelten Statenzustände in die eigentliche Theofratie zurücksühren und erkennt den Fortschritt der menschlichen Entwicklung willig an. Der Gedanke der Erziehung des Menschengeschlechts, den unser Lessing so herrlich entsaltet hat, ist dem Reime nach schon in der Wissenschaft Bicos zu finden.

Immer aber bleibt Bico, ein so tiefer Denker und ein so scharf blickender Geschichtsforscher er ist, geistig insofern gebunden, als er sich nicht traut, die volle menschliche Geistesfreiheit des mündig gewordenen Sohnes zu üben, der sich in relativer Selbständigkeit auch dem ewigen Bater gegenüber stellt und gerade dadurch seinen höchsten Beruf erfüllt. Er wagt sich nicht aus dem väterlichen Hause heraus und löst seine Schritte nicht ab von dem Bande der geoffenbarten Religion. Das Recht erscheint ihm daher, obwohl er es als ein vermitteltes menschliches erklärt, zu sehr und immer als ein göttliches, so daß sein menschlicher Werth und seine menschliche Beschränkung nicht zu voller Klarheit gelangen können.

Das Gesagte gilt auch von seinem größeren und berühmtesten Werke, den Grundzügen einer neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Bölker, in welchem er seine Anssichten noch weiter und aussührlicher dargelegt hat. Hier spricht er zuerst den großen Gedanken aus, daß das Leben der Bölker in ihrer Entstehung, ihren Fortschritten, ihren Zuständen, ihrem Berfall und ihrem Ende von ewigen Gesehen bestimmt werde und daß es daher eine ideale Bölkergeschichte gebe, welche diese Gesehe darslege. In der Sprache, im Necht, im Charakter und in den Werken der leitenden Menschen sucht er nun die innere Gleichartigkeit und Gemeinschaft der nationalen Entwicklung auszudecken. So unvollkommen ein erster Versuch der Art ausfallen mußte, so inhaltschwer und zum Nachdenken anregend sind doch seine geistreichen Betrachtungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principi di una scienza nuova d'intorno alla commune natura delle Nazioni. Zuerst Neapel 1725. Zwei Ausgaben, in ben Opere, tom. 4 et 5. Ins Deutsche übersetzt von Dr. W. E. Weber. Leipzig 1822.

Er unterscheibet nach dem Vorgang der äghptischen Weisheit drei große Weltalter, das göttliche, das hervische und das menschliche.

Im ersten Weltalter herrschen die Götter, entweder wie bei den Juden der wahre Eine Gott und die Berfassung ist die reine Theofratie oder wie bei den Heiden die falschen Götterideen. Nur vor den übermenschlichen Mächten, die sie als Götter fürchten und verehren, scheuen und beugen sich die rohen, wilden Menschen. Es gibt in dieser Zeit noch seine Jurisprudenz, sie geht ganz in der Theologie auf, wie das Recht in der Religion und in der Poesie. Gott fügt es, daß die gigantischen Menschen durch ihre eigenen Einbildungen geschreckt und gezähmt werden. Die Mythologie ist nicht ein Werf des Priesterbetrugs, sondern des poetisch erregten Gemüths; sie ist eine welthistorische Nothwendigkeit und viele Weisheit in ihren Vildern halb verborgen, halb ausgesprochen. Was die Dichter geschaut hatten, das begriffen im Verfolg die Philosophen, wie denn überhaupt der Gedanke erkennt, was die Sinne ihm zuvor gezeigt haben.

Dann folgt bas zweite hervische Weltalter. Man konnte es auch das herkulische nennen, denn jede heidnische Nation hatte ihren eigenen Herkules, welcher ein menschlicher Sohn Jupiters war. Nun gelangen Menichen gur Autorität, aber Menichen von feltener Kraft und Tugend, die unmittelbar von den Göttern gezeugt icheinen. Noch wirft die poetische Kraft, vorzugsweise aber die religiöse Boesie verwandelt sich in die beroische, beren größte Erscheinung die Homerischen Gefänge find. Erft ichwer und später lernt ber menschliche Geift fich selbst verstehen. Die erste Wissenschaft ist noch Poesie. Da der Mensch querft das Nothwendige, dann erft das Nüpliche und noch später das Bequeme empfindet, so erheben fich zuerst unter den Menschen die Ungethümen und Ungeschlachten, wie die Polypheme, bann die Großfinnigen und Stolzen, wie die Achilles. Das ift die Zeit der höhern Stände und ber natürlichen Aristofratie. Auch das Recht, wie voraus das römisch patricische, hat den Charafter der bildlichen, aber strengen Form und ber harten Nothwendigkeit. Der herrschende Stand ift ber ber Berven. Seine Familienväter treten zusammen und

einigen sich über die gemeinsamen Dinge. Bor allen gilt nun das Ansehen und die Kraft der gesprochenen Worte. Das heroische Recht ist zugleich das Necht der Waffen und der Worte. Aber auch die Zweikämpse und der Krieg werden nun durch Nechtssormen geheiligt und normirt. Bico wirst der naturrechtlichen Schule seit Grotius vor, daß sie von der Entstehung der Staten geredet haben, wie wenn schon von Ansang an civilisierte Menschen da gewesen wären, und daß sie ihr Naturrecht nur für solche höhere Culturperioden ausgebildet haben, während die Menschen doch nur sehr allmählich aus rohen und barbarischen Zuständen zur Cultur aussteigen. Selbst die Herven werden noch von rohen und selbstsüchtigen Leidenschaften heftig bewegt, die übrige Menge aber wird mit der Autorität der Religion und der Geswalt nur schwer beherrscht.

Die Sorge für die Gräber, die Weihe der Chen, die Vertheilung des Bodens zu Sondergütern und die Abgabe folder zu abgeleitetem Besitze auch an die niedern Familien, die Gründung von Städten, die Erhebung von obrigkeitlichen Gewalten und der alten Geschlechterskönige, das gehört dem hervischen Nechte an. Bollbürger aber sind nur die Häupter und Glieder der aristokratischen Familien. Was sich vor der classischen Cultur in Griechenland und in Italien zeigte, wiedersholt sich in der erneuerten Halbbarbarei des Mittelalters. Das war eine zweite hervische Periode in Suropa.

Erst das dritte Weltalter hat einen humanen Charakter. In ihm kommt die Intelligenz endlich zur Macht und die menschliche Natur zur Anerkennung. Die Sitten der heroischen Zeit waren noch gewalttätig und heftig, die der humanen Zeit werden friedlich, gemäßigt, milde. Die bürgerlichen Pflichten werden gelehrt. Uchill setzt noch sein Recht auf die Spize seines Schwertes. Das humane Recht aber wirt von dem menschlichen Verstande dictirt.

In diesem Weltalter wird der humane Stat auf die wesentliche Gleichheit der intelligenten menschlichen Natur gegründet und gleiche mäßige Gesetze erstrecken sich über Alle, denn Alle sind nun freigeborrene Bürger des Gemeinwesens; der Borzug der heroischen Aristokratie

ift untergegangen. Entweber ist die Verfassung in dieser Zeit eine populare (Demokratie) oder sie wird als Monarchie geordnet. Gewöhnlich geht die volksfreie Republik der volksfreien Monsarchie vorher. Indem sich jene nicht erhalten können, gehen sie in diese über, aber die Monarchen sind genöthigt, nach den Gesetzen zu regieren und nur dadurch vor den andern Bürgern ausgezeichnet, daß ihnen die äußere Gewalt anvertraut ist. Diese Culturmonarchie darf nicht verwechselt werden mit dem alten aristokratischen Fürstenthum der Hervenzeit. Daß die hervische Periode des Mittelalters für Europa nun vorüber sei, hat Vico wohl bemerkt und daraus den Untergang der hervischen Statssorm erklärt. (In der Einleitung bei Weber S. 29.)

Die natürliche Billigkeit wird nun als Necht erkannt und geschützt und die Rücksicht auf die gemeine Wohlfahrt wird für die Gesetzgebung entscheidend. Im römischen Stat wurde so das hervische Civilrecht durch das prätorische Edict verbessert und das humane Naturrecht der Provinzen verdrängte allmählich das specifische altrömische strenge Necht. An die Stelle der Autorität der Bornehmen und des Senats tritt nun die Autorität des Credits und das Ansehen der Weisheit. Sine gemeinverständliche Sprache wird überall versbreitet und tritt in unverhüllter Prosa flar und offen auf. Man gibt Rechenschaft auch von den Geschen und erklärt ihre Ursachen und ihre Zwecke.

Bico begründet die Nothwendigkeit des Königthums in dem humanen Zeitalter, nicht, wie ihm oft nachgesagt wurde, in dem Sinne, daß er darin die vollkommenste Darstellung des civilisirten States erskennte — er ist im Gegentheil mit Aristoteles darin einverstanden, daß die Politik (veredelte Demokratie) sein Statsideal ist — aber als ein relatives Bedürfniß der Bölker, welche sich nicht lange auf der Höhe der humanen Demokratie erhalten können. Er sagt darüber (Buch IV, Cap. 20, bei Weber S. 767. Opere V, p. 556): "Die Macht der Berhältnisse gründet die Königreiche. Es gibt eine natürliche lex regia, welche in der natürlichen und allezeit anwendbaren Formel begriffen ist, daß von der Zeit an, wenn in den freien Republiken Alle

nur auf ihre Privatinteressen schauen und diesen die Wassen des States dienstbar machen zum Verderben ihrer eigenen Völker, daß dann um der Erhaltung dieser Völker willen Ein Mann sich erhebe, wie unter den Römern Augustus, welcher mit der Gewalt der Wassen die Sorge für das öffentliche Wesen an sich bringe und nur die Sorge für ihr Privatwohl den Unterthanen überlasse, an den öffentlichen Angelegen-heiten aber ihnen nur den Antheil verstatte, den er für zweckmäßig erachte, daß daher nur auf diese Weise die Völker gerettet werden, die sonst sich aufreiben würden."

Sieht man recht zu, so kommt er auch zu diesem allgemeinen Satz, weil er zu sehr die Entwicklung des römischen States als Borbild vor Augen hat. Um bei seiner Sprechweise zu bleiben, ist diese Monarchie offenbar ein neues Stück Herventhum auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts, und nur das Privatrecht bleibt human. Die logische Consequenz seines Princips hätte ihn dahin leiten sollen, auch eine humane Organisation des modernen Sinheitsstats in seiner concentrirtesten Form als Ziel zu fordern, mit andern Borten, die Idee der repräsentativen modernen Monarchie zu sinden. Aber weil er in der bisherigen Geschichte kein klares Borbild dafür erblickte und offenbar die englische Verfassung seit der zweiten Revolution nicht kannte, so kam dieser Gedanke, dessen Vorläuser und Keime sich bei ihm sinden, nicht zum Durchbruch.

Die Uhnung einer vollkommneren Statenbildung spricht er in dem Schlußcapitel seines Werkes aus. Indem er sich auf das Zeugniß Blatons beruft, sagt er: Bon Anfang an hatte die Borsehung als höchstes Ziel die Bildung einer natürlichen Aristokratie vor Augen, in welcher die Tüchtigsten die Leitung haben. Zuerst zwang sie die Stärksten von gigantischer Gestalt, die wie das Wild umherschweisten, durch die Schrecken der Natur zur Berehrung des Göttlichen. Diese schwankten noch zwischen den Trieben ihrer thierischen Begierden und den stachelnden Hemmissen ihres Aberglaubens und lernten allmählich die menschliche Freiheit üben, indem sie ihre Begierden durch den Geist zügelten. Es entstand die Sehe und die Familienväter hatten zuverlässige Frauen

und gewiffe Rinder. Go ordnete die Borfehung die geschloffenen Sausstaten unter ben Bätern, welche die Ersten waren ihrer Geschlechter an Stärke, Alter, Frommigkeit, die ariftokratischen Fürsten. Der Aderbau führte die heutige Festigkeit des Gemeinwesens berbei und die Wilden und Schandbaren wurden unterworfen. Freiftätten wurden für die Schwachen und Berfolgten eröffnet, in der Clientel fanden die Niedrigen Schut. Es entstanden die heroischen Staten. 211s aber die Schutherrn mit ber Zeit ihre Gewalt migbrauchten und anfingen, ein hartes Regiment über ihre Pfleglinge zu üben, als sie dadurch die Schranken der natürlichen Ordnung überschritten, da erhoben sich die Clienten zum Widerstand. Weil aber ohne Ordnung, oder was gleichbedeutend ift, ohne Gott die menschliche Gesellschaft keinen Augenblick bestehen fann, ließ die Borsehung durch Bildung von neuen Ständen und Gemeinden die bürgerliche Ordnung entstehen. 2013 bann im Lauf der Jahre die Geister der Menschen sich mehr entwickelten, wurden die Plebejer die Nichtigkeit der adlichen Geburt gewahr und erkannten die Gleichheit der menschlichen Natur. Deghalb verlangten fie auch für fich den Eintritt in die bürgerlichen Stände und Theilnahme an der Statseinrichtung. So entstanden die volksfreien Republiken. Damit aber nicht ber Zufall durch das Loos regiere und die Betriebsamen por den Trägen, die Sparsamen vor den Verschwendern, die Bedachtigen vor den Müßigen, die Hochherzigen vor den Engbruftigen den Vorzug erhalten, ordnete fie es an, daß die Menschen auf den Census famen, als einen Magstab ber Tugend ober boch bes Scheins ber Tugend. Es wurden gerechte Gesetze gemacht, die Aristoteles trefflich erflärt als den Ausdruck des leidenschaftslosen Gemeinwillens. Die Philosophie offenbarte die Wahrheiten des Gedankens und die Gottheit ordnete es, daß nun die Menschen nicht mehr aus blogem religiösem Antrieb tugendhaft waren, sondern die Tugenden auch in der Idee begreifen und schätzen lernten. Aus der Philosophie ließ sie die Beredsamkeit hervorgeben, welche für das Gute begeistere und die Völker bestimme, gute Gesetze zu geben.

Aber als die volksfreien Staten entarteten und mit ihnen die Bluntschli, Gesch. b. neueren Statswissenschaft.

Philosophie gur Cophisterei verdarb, als eine falsche Beredsamteit auffam, als Nactionen und Bürgerkriege ben Frieden störten und die schlimmste der Thranneien, die Anarchie, sich zeigte, da bedurfte die Vorfebung neuer Beilmittel. Gie hatte brei Wege. Zunächst forgte fie dafür, daß unter ben Bölkern ein Monarch aufftebe, ber mit ber Gewalt die öffentliche Ordnung berftelle und handhabe und zugleich die Gesetze und die bürgerliche Freiheit schütze, ohne welche die Monarchie unhaltbar ift. Zweitens, wenn die Vorsehung im Innern bes States eine folche Perfonlichkeit nicht findet und bas Bolf zu tief verdorben ift, fo ruft fie eine frem de Bewalt berbei und unterwirft bas entartete Bolk ihrer herrschaft, wodurch zwei moralische Grundgesetze offenbar werden, das eine, daß, wer sich nicht selbst beherrschen fann, sich ber Berrichaft eines Undern fügen muß, und bas andere, bag in ber Welt allezeit die von Ratur Beffern zur Berrichaft fommen follen. Wenn endlich die Entartung noch schlimmer geworden und auch von der Fremdherrschaft feine Befferung ju erwarten ift, bann läßt die Borfebung folche Bölfer von reflectirter Bosheit wieder geistig verkommen und wirthschaftlich verfinken, bis nach und nach eine neue Barbarei ba ift und mit diefer trot aller Berwilderung wieder die Einfachheit und die Empfänglichfeit für religiöfe Gindrude. Dann beginnt wieder ber Kreislauf, ber schon einmal burchlaufen war.

Diese ganze große durch Jahrhunderte fortgesetzte Entwicklung der Bölkergeschichte ist nicht das Werk des Zufalls, noch selbst einzelner erleuchteter Gesetzgeber, denn es ist sowohl Wahl der Mittel als fortwirkende Nothwendigkeit darin. Sie kann nur das Werk eines überslegenen, nicht auf ein Einzelleben beschränkten Geistes sein, und dieser Geist ist kein anderer, als der Geist Gottes, der sich dem menschlichen Geiste offenbart und auf denselben wirkt. Ohne Gottesfurcht kann daher keine menschliche Weisheit bestehen.

Man hat Montesquieu vorgeworfe, daß er die Jeen Vicos ausgebeutet habe, ohne diesem die Ehre zu erweisen. Es ist nicht un- wahrscheinlich, daß Montesquieu auf seiner Reise nach Italien von den Schriften Vicos Kenntniß erhalten habe. Es kann sein, daß er

burch dieselben geistig angeregt und daß seine Gedanken von den Gedanken Bicos erweitert und befruchtet worden sind. Aber das berühmte Werk Montesquieus über den Geist der Gesetze ist doch in seiner Anlage und in seiner Ausführung so ganz die ursprüngliche Arbeit und der eigenthümliche Ausdruck des französischen Statsphilosophen, daß er nicht veranlaßt war, alle die Borgänger zu nennen, denen er dieses oder jenes verdankte.

Montesquieu grabt nicht so tief, wie Bico. Er bewegt fich lieber auf der sichtbaren Oberfläche. Er will nicht die verborgenen Rathschlusse Gottes ergrunden, aber er spurt mit aufmerksamem Beifte nach ben Besetzen, die in den mannigfaltigen Erscheinungen bes Menschenlebens offenbar werden. Sein Ernft ift ftets mit heiterem Wite gepaart. Sogar wenn er die Migregierung feiner Zeit und die fittlichen Schwächen seines Bolfes zuchtigt, spielt sein liebenswürdiger Sumor mit. Seine Gegner schlägt er nicht mit Reulenschlägen nieber, er übergießt sie mit ber Lauge ber Fronie und bes Spottes. Während nur wenige Denker die Anstrengung nicht scheuten, dem Gedankengang Bicos in die dunkeln Tiefen nachzufolgen, wurde gang Frankreich und ein großer Theil der europäischen gebildeten Welt von den Schriften Montesquieus ergött und belehrt. Es ift ihm in hohem Grade gegludt, den schlafenden Geift der politischen Rritif in Europa aufzuzuwecken, durch die rationelle Bergleichung der heimischen mit berwandten oder verschiedenen Statszuständen die politische Einsicht zu bereichern und das politische Raisonnement zu beleben. Es ift mahr, bas Gebäude, bas er errichtet hat, hat keine maffiben Fundamente. Es ist weder wie ein Dom, noch wie eine Königsburg angelegt. Aber in dem leichten und durchsichtigen Bau ift wie in unsern modernen Glasvaläften viel Merkwürdiges zu feben, das Bange ift geschmad: voll geordnet, das Einzelne gefällig placirt. Die Wiffenschaft erideint bier in einer eleganten Gestalt und geschmückt mit ben Reizen ber Runft.

Sicher hat die feine und vornehme Form viel Antheil an der raschen Berbreitung und Wirksamkeit des Werkes gehabt. Aber mehr noch als die Form hat die politische Richtung, welche Montesquieu einhielt und empfahl, den Erfolg begünstigt. Bor ihm hatte man in Frankreich wohl gewagt, gegen den kirchlichen Absolutismus zu schreiben. Aber die absolute Monarchie einer wissenschaftlichen Kritik zu unterwersen und die constitutionelle Freiheit Englands zum Borbild für die neue Statslehre zu wählen, das war in Frankreich und auf dem ganzen Continente noch unerhört. Durch diese kühne That hat Montesquieu dem neuen Zeitgeiste und der modernen Statswissenschaft die Wege bereitet und den Beisall der gebildeten Welt verdient.

"Charles de Secondas, Baron de la Brède et de Montesquieu." wie sein vollständiger Abelsname heißt, wurde auf dem väterlichen Schloffe de la Brede bei Bordeaux den 18. Jan. 1689 geboren. Der Jungling widmete fich mit einer schwer zu fättigenden Wißbegierde ben Studien eines Rechtsgelehrten und übte feinen Beift frühzeitig, indem er aus den unermeglichen Gesetzeswerken die leitenden Grundgedanken berauszufinden suchte, in den Arbeiten, welche sein berühmtes Werk vorbereiteten. Im Jahr 1716 erbte er die Güter eines väterlichen Onfels, welcher Präsident des Parlaments von Bordeaux gewesen war und wurde nun selber an beffen Stelle ernannt. Er hatte weniger Die Glanzperiode Ludwigs XIV. als den Druck und das Elend kennen gelernt, welche als Wirkungen jener Politik bes Chrgeizes und ber Hoffahrt fo schwer auf Frankreich lafteten. Seine männliche Reife fiel in die erbärmliche Zeit der Regentschaft Philipps von Orleans und unter die Regierung Ludwigs XV. Man begreift es, wenn die romantische Schwärmerei für das göttliche Recht der absoluten Fürsten ihn nicht verlockte und er sich nach besseren Garantien für das Wohl ber Bolfer umfah. In seinen Berfifden Briefen, Die zuerft 1721 erschienen und ungeheures Aufsehen machten, schwang er in ber Maste eines Berfers, ber Paris und die europäischen Sitten studirt, die Beitsche seiner launigen Sathre über die firchlichen und die politischen Buftande feiner Zeit und feiner Nation. Der Ruhm Diefer Schrift öffnete ihm die Thure in die frangösische Akademie, und als die Intriguen des höheren Klerus die königliche Bestätigung zu hintertreiben drohten, wußte er ben Cardinal Fleury perfönlich zu gewinnen und biesen Widerspruch zu vereiteln.

Ceine Natur eignete fich nicht ju einem ftatsmännischen Beruf. Im Berfehr mit Menschen war er schüchtern und befangen. Es war ibm unmöglich, in einer Berfammlung frei zu fprechen. Rur in ber Stille und Abgeschloffenheit bes Studirgimmers fand fein Geift ben nöthigen Muth und die Schwungfraft, die ihn in die Sobe hob und ibm einen weiten Umblid eröffnete. Er war in eminentem Ginn ein Statsgelehrter, aber mit ariftofratischen Manieren. Um fich beffer gu unterrichten, machte er große Reisen. Er ging erst nach Wien, wo er den Pringen Gugen fennen lernte, und nach Ungarn, besuchte bann Benedig, wo er ben großen Schwindler Law traf, ber bamals aus ben glänzenden Soben bes Reichthums und ber Macht in bunkle Ur= muth herabgesturzt war, aber noch immer an seinen Brojecten arbeitete, und ben Grafen Bonneval fand, ber erft einen Theil feiner Abenteuer erlebt hatte. Dann hielt er fich einige Zeit in Rom, in Genua, in ber Edweiz und in Solland auf. Bor allen aber intereffirte ibn England, wo er mit großer Auszeichnung aufgenommen wurde. Er blieb zwei Jahre da und ftudirte die öffentlichen Buftande. Reich an Wahrnebmungen aller Urt jog er fich nun in fein Baterland und auf fein Schloß gurud, um in ruhiger Abgeschiedenheit sein Werk zu bearbeiten.

Die Betrachtungen über die Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer, welche zuerst 1734 erschienen, waren wie eine kleine Schrift: Erwägungen über die Universalmonarchie in Europa, die kaum gedruckt, wieder der Deffentlichteit entzogen wurde, nur vorweg genommene und im Einzelnen weiter ausgeführte Bruchstücke seines größeren Planes, den er in dem Werke De l'esprit des Lois vollzog. Als er damit fertig war, nach zwanzigjähriger Arbeit, schickte er das Manuscript an zwei Freunde, Helvetius und Saurin, um deren Meinung zu vernehmen. Beide riethen ernstlich von dem Drucke ab und fürchteten, Montesquieu werde nun den hohen Ruf eines Weisen und Gesetzgebers einbüßen und nur

noch als Jurist, Sbelmann und Schöngeist geachtet werben. So wenig erkannten sie die Bedeutung des Buchs. Aber Montesquieu ließ sich nicht beirren. Das Werk erschien zuerst 1748 und hatte einen sabels haften Ersolg. In anderthalb Jahren wurden 22 Auflagen nöthig. Es wurde in fast alle Sprachen sosort übersetzt und es schadete ihm nicht, daß es in Desterreich verboten ward.

Freilich wurde das Werk auch von Vielen angegriffen. Auch dießmal wieder war die überkirchliche Partei voran und klagte laut über die angebliche Jrreligiosität des Autors. Montesquieu sah sich zu einer Erwiederung genöthigt und schrieb eine "Bertheidigung des Geistes der Gesete," welche durch ihre gemäßigte und seine Form und durch ihren aufrichtigen Inhalt einen sehr günstigen Sindruck machte. Lächelnd und scherzend setze er seine Gegner auf den Boden. Der theologischen und litterarischen Stechsliegen aber konnte er sich in den sonnigen Tagen seines Ruhmes nicht ganz erwehren. Noch dem Sterbenden setzen die Jesuiten zu, daß er frühere frivole Aeußerungen widerruse. "Für die Religion bin ich bereit, Alles zu thun, für die Jesuiten nichts," sagte er seinen Freunden. Er starb den 10. Febr. 1755. 1

Ich finde, Montesquieu ist doch eher seinem Landsmann Bobin verwandt als dem Italiener Bico. Mit beiden hat er gemein, daß er die philosophische Speculation mit der historischen Betrachtung der Bölker verbindet. Aber er bewegt sich leichter als beide und wenn er auch an gelehrtem Wissen von Bodin und an Tiefsinn von Bico überstroffen wird, so hat er doch glücklichere politische Instincte als beide. Was jene mühsam erforschen und ergründen, das und mehr noch ershascht er im Fluge; und das Gold und Silber, das jene mit vieler Arbeit zu Tage fördern und in dem Schmelzofen reinigen, das prägt er in gangbare Münzen aus und setzt sie in Umlauf unter allem Volk.

Das ganze Werk ist eher eine Darstellung der Politik als bes Statsrechts. Sogar wenn er die historischen Bersassungen zeichnet,

<sup>&#</sup>x27; "Éloge de Montesquieu par d'Alembert," in seinen Berfen. Biographie universelle.

deutet er mehr auf die bewegten Tendenzen und Wirkungen hin als auf die ruhenden Ursachen. Es ist weniger ein wissenschaftliches Spetem als vielmehr eine geistreiche Mosaikarbeit; aber die Grundzüge seiner Denkweise sind doch überall wahrzunehmen und stellen den inenen Zusammenhang zwischen den an einander gereihten kleinen Bemerkungen her.

Befanntlich spricht er von brei Hauptformen der Staten, der Republik (Demokratie und Aristokratie), der Monarchie und der Despotie, eine Eintheilung, gegen welche sich alle Logik sträubt, die aber in dem historischen Ueberblick über die wirklichen Staten eine scheindare Bestätigung sindet. Ebenso bekannt, aber noch immer vielssach misverstanden ist seine Bezeichnung der Principien dieser Berzfassungsformen. Er unterscheidet die Natur der Statskorm und ihr Princip. Unter der Natur versteht er die besondere Structur, die Organisation des States, unter dem Princip den bewegten Geist, der die menschlichen Leidenschaften ausregt; er saßt also das Princip als politischen Geist, "die Triebseder der Regierungsformen," wie Stahl übersetz, das Statskrecht dagegen gehört zur Natur des States.

Es ist ein Berdienst Montesquieus, daß er sich nicht, wie seine Bormänner, damit begnügt, die Statssormen in ihrer äußern Gestaltung zu zeichnen, sondern den besondern politischen Geist zu erkennen sucht, der jeder Statssorm eigen ist. Daß er denselben überall richtig erksärt habe, wird heutzutage schwerlich Jemand behaupten. Wenn er die Tugend — und diese als politische Tugend oder wie er in der Borbemerkung sagt als Baterlandsliebe gesaßt — nicht bloß im Allzgemeinen als das Brincip der Republik, sondern insbesondere der Demokratie darstellt, so liegt zwar die große Wahrheit darin, daß eher noch eine Monarchie als eine Republik möglich ist, wenn das Bolk verdorben oder unfähig ist, und daß die republikanischen Statssformen nicht bestehen können, wenn nicht in der Demokratie die Bolksmehrheit, in der Aristokratie die herrschenden Stände volitisch tüchtig, d. h. tugendhaft sind. Aber der Charakter des demokratischen Geistes ist doch noch mehr die Gleich heit als die Tugend, eine Wahrheit,

ber Montesquieu boch nicht genügend Rechnung trägt, indem er beibe für bas nämliche erklärt, was eben nicht wahr ift. 1 Die Mäßiaung nennt er das Princip der Aristokratie, die Ehre das der Monarchie und die Furcht das der Despotie. Um wenigsten wird die Schilderung der monarchischen Triebfeder befriedigen. Die Ehre ist ihm nur ber Schein und Schimmer ber Tugend. "In ber wohlgeordneten Monarchie erscheint Jedermann als guter Bürger und boch wird man selten Einen darin finden, der ein ehrlicher Batriot ift, benn biefer liebt ben Stat mehr um bes States als um feiner Verson willen. Wie im Weltall eine Kraft die Simmelsförper von dem Centrum ftets fern hält, und die andere Rraft ber Schwere fie immer an: zieht, so bewegt in dem Statsförper die Ehre alle Theile. Jeder glaubt, seinen persönlichen Vortheil zu verfolgen und doch muffen alle ben Weg der gemeinen Wohlfahrt geben. Es ift freilich wahr, daß philosophisch gesprochen es nur eine falsche Ehre ist, welche alle Glieder bes States leitet, aber diese falsche Ehre ist für die gemeine Bohlfahrt eben so nütlich, als die wahre Ehre für die Privatpersonen es ware, die sie wirklich haben könnten." (III, 6. 7.) Das Ehrgefühl ist sicher eine der stärksten Triebfedern des neueren Statslebens. Bei feiner Nation ift dasselbe allgemeiner verbreitet und mächtiger ge= worden, als bei der, welcher unfer Autor angehört. Aber Montes: quieu hat auch hier wieder aus einer einzelnen Erfahrung zu rasch ein allgemeines Princip abgeleitet. In andern Zeiten und unter anbern Bölkern war boch nicht die Ehre das bewegende Brincip ber Monarchie. Bei den alten Römern hat der Ordnungssinn und die Berehrung ber personificirten Statsmajestät und im Mittelalter haben die Treue und der Gehorsam stärfer gewirft. Der modernen Un: schauung fagt am meiften bas organische Moment ber Concentration aller Statsgewalt zu.

So lückenhaft und unbefriedigend die Aufzählung der Statsformen ist, so reich ist die Anwendung der verschiedenen Principien auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avertissement de l'auteur: "La vertu dans la république est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité."

Gesetze an feinen Bemerkungen und klugen Maximen. Dann bespricht er das Berderbniß der Principien der Regierungsformen. "Die Entartung bes States beginnt fast immer mit ber feines Regierungs= princips." Das Brincip der Demokratie wird verdorben nicht blos wenn der Geift der Gleichheit erlischt, sondern ebenso, wenn er zum Extrem getrieben wird; das der Ariftofratie, wenn die Macht bes Abels willfürlich geübt wird; das der Monarchie, wenn die Rechte der Corporationen oder der Gemeinden zerftört werden, wenn der Fürst seinen Launen freien Lauf verstattet, wenn er Alles an sich zieht, wenn er den Stat mit seiner Sauptstadt, diese mit seinem Bofe und den Hof mit seiner Person allein verwechselt; die Anspielung auf Ludwia XIV. ift nicht zu verkennen. Die Monarchie geht aber auch unter. wenn die Knechtschaft überhand nimmt, wenn das Ehrgefühl mit den Chrenftellen in Conflict geräth, wenn die Furcht entscheidend wird. Die Gefahr ift nicht so groß, wenn eine gemäßigte Form in eine andere gemäßigte Form übergeht, g. B. die Monarchie in die Republif oder die Republik in die Monarchie. Aber sie ist sehr groß, wenn eine gemäßigte Regierungsform in die Despotie umschlägt, beren Princip selber von Natur schlecht ist. (Buch 8.)

Sehr vortheilhaft unterscheidet sich die Statslehre Montesquieus von den meisten älteren Werken dadurch, daß er dem abstracten Naturrechte die Mannigfaltigkeit der geschichtlichen Staten und daher der idealen Gleichheit die reale Verschiedenheit entgegensetzt. Es ist das ein großer practischer Vorzug derselben. Die Mannigfaltigkeit der Vildungen kommt dadurch zu ihrem Recht und der politische Geist wird von der Gesahr der leeren Speculation bewahrt, indem er zur Prüfung der natürlichen Verhältnisse und der realen Kräfte angeleitet wird.

Am Schluß bes ersten Buches spricht sich Montesquieu über seinen Plan aus: "Das allgemeine Gesetz, welches alle Bölker regiert, ist ber Menschenverstand (la raison humaine); die politischen und die bürgerzlichen Gesetze eines jeden Bolkes sollen allerdings die Anwendung dieses menschlichen Berstandes sein auf die besonderen Umstände. Aber sie sollen auch so dem Bolke eigenthümlich sein, für welches sie gegeben

werden, sie müssen den physischen Bedingungen des Landes, seinem Klima, seiner Naturbeschaffenheit, seiner Lage, seiner Größe entsprechen, sie müssen in Uebereinstimmung sein mit der Lebensart der Bewohner, mit dem Grade der Freiheit, welche sie ertragen können, mit ihrer Religion, ihren Neigungen, ihrem Bermögen, ihrer Jahl, ihrem Handel, ihren Sitten und ihrer ganzen Art. Endlich stehen sie in bestimmten Bezügen zu einander; es kommt auf ihre Entstehungsgeschichte an, auf die Aufgaben des Gesetzgebers, auf die gesammte Ordnung, in der und auf deren Grundlage sie festgestellt ist. Alle diese Rücksichten zusammen bilden den Geist der Gesetze." (1. 3.)

Das eilfte und das zwölfte Buch besprechen die Idee der politischen Freiheit, jenes mit Bezug auf den ganzen Stat, die Bolksfreiheit, dieses mit Bezug auf die einzelnen Bürger Individualsfreiheit. Diese Bücher haben vorzüglich die Geister entzündet.

Indem er die Volksfreiheit untersucht, kommt er auf die englische Verfassung zu reden und entwirft nun ein Bild derselben, das seinem Baterlande und dem Continente vorleuchten soll. "Die Vergrößerung war die Statsaufgabe der Römer, die Religion die der Juden, die Ruhe die der Chinesen; aber es gibt ein Volk in der Welt, dessen Verfassungsziel die politische Freiheit ist." Mit diesen Worten leitet er die Darstellung der englischen Verfassung und der englischen Freiheit ein:

Das berühmte Capitel (XI, 6.), welches er dieser Aufgabe widemet, ist zugleich die erste allgemein bekannt gewordene Lehre des mobernen Statsrechts der constitutionellen Monarchie und verdient schon deßhalb unsere gespannte Ausmerksamkeit. "In jedem State gibt es drei Arten der öffentlichen Gewalt, die gesetzgeben de Gewalt, die vollziehen de Gewalt in den Dingen des Bölkerzrechts und die vollziehen de Gewalt in den Dingen des bürgerzlichen Rechts. Bermöge der ersten erläßt der Fürst oder die Obrigsteit neue Gesetz für eine bestimmte Zeit oder für immer, verdessert oder schafft ab die ältern Gesehe. Bermöge der zweiten erklären sie den Frieden oder den Krieg, schicken oder empfangen sie Gesandte, sorgen

für die Sicherheit und kommen den seindlichen Einfällen zuvor. In Folge der dritten strafen sie die Berbrechen und urtheilen sie über die bürgerlichen Streitigkeiten. Man kann daher die letzte Gewalt die richterliche und die andere schlechthin die vollziehende Gewalt des States heißen."

Die Unterscheidung der Statsgewalten ist so alt als das Nachbenken über den Stat, und die Erklärung, welche Montesquieu von den drei Hauptgewalten gibt, ist weder logisch richtig, noch den realen Zuständen entsprechend. Die Negierungsgewalt verhält sich zu der richterslichen nicht wie Neußeres zu Inneres, noch wie Bölkerrecht und bürgerzliches Necht. Man kann gegen die Gleichstellung der gesetzgebenden Gewalt mit den beiden andern gegründete Bedenken erheben. Auch die Namen sind nicht alle glücklich, am wenigsten die der executiven Gewalt. Trotz dieser Mängel hat schon die Dreitheilung, die so keck und unzweiselhast auftritt, großes Glück gemacht. Sie hat auf lange hin die Theorie und die Berkasspolitik beherrscht.

Wichtiger noch war das Princip der wünschbaren Trennung dieser drei Gewalten in den Personen oder Körperschaften, denen sie anvertraut werden, das er zuerst mit Energie verkündete und dessen Erfüllung er im Namen der politischen Freiheit forderte.

"Die politische Freiheit der Bürger besteht in der Nuhe des Geistes, welche aus dem Gesühl von Sicherheit entspringt. Soll der Bürger dieses Gesühl der Sicherheit haben, so muß die Verfassung so eingerichtet sein, daß keiner den andern zu fürchten hat. Wenn in derselben Person oder in demselben Körper die gesetzgebende Gewalt und die vollziehende vereinigt sind, so gibt es keine Freiheit, denn Jeder muß fürchten, daß der herrschende Fürst oder Senat thrannische Gesetze gebe und sie thrannisch vollziehe. Es gibt ebenso wenig Freiheit, wenn die richterzliche Gewalt nicht von der gesetzgebenden und der vollziehenden getrennt wird; denn wäre sie mit der gesetzgebenden Gewalt verbunden, so wäre das Urtheil über das Leben und die Freiheit der Bürger willkürlich, wäre sie mit der vollziehenden Gewalt verbunden, so hätte der Richter die Gewalt eines Unterdrückers.

Schon Bobin hatte die Trennung der Rechtspflege von der Regierung verlangt, da beide in dem früheren Mittelalter immer verbunden waren. Diesem Begehren war in vielen europäischen Staten wenigstens insoweit entsprochen worden, daß die Fürsten sich in der Regel nicht mehr in die Rechtspflege einmischten, sondern diese den Unterthanen überließen. Deßhalb nennt Montesquieu die Monarchie in den meisten europäischen Ländern eine gemäßigte Statssorm und stellt sie sowohl der Despotie des türkischen Sultans als der venetianischen Aristokratie entgegen, welche beide alle drei Gewalten in Giner Hand zusammensassen, welche beide alle drei Gewalten in Giner Hand zusammensassen und daher die persönliche Freiheit unsicher machen. Aber Montesquieu geht weiter als Bodin, indem er auch die gesetzgebende Gewalt von der vollziehenden völlig getrennt wissen will.

Nach der englischen Verfassung fteht die gesetzgebende Gewalt dem Könige in Verbindung mit dem Ober: und dem Unterhause zu. Auch dabei beruhigt sich Montesquien nicht. Er will völlige Trennung. Die Gesetzgebung foll lediglich einer repräsentativen Bolfsversammlung und nur die vollziehende Gewalt dem Fürsten zukommen, b. h. er richtet die Gesetzgebung republikanisch und die Vollziehung monarchisch ein, und bemerkt nicht, daß er damit einen Widerspruch zweier Statsprincipe hervorruft, der entweder mit dem Untergang der Monarchie ober mit der Unterwerfung des republikanischen Barlaments endigen würde, in keinem Falle aber fortbestehen könnte. Denselben Fehler hat später Rousseau gemacht, nur noch schlimmer. Die Geschichte ber französischen Revolution hat die Welt darüber belehrt, welchen heftigen Schwankungen die Bölfer durch diesen gehler ausgesetzt werden, wenn fie bald von den Leidenschaften einer fturmischen Bersammlung ge= trieben, bald von der mächtigen Autorität eines Monarchen gedemüthigt werden. Montesquieu aber ift von der Schuld nicht frei zu sprechen, daß seine Theorie einen Antheil an ben spätern Digariffen babe.

"Da in einem freien State jeder Mann von freiem Willen auch durch sich selbst regiert werden soll, so sollte eigentlich das ganze vers sammelte Bolk die gesetzgebende Gewalt haben. Aber da das in großen

Staten unmöglich und in kleinen mit mancherlei Uebeln verbunden ist, so wird es nöthig, daß das Bolk durch seine Repräsentation das thue, was es nicht selber thun kann. Der große Borzug der Repräsentation ist ihre Freiheit, die öffentlichen Geschäfte zu berathen. Das aber kann das Bolk nicht."

Wieder hat Montesquieu eine der fruchtbarsten politischen Wahrsheiten auf dem Continent zuerst in gemeinverständlicher Fassung prosclamirt, die Idee und das Bedürsniß der repräsentativen Körper sür die Gesetzgebung. Aber wieder hat er diese Wahrheit mit verderbelichen Irrthümern verslochten. In seiner Begründung geht er, wie die Naturrechtslehrer, durchweg von den Individuen aus. Das Brincip der Selbstbestimmung der Individuen ist etwas ganz anderes als das der Selbstregierung des Volks, und wie er das Bolk mit der Summe der Bürger verwechselt, so vermischt er auch jene beiden Begriffe. Sein practischer Blick hindert ihn freilich, die vollen Consequenzen zu ziehen, die der logisch schärfere Nousseau rücksichtslos gezogen hat. Aber die falsche Voraussetzung verleitet ihn zu dem Cardinalsehler, das Haupt des Statskörpers in der Repräsentation des gesammten Volks zu verzessen.

Das nationale repräsentative Parlament will er — im Hinblick auf das englische Parlament — aus zwei Körpern zusammensehen, deren jeder getrennt von dem andern berathet und beschließt, die sich aber wechselseitig ergänzen sollen, einmal aus der eigentlichen Volksedertret ung und zweitens aus einem aristokratischen Körper. An der Wahl der Volksvertreter sollen alle Bürger — mit einziger Ausnahme der so niedrig Gestellten, daß man ihnen keinen eigenen freien Willen zutrauen kann — einen Antheil haben. Aber weil es in jedem Lande eine Anzahl Personen gibt, welche sich durch ihre Geburt, ihren Reichthum oder ihre Shren auszeichnen, so wird für diese aristokratische Minderheit eine besondere Vertretung nöthig. Könnten sie ihr Stimmrecht nur unter der Menge üben, so würde die gemeine Freiheit für sie leicht zur Knechtschaft werden und sie verleitet werden, ihre Kräfte eher gegen als für die Freiheit zu gebrauchen. Sie

bedürfen daher einer eigenthümlichen Stellung in dem geschgebenden Körper und müssen berechtigt sein, die Unternehmungen des Demos zu hemmen, wie hinwieder die Bolksvertretung ihren Unsprüchen entgegen treten kann. Dem aristokratischen Oberhaus weist er auch die Aufgaben eines ermäßigenden Regulators an in den Conflicten zwischen der Bolksvertretung und der Monarchie.

Es sind das alles Gedanken von großer Tragkraft, welche zu verstwirklichen die folgenden Geschlechter sich bemühten. Die Lehre Montessquieu's hat sowohl auf die nordamerikanischen als auf die europäischen Bersassungsreformen einen mächtigen Cinfluß geübt.

Wie er in dem Parlament die repräsentative Demofratie und die Aristokratie verbindet, so empfiehlt er für die Executive die Monarchie, weil es hier "auf die momentane Action ankommt und diese beffer von Einem als von Mehreren geübt wird." Damit dieselbe nicht von bem Gesetgebungskörper unterdrückt werde, verlangt er, daß dieser nicht fortwährend tage, sondern nur von Zeit zu Zeit zusammentrete auf Anordnung ber vollziehenden Gewalt und gefteht ber lettern ein Recht zu, ben Beschlüffen bes erstern ihr Beto entgegen zu seten. Wohl foll die gesetzgebende Gewalt das Recht haben, die Bollziehung ber Gesetze zu überwachen, aber nicht bas Recht, die Befehle ber vollziehenden Gewalt im einzelnen Fall unwirkfam zu machen, noch bas Recht, den Monarchen selbst zu bestrafen. Er fürchtet bavon wieder, daß die gesetzgebende Gewalt zur Thrannei ausarte. Damit aber jene Controle nicht zu einer leeeen Form werde, spricht er fich fur bas englische Princip der Ministerverantwortlichkeit aus. Der Monarch kann nicht wider die Gesetze handeln, wenn er nicht schlechte Rathgeber und Diener findet; daber fann man biefe ergreifen und zur Strafe gieben.

Für die Einrichtung der Gerichte wünscht er keine dauernden Senate, sondern Männer aus dem Lolke, welche nur vorübergehend in bestimmten Jahreszeiten zur Bildung eines Gerichts zusammen treten. Er verweist auf Uthen und hätte auch auf Rom hindeuten können, aber er hat offenbar wieder das englische Institut der Schwurgerichte im Sinn.

In fo furger genialer Cfigge entwirft er ben Bauplan bes conftitutionellen Stats. Er zeichnet nur die Sauptlinien; die Details überläßt er wie die Ausführung Andern. 1 Er weiß wohl, daß die Ideen biefer freien Statsordnung zwar zuerft von ben Engländern ausgebildet worden find, aber er erinnert zugleich daran, daß diese Ideen germanischen Ursprungs find. "Wenn man bas bewundernswürdige Berk von Tacitus über bie Sitten ber Germanen liest, so wird man feben, daß die Engländer von ihnen die Idee ihrer politischen Berfaffung bekommen haben. Dieses schöne System ift in ben beutschen Wälbern zuerst erfunden worden." Man hat diese Meußerung oft verspottet. Boltaire fagte: Begbalb ift benn ber Reichstag in Regensburg nicht eher noch in den deutschen Balbern erfunden worden, als bas englische Parlament, er liegt benselben ja viel näher? In der That, die englische Berfassungsbildung ift ein wesentlich neues Werk. Aber trot: bem bleiben zwei Wahrheiten bestehen: Erstens, ber uralte germanische Freiheitsfinn ift die ergiebigfte Quelle ber politischen Freiheit in England und in Europa geworden. Zweitens, ichon in ber ursprünglichen germanischen Berfassung mit ihren hochgeehrten, aber rechtlich sehr beschränkten Bolksfürsten mit ihrem einflugreichen Abel und mit ihren Bolfsbingen, in benen alle freien Grundeigenthumer gusammentraten, find die noch roben, aber der Ausbildung fähigen Grundlagen ber spätern Berfassungen zu finden, welche die germanische Freiheit und die germanische Volksgliederung zu erhalten und mit den romanischen Statsibeen ber Einheit und ber öffentlichen Wohlfahrt zu verbinden suchten.

Das zwölfte Buch behandelt die politische Freiheit der Individuen. "Die philosophische Freiheit besteht in der Uebung des eigenen Willens oder wenigstens in der Meinung, die man von der Nebung des eigenen Willens hat. Die politische Freiheit besteht in der

<sup>&#</sup>x27;In der Wissenschaft haben die Lehre Montesquieu's im Einzelnen ausgebildet, Blacktone in seinen Commentaries on the Laws of England, zuerst 1765, und der Genfer De Losme, The Constitution of England, zuerst 1775. Bgl. R. v. Mohl, Statswissenschaft I, S. 275.

Sicherheit oder wenigstens in der Meinung, die man von seiner Sicherheit hat. Diese Sicherheit wird am meisten durch die gerichtlichen Berfolgungen bedroht. Daher hängt die Freiheit vornehmlich von der Güte der Strafgesetzng ab. (XII, 2.)

Indem er die Gruppen der Verbrechen durchgeht, greift er manche derselben heraus und macht das Bedürfniß der Reform anschaulich. Neber die Gesetze seiner Zeit war er im Geiste weit vorausgeeilt; mit dem Strafgesetze der Gegenwart hätte er eher zufrieden sein können. Den Bereich der Verdrechen gegen die Religion sucht er enger zu bezgränzen, denn davon hänge vorzüglich die geistige Freiheit ab. In diesen Dingen übertrifft unsere heutige Gesetzebung seine Vorschläge, die ihn damals allen Zeloten verdächtig und verhaßt machten. Er verlangte, daß der Begriff des strafbaren Sacrilegium auf offenbar gewordene unmittelbare Angriffe gegen die Religion beschränft, aber keine Inquisition gegen die religiöse Gesinnung verstattet werde. Er wagt es noch nicht, die Zauberei und die Ketzerei ganz aus der Liste der strafbaren Handlungen auszustreichen, aber er empsiehlt doch hier vorzüglich Mäßigung und schonende Vorssicht.

Ebenso macht er ausmerksam, daß die Gesetze über Majestätsbeleibigung von jeher sehr zur Unterdrückung und Thrannei mißbraucht worden seien und daß auch hier es einer genauen Begränzung bedürse. Ganz besonders warnt er davor, daß man bloße momentane Aeußerungen schon als Majestätsbeleidigung behandle. "Es ist wider die Natur des Rechts, welches nur Handlungen strasen soll, wenn man bloße Worte zu einem Capitalverbrechen stempelt. Nur wenn die Worte verbrecherische Handlungen verursachen, nur als Theile der Handlung werden sie Verbrechen." Er erinnert an das schöne Gesetz der Kaiser Theodosius, Arcadius und Honorius (Cod. IX, 7.): "Wenn Jemand von unserer Person oder unserer Regierung übel redet oder uns verwünsicht, so wollen wir nicht, daß er deßhalb gestrast werde." (XII, 11. 12.) In diesem Stück sind unsere neuesten Strasgesetze noch weit hinter den humanen Anforderungen zurück, die Montesquieu vor mehr als einem Jahrhunderte schon ausgesprochen hatte.

Gegen die außerordentlichen Gerichte burch Commissionen erhebt er seine mahnende Stimme. "Den Fürsten nützen sie nichts und die Freiheit der Bürger gefährden sie auss höchste." (XII, 22.)

Much die Sitten ber Fürsten sind von großem Ginfluß auf die Freiheit. "Der Fürst tann die Menschen jum Bieh erniedrigen und er kann thierische Menschen zu Menschen erheben. Wenn er die freien Beister liebt, so wird er freie Unterthanen erhalten, wenn er die Niederträchtigen vorzieht, so wird er Sclaven haben. Die wahre Runft zu regieren besteht darin, daß der Monarch die Tugend und die Ehre um sich versammle, daß er das persönliche Verdienst herbeiziehe. Auch den Talenten mag er seine aufmerksame Gunft wohl zuwenden. Er darf nicht fürchten, daß die verdienstreichen Männer seine Nebenbuhler werben; wenn er sie liebt, so ift er ihnen gleich. Er gewinne ihr Herz, aber verlocke nie ihren Berftand. Auf die Bolksliebe foll er achten. Die Zuneigung bes Geringsten unter seinen Unterthanen muß ihm angenehm sein, benn auch ber Geringste ift ein Mensch. Die Menge verlangt so wenig Rücksichten, daß man ihr diese wohl gewähren darf, ber ungeheure Abstand zwischen ihr und bem Souveran verhindert jede Beläftigung besselben. Wohlgeneigt ben Bitten, sei er fest gegen die Unsprüche, denn er soll wissen, daß wohl die Höflinge von seinen Gnaden leben, aber bem Bolfe feine Sparfamfeit zu Bute fommt." (XII, 27.)

Den Beziehungen des Steuerwesens auf die politische Freiheit hat Montesquieu ein besonderes Buch (XIII.) gewidmet. "Die Steuerkraft steigt mit der Freiheit und finkt mit der Knechtschaft. Das ist ein Naturgeset, welches sich überall bewährt." (XIII, 12.) "Die Kopfsteuer paßt eher zu knechtschen Bölkern, die Zölle, welche nur mittelsbar die Person betreffen, eignen sich eher für einen gemäßigten Stat, in welchem die Freiheit werth gehalten wird." (XIII, 14.)

Die wirthschaftlichen Gedanken leiten ihn, die stehenden Heere ins Auge zu fassen. "Eine neue Krankheit hat sich über Europa verbreitet und unsere Fürsten ergriffen, daß sie eine übermäßige Zahl von Truppen unterhalten. Diese Krankheit ist ansteckend und ihre

Wirfungen vergrößern sich beständig. Jeder Fürst sucht den andern zu überbieten, und wenn ein Stat seine Truppen vermehrt, so vermehren die andern Staten ebenso ohne Berzug die ihrigen, so daß dabei keiner etwas gewinnt, aber alle den gemeinen Ruin herbeissühren. Jeder Monarch hält so viel Truppen, als er haben müßte, wenn sein Bolk in der äußersten Gesahr wäre und diese Anspannung der Streitkräfte heißen sie Frieden. Die nothwendige Folge dieser Lage ist eine fortgesetzte Steigerung der Steuern. Die Reichthümer und der Handel der ganzen Welt sind in unsern händen und trotzem sind wir arm." (XIII, 17.)

Diese Krankheit ift, seitdem Montesquieu das geschrieben, so entsetzlich noch gewachsen, daß die riesenhafte Größe dieses Uebels die Hoffnung erweckt, es werde bald seine äußerste Gränze erreicht haben und dann die Heilung beginnen können.

Ausführlich und doch noch fehr unvollständig behandelt Montes: quien die Einfluffe bes Rlimas und ber Bobenbeschaffenheit auf die Rechtszustände und die Politif. (Buch XIV - XVIII.) Bon ba que beleuchtet er auch die Institute ber Sclaverei und der Polygamie. Dann betrachtet er die Beziehungen der nationalen Sitten und bes Sandels, das Münzwesen, die Bevölkerungszahl. (XIX-XXII.) In ben Büchern XXIII. und XXIV. fommt er auf die Religion gu Er verfährt dabei mit der vorsichtigen Feinheit, die ihn überhaupt auszeichnet; aber nie als Theolog, immer als politischer Schriftsteller. "Ich werbe die verschiedenen Religionen ber Welt nur nach ihren Wirkungen auf bas burgerliche Leben betrachten, ohne Rücksicht darauf, ob die eine aus dem himmel stamme und die andere irdischen Urfprungs fei." (XXIV, 1.) "Die katholische Religion pakt eher zum Guden und zu ber monarchischen Berfassungsform, bie brotestantische eher zum Norden und zu ben republikanischen Staten." (XXIV, 5.) Gegen Bable behauptet er, bas Chriftenthum sei nicht im Widerspruch mit bem Statsprincip. "Wer feine religiöfen Pflichten erfüllt, wird auch die Pflichten gegen sein Baterland erfüllen wollen. Die Grundfate bes Chriftenthums, aufrichtigen Sinnes geübt, wurden

eine stärkere moralische Kraft sein als die falsche Ehre der Monarchie, die bürgerliche Tugend der Republik und die knechtische Furcht der Despotie." Stahl (Rechtsphilosophie I, S. 349) hat diese Aeußerung Montesquieu's zum Mittelpunkt einer neuen Weltanschauung gesteigert und gemeint, diese "Leistung habe eine höhere Bedeutung als die constitutionelle Theorie, ja diese selbst erscheine bei ihm nur als ein Theil in jener. Das vornehmlich begründe seinen unsterblichen Ruhm." Man muß mit dem Geiste und mit den Schristen Montesquieu's sehr wenig vertraut sein, um in dem seinen Politiker einen Pietisten zu wittern.

Biel wichtiger find die practischen Bemerkungen, welche Montese quieu in diesen Büchern macht, vor allen die für die Gesetzgebung in allen den Dingen, welche auch von der Religion bestimmt werden, ganz entscheidende:

"Die menschlichen Gesetze, welche zum menschlichen Geiste reben, müssen Borschriften enthalten, keine Räthe; die Religion, welche zum Herzen reden soll, muß viele Räthe und wenig Borschriften geben. Es ist klar, wenn sie Regeln ausspricht nicht für das Gute, sondern für das Beste und für das Bollkommene, so sind das nur Räthe, keine Gesetze, denn die Bollkommenheit kann nicht der Gesammtheit der Menschen zugeschrieben werden. So war das Gölibat ein Rath des Christenthums. Alls man daraus für einen bestimmten Stand ein Gesetz machte, mußte man noch eine Menge von Gesetzen erlassen, um dieses eine künstlich zu stützen." (XXIV, 7.)

Für den Stat nimmt er das Recht in Anspruch, verschiedene Religionen auf seinem Gebiete zu dulden. Eine Folge dieses Grundsaßes
ist es, daß der Stat diese Religionen verpflichtete, auch gegen einander
duldsam zu sein. Aber wenn es möglich ift, neue Religionen zu verhindern, so lasse, sagt er, das Statsinteresse an der Glaubenseinheit
doch das Berbot der neuen Religion als nüßlich erscheinen. (XXV,
9. 10.) Man sieht, in dieser Hinsicht schwankt Montesquieu noch
zwischen seinem richtigen Gefühl und der Rücksicht auf die enge Statspraxis seiner Zeit. Um so mehr verdient folgender Saß allgemeine

Billigung: "Man muß in religiösen Dingen die Strafgesetze vermeisten. Allerdings erregen sie Furcht, aber da die Religion auch ihre Strafgesetze hat, die gleichfalls Furcht erregen, so wird die eine Furcht durch die andere aufgehoben und die Seelen der Gläubigen werden durch die widersprechenden Drohungen verhärtet und gereizt." (XXV, 12.)

Aber so gemäßigt die Aeußerungen Montesquieu's sind, so ward er doch als Spinozist, Heide, Anhänger der natürlichen Religion, und gar als Atheist verunglimpst. In seiner "Vertheidigung" weist er diese Vorwürfe ab.

In den letzten Büchern seines Werks gibt Montesquieu eine kurze Geschichte der französischen Monarchie. Seit den Arbeiten von Guiszot, Laferrière, Schäffner und andern hat dieser Theil nur noch den Werth einer ersten Anregung und eines ersten fragmentarischen Bersuchs zu einer französischen Rechtsgeschichte. Der Charakter aber der ganzen Politik Montesquieu's spiegelt sich darin wieder deutlich ab. Er läßt sich vorzüglich von den Ideen der Humanität und der Freiheit leiten, aber wenn es gilt, dieselben zu verwirklichen, so beachtet er die Natur des besondern Landes und des Bolkes, und sucht überall an die historischen Grundlagen anzuknüpfen. Dieser letzte Zug ist freilich noch mehr instinctiv als wissenschaftlich bewußt, aber er ist so mächtig, daß wir auch Montesquieu wie Vico zu den Vertretern der historisch-philosophischen Wissenschaft zählen dürfen.

In gewissem Sinne verdient unser Herder diesen beiden Heroen angereiht zu werden, obwohl er kein Kenner des Statsrechts und der Rechtsgeschichte wie Vico ist und kein so eminent politischer Kopf, wie Montesquieu und daher wenn bloß der Maßstad der Statswissenschaft angelegt wird, hinter beiden weit zurück stehen muß. Aber für die geistige Befreiung, zunächst der deutschen Nation und für die Ausbreitung humaner Ideen der Politik hat Herder viel erfolgreicher gewirkt als Vico in Italien, und seine "Ideen zur Geschichte der Menschheit" dürsen sich in dieser Hinsicht mit dem Esprit des lois von Montesquieu wohl vergleichen lassen.

Johann Gottfried Berber, ber Sohn eines armen Madchenschul-

lehrers, zu Mohrungen in Oftpreußen geboren ben 25. August 1744, erhielt die Erziehung eines protestantischen Geistlichen und blieb auch im reiseren Leben diesem Beruse treu. Im Jahr 1776 auf Goethe's Rath hin nach Weimar als Hofprediger berusen, nahm er unter den Häuptern der deutschen Litteraten, welche damals der Herzog Karl August um sich versammelte, eine der ersten Stellen ein. Die wiederholte Berusung an die Universität Göttingen, wo ihm ein Lehrstuhl der Theologie angeboten wurde, lehnte er ab, obwohl er eine lebhafte Neigung zum wissenschaftlichen Lehrberus in sich verspürte und die kleinen Amtsgeschäfte, die mit seinen Aemtern eines Pfarrers und Generalsuperintendenten verbunden waren, ihm oft lästig wurden. In diesem Beruse stad er zu Weimar am 18. December 1803.

Un der ganzen glänzenden Litteraturperiode, in der fich der deutsche Beift nach langer Berwilberung eine neue Sprache schuf und feinen Reichthum an Empfindungen und Gedanken in schönsten Formen ber bewundernden Mit: und Nachwelt offenbarte, hat das Stats: und politische Leben ber Nation nur einen fehr geringen Antheil. Das speculativ : philosophische und bas afthetische Moment wirkten bamals fast ausschlieflich ein. Mittelbar hatte wohl ber heldenkampf Ronia Friedrichs von Preugen gegen bie alten Machte Europa's auch ben Muth und die geiftige Freudigkeit der Deutschen wieder erfrischt; aber bas war boch nur eine vorübergebende und wesentlich friegerische Ericheinung. Gin politisches Boltsbewußtsein gab es auch in Preugen nicht und bas alte bes römisch beutschen Reiches war schon lange ganglich verfümmert und gerfahren. Unsere großen Dichter bachten wenig an bas Baterland, als ihr Geift fich in jene reinen und sonnigen Soben bes Ideals emporschwang, von wo fie die Welt, das Treiben und Sinnen ber Menschen überschauten. Der fosmopolitische und allgemein menschliche Charafter unfrer claffischen Litteratur ift meines Erachtens ein hoher Borzug berfelben, aber es lag barin für bie beutsche Nation die große Gefahr, daß fie über der Freude an diesen Blüthen und Früchten ihrer schönen Litteratur die Mangel ihres nationalen und politischen Dafeins leichter vergaß und schwerer gur Befinnung und zum Entschluffe gelangte, ihr Statsleben würdig aus-

Lessing dachte wohl daran, auch auf den politischen Geist der Nation zu wirken. Er erkannte aber die Unmöglichkeit einer direkten Einwirkung, bevor die litterarische Culturresorm vorhergegangen und die confessionelle Unduldsamkeit überwunden sei. Voraus die Geistesfreisheit, dann erst die politische Freiheit, das war Lessings Meinung, und für jene arbeitete er mit unverdrossenem Muthe und mit stillem Ersfolg sein Leben lang. Ihre sittlich-verständige Erziehung hat die Nation großentheils diesem trefflichsten Manne zu verdanken.

Wieland war wohl aufgelegt, über die Philister zu spotten, aber er war eine zu liebenswürdig flatterhafte Natur, um für so ernste Dinge wie die Politik ein wahres Berständniß zu haben. Er spielte wohl zuweilen mit dem Gedanken eines anmuthiger geordneten Stats, aber weder wurde er selbst davon, noch die Nation durch ihn ergriffen.

Der tiefere Klopstock folgte dem Vorbilde Miltons nur auf den Wegen der religiösen Poesie und verirrte sich nur zufällig auf das politische Gebiet, wenn er sich den Träumen einer schwärmerischen Romantik überließ.

Goethe war eine so großartig und vielseitig angelegte Bersonlichkeit, daß ihm auch das Statsleben nicht gleichgültig sein und nicht
fremd bleiben konnte. Er fühlte wohl das ganze Elend der politischen
Zustände in Deutschland. "Mit bittrem Schmerz" gedachte er "des
deutschen Bolks, das so achtbar im Einzelnen und so miserabel im
Ganzen ist." Er war auch nicht so zahm und weichlich geartet, um
sich mit dem Trost, daß Wissenschaft und Kunst ihn über diesen
Jammer empor heben, befriedigt zu fühlen; "dieser Trost," sagte er,
"ersetzt das stolze Bewußtsein nicht, einem großen, starken, geachteten
und gefürchteten Bolke anzugehören." Er hatte "den Glauben an
eine bessere Zukunft des deutschen Bolkes." Aber auch er noch, wie
vor ihm Lessing, gab die Hoffnung auf, diese Zukunft zu erleben, und

<sup>&#</sup>x27; Ueber Leffing in politischer Beziehung vgl. Bluntichli's Artifel im Deutschen Statemorterbuch.

bescheibete sich, an der Bildung seiner Nation mitzuarbeiten und jene Zukunft vorzubereiten. Selbst der Ausschwung der Befreiungskriege gegen Napoleon half ihm nicht über seine Zweisel hinüber. In dem kleinen Lande, in dem er eine neue Heimat gesunden hatte, griff er als Minister tüchtig in die öffentlichen Geschäfte ein, regte mancherlei Berbesserungen an und führte manche treffliche Maßregel durch. Im Egmont, in der Jphigenie, in der natürlichen Tochter, im Faust sind köstliche politische Wahrheiten ausgesprochen, in Wilhelm Meisters Lehr= und Wanderjahren ist sogar eine ganze ideale Volkserziehung dargelegt. Alles in Allem aber hat sich Goethe der Statswissenschung bargelegt. Seiteben stören lassen.

Biel energischer als der conservative Goethe hat der liberale Schiller bem Drange nach Freiheit einen mächtigen Ausbruck gegeben und mit ber Flamme seiner idealen Begeisterung die Bergen bes Bolke erwärmt und die Röpfe aufgehellt. Der wunderbare Schwung und ber Zauber feiner Sprache haben auf die Nation einen unermeßlichen Ginfluß geübt. Die meiften feiner Dramen haben einen politischen Stoff und wenn auch nicht eine politische Tendeng — davor bewahrte ihn sein poetischer Takt - boch mittelbar eine politische Wirkung. Das wilde, noch unbändige, die Schranken des Rechts durchbrechende, und daher in Schuld und Strafe verfallende Ringen einer phantastisch aufgeregten Jugend gegen die innerlich faule Ordnung, die von den Schuften ausgebeutet wird, wird in den Räubern gezeichnet, in Rabale und Liebe die Gunde und Ruchlosigkeit eines fleinen Thrannen gegeißelt, im Fiesco ber Kampf eines statsmänniiden, aber berrichfüchtigen Chraeizes mit einer verrotteten Aristofratie und dem Freiheitsfinn tropiger Republifaner bargeftellt. Es gibt wohl in feiner poetischen Litteratur eine scharfere Zeichnung bes romanis ich en Absolutismus, welcher in ben letten Jahrhunderten in Europa zur herrschaft tam, als das Bild, das Schiller von Philipp II.

<sup>&#</sup>x27; Bgl. ben Artitel Goethe von Bobenftebt im Deutschen Statswörterbuch.

gezeichnet hat, und feine idealere Darstellung des jugendlichen Liberalismus als ben Marquis Posa, in bem Schiller sein eigenes politisches Ibeal gestaltet hat. Die politische Romantik ber Zeit findet in ber Jungfrau von Orleans einen ergreifenden Ausbrud, bas beutsche Kriegs= leben im Wallenstein eine prachtvolle Schilderung. Endlich flart fich alle Gahrung im Wilhelm Tell zu bem ichonften und reinften Bilbe eines tabfern und sittlichen Bolksmanns, der für die Freiheit seines Landes, für die Sicherheit von Weib und Rind, für mahre Menschenrechte ben siegreichen Kampf mit einem frevelhaften Tyrannen besteht. Schiller hat nicht mehr bloß der fünftigen politischen Befreiung durch Beistesbildung vorgearbeitet; er hat es schon gewagt, die Schleier von ben verborgenen politischen Bünschen und Strebungen bes Bolfs megzuziehen und die Gedanken ber Zeit zu verförpern. Defhalb hat er benn auch die Berzen gewonnen, wie kein Anderer und mächtiger auch auf die politische Gesinnung der Nation gewirkt, als Alle. Die beutsche Jugend wird fort und fort durch Schiller begeistert; und wenn auch der höher gebildete Mann sich gewöhnlich eine Zeit lang von ihm entfernt und die tiefere und reichere Weisheit Goethe's weit borgieht, das reifere Alter fehrt doch gerne wieder zu Schiller gurud, um fich in ihm zu erfrischen und zu verjüngen. Goethe wird mehr bewundert und verehrt, Schiller wird mehr geliebt.

Unter diesen Fürsten unser schönen Litteratur ist aber Herder der Einzige, welcher politische Ideen auch in wissenschaftlicher Form verarbeitet hat, und deshalb hier näher berücksichtigt werden nuß. <sup>1</sup> Jum Theil haben seine kleineren philosophischen Schriften einen solchen Inhalt. Freilich sind dieselben voll rhetorischer Wenzungen, welche die wissenschaftliche Begründung und Schärfe eher verzberben als schmücken. Der Orakelton, die Ausruse, die Salbung, wie sie den Predigern zumeist anhasten, sind auch da wieder zu sinden. Aber die edle Gesinnung und der klare Verstand des berühmten Schriftstellers geben trotz jener Mängel seinen Schriften einen bleibenden Werth.

<sup>1</sup> Bgl. ben Artitel Berber von Scheibler im Deutschen Statemorterbuch.

herder. 281

Herber war voraus ein Apostel der Humanität und sprach damit eine der wichtigsten sittlichen Ansorderungen an den Stat und die Politik aus. "Humanität ist der Charakter unsers Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und muß uns eigentlich angebildet werden. Das Göttliche in unserm Geschlecht ist Bildung zur Humanität. Sie ist gleichsam die Kunst unsers Geschlechts. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden muß, oder wir sinken, höhere und niedere Stände zur rohen Thierheit, zur Brutalität zurück." (Zur Philosophie und Geschichte XI, S. 4.)

Daneben war er, wohl erkennend daß zwischen Menschheit und Bolfsthum fein Widerspruch, wenn gleich ein Gegensatz besteht, auch ein Bertreter ber Nationalität. Er erklärt es geradezu als eine nationale Aufgabe ber Deutschen, gemeinsam an dem Anbau der Sumanität zu arbeiten. (Ebenda X, 283.) Freilich bezieht er die beiden Begriffe humanität und Nationalität nicht bloß und nicht einmal vorzugsweise auf das Statsleben. Mit Bezugnahme auf Leffing und die Freimaurerei will er gerade die Mängel der bürgerlichen Ordnung durch Belebung der sittlichen und geistigen Gemeinschaft der Privatpersonen ergänzen und verbeffern. Alle menschlichen und Bolkskräfte follen so zu harmonischer Entfaltung kommen. Der Romane benkt zuerst an den Stat und seine einheitliche Ordnung und Größe, ber Germane zuerst an die Natur und ihre freie vielseitige Entwicklung. Erst von da aus, langsam und bedächtig vorwärts schreitend, sucht er aus der innern Natur die äußere Geftalt des Gemeinwesens, den Stat zu erreichen. Auch ber Deutsche Herber bewegt sich noch auf ben Borftufen, aber seine Richtung zielt boch unwillfürlich und unbewußt auf den humanen und nationalen Stat bin.

Indem er die beiden Ideen verband, wurde er vor jener nationalen Engherzigkeit und Sitelkeit bewahrt. Er merkte überall auf "die Stimmen der Bölker" und machte auch Andere zuerst auf den nationalen Charakter der verschiedenen "Bolkslieder" aufmerksam. Er eiferte gegen die unglückliche "Gallomanie," die "Franzosensucht," wie er das Wort übersetze, an welcher damals noch die deutsche Erziehung besonders der obern Stände krank war, aber zugleich hielt er die Wahrheit sest, daß von den Franzosen vieles zu lernen sei. Wenn alle
andern Bölker den Deutschen ihre Knechtschaft und dazu ihre "hündischtreue Fürstendienerei" vorwerfen, so theilt er seinen Landsleuten diese
bittern Borwürse mit, um sie zu ernstem Fleiße auszustacheln. Aber
zugleich zeigt er ihnen auch, was für große Tugenden in der Nation
schlummern und weckt die Hoffnung in ihnen, daß auch ihr noch eine
glücklichere Zukunft beschieden sei.

"Es wendet sich Der Zeiten Blatt. Was sinket, ist darum Das Schlechtre nicht. Wir lernen jest und stets, Stets laßt uns lernen! Laßt uns fröhlich sä'n, Im Nebel auch; die Ernte kommt gewiß."

An der Erweckung des nationalen Gemeingeistes in Deutschland arbeitete er bis in sein höheres Alter; und noch bevor Jedermann erfaßte, wie wenig mehr die alte abgefaulte Reichsverfassung gegen die Stürme der Revolution zu schüßen vermöge, sprach er das politische Bedürfniß eines neusgeeinigten Baterlandes aus.

An seiner Schrift: Bom Einfluß ber Regierung auf die Wissenschaften und der Wissenschaften auf die Regierung (Zur Philosophie und Geschichte VII, 277 ff.) [zuerst 1780] mögen wir die Methode tadeln. Sie ist weder historisch noch logisch wohlgeordnet. Er springt hin und her aus dem Alterthum in die Reuzeit und aus Europa nach Asien u. s. f. Die ganze Manier der Behand-lung des interessanten Themas ist dilettantisch. Aber auch die Borzüge Herders, die stete Berbindung von Philosophie und Geschichte, der helle Blick, das humane Streben, die genialen Griffe sind darin. Da sindet sich der fruchtbare Gedanke noch schärfer als durch Friedrich den Großen ausgesprochen: "Jeder Stat hat seine Periode des Werdens, des Bleibens und des Verfalls, und darnach richten sich seine Wissenschaften und Künste."

<sup>1</sup> Bur Philosophie und Geschichte XI, 243.

herber. 283

Um gunftigften für die Wiffenschaften und Runfte erflart er die republikanische Berfassung, am ungunftigsten die Despotie. Der Monarchie spricht er die erhöhte Kraft zu, dieselbe zu bewahren. "Die fühnsten, göttlichsten Gebanken bes menschlichen Geiftes find in Freiftaaten empfangen, die iconften Entwurfe und Werke im Freiftaate vollendet worden. Auch in mittlern und neuern Zeiten ift die beste Geschichte, die beste Philosophie der Menschlichkeit und der Statskunft immer republikanisch. Die Monarchie bringt fie unter Gesetze und bewahrt sie auf." Versteht man den Gegensatz von Monarchie und Republit im statsrechtlichen Sinn, fo ift diese Behauptung ficher unrichtig; ber Antheil, welchen die Staliener, Franzosen, Engländer, Deutschen, die in monarchischen Staten lebten, an der neueren Runft und Wiffenschaft haben, ift ohne Zweifel viel bedeutender, als die Beiträge berer, welche Republifen als Mitburger angehörten. Aber wenn man mehr auf die innere Gefinnung fieht als auf die äußere Statsform, so ift nichts gewiffer, als daß die Runft und Wiffenschaft aus dem göttlichen Quell individueller Geistesart und Geistesfreiheit entspringen, und daß bem Befehl bes Berrichers in diesen Dingen feine schöpferische Kraft inwohnt. Insofern läßt fich allerdings behaupten, Runft und Wiffenschaft find republikanisch. Die Aussicht ber neueren Bölfer in seiner Zeit zeichnet er mit jener überspannten Berehrung für das griechische Alterthum, zu welcher die philologische Erziehung verleitet hatte, in folgender Beise: "Wir sind ein Gemisch von Bölfern und Sprachen, haben ein Gemisch von Berhältnissen und Zweden; ber reine griechische Nationaldgarafter, ihre Ginfalt in Wiffenschaft und Bildung fann uns nie werden: also laffet uns werden, mas wir fein können, ihnen nachstreben, fofern es unsere Berfassung erlaubt und in dieser werden, was jene nicht sein konnten. Bielleicht ersehen wir an Frucht, was uns, gegen sie betrachtet, an schöner Blüthe — an Dauer und Ausbreitung, was uns an Leben und Innigfeit abgeht."

Bon ber Wirfung ber Wiffenschaft auf ben Stat fagt er unter anderm: "Die Biffenschaften, die im State waren, haben zum Bofen

oder Guten beigetragen, nachdem die Zeit war, nachdem der Stat sie duldete oder senkte; an sich aber war jede Wissenschaft gut und jede konnte nützlich werden. — Die Wissenschaften milderten Roms Strenge und als der Stat siel, waren Wissenschaften beinahe die einzigen Mittel, die Buth der Thrannen zu zähmen und sie wenigstens zum Scheine der Menschlichkeit zu gewöhnen. Wo ein Stat verdorben ist, müssen auch seine Wissenschaften mitverderben: sie werden theils uns wirksam, theils wirklich mißbraucht."

Wenn gleich er nicht zu bem verborgenen Kern der ganzen Frage, die innere Beziehung des individuellen Geistes und des gemeinsamen Statsgeistes, durch alle die verhüllenden Schalen hindurch drang, so erkannte er doch ein Grundgebrechen auch der gelehrten Schulbildung und sprach die beherzigenswerthe Mahnung auß: "Soll Wissenschaft auf den Stat wirken, so müssen Stände gebildet werden und nicht Gelehrte. Männer von Geschäften und nicht Polygraphen. Minister und Kriegsmann, Arzt und Ritter, Handwerker und Priester: jeder hat seine Wissenschaft, seine Erziehung und Bildung nöthig. In Ländern, wo Priester und Lateiner allein gebildet werden, steht's mit der Wissenschaft schlecht."

Das bedeutendste Werk Herders sind seine Ideen zur Geschichte der Menschheit, das durch eine kleinere Schrift im Jahre 1774 vorbereitet, zehn Jahre später erschien. Die Natursorschung, die Geschichte, die Philosophie und die Statswissenschaft haben seither so große Fortschritte gemacht, daß jeder Schüler in den Stand gesetzt ist, den großen Meister an hundert Stellen zu berichtigen und allbestannte Wahrheiten über Dinge auszusprechen, welche jener noch unssicher tastend in Frage stellte. Aber heute noch hat das Buch einen großen Werth und Niemand wird es aus der Hand legen, ohne durch dasselbe vielfältig zu tieserem Denken angeregt und gemüthlich gehoben worden zu sein.

Um die Natur der Menschheit zu ergründen, beginnt der Berfasser mit der Betrachtung der Erbe und ihrer Revolutionen, mit der Schöpfung der Pflanzen und der Thiere. Er zeigt ihre Beziehungen herber. 285

zu der höchsten irdischen Erscheinung, dem sprache: und vernunftbegabe ten Menschen, und wagt einen weissagenden Blick in die Zukunft einer vollkommeneren Welt, für welche die jetzige Menschenwelt erzogen wird.

Die Menschheit theilt sich in mancherlei verschiedene Nationen, aber das ganze Menschengeschlecht ist doch nur Eine Gattung und ihr höchstes Ziel ist die Bildung zur Humanität. Der Grundgedanke des ganzen Werks ist die Hinweisung auf die große durch die Weltgeschichte bezeugte Entwicklung der Humanität und die Beleuchtung ihrer Wege zu diesem erhabenen Ziele.

Rur beiläufig und gang ungenügend ift die eingeflochtene Geschichte ber Statenbildung. Er ift fich dieses Mangels bewußt, indem er die für ihn selbst unlösbare Aufgabe bezeichnet. "D bag ein andrer Montesquieu uns ben Geift ber Gesetze und Regierungen auf unfrer runden Erbe nur durch die bekanntesten Sahrhunderte zu kosten gabe! Richt nach leeren Namen dreier oder vier Regierungsformen, die noch nirgend und niemals dieselben sind und bleiben; auch nicht nach wißigen Principien bes State, benn fein Stat ift auf ein Wortprincipium gebauet, geschweige bag er basselbe in allen feinen Ständen und Beiten unwandelbar erhielte; auch nicht durch zerschnittene Beispiele aus allen Nationen, Zeiten und Weltgegenden, aus benen in biefer Berwirrung der Genius unfrer Erde felbst fein Banges bilden wurde; fondern allein durch die philosophische, lebendige Darstellung der bürgerlichen Geschichte, in der, so einförmig fie scheinet, keine Scene zweimal vorkommt, und die das Gemälde der Laster und Tugenden unsers Geschlechts und seiner Regenten, nach Ort und Zeiten immer verändert und immer dasselbe, fürchterlich : lehrreich vollendet." (Ausgabe von Luden. 1841. I, S. 318.)

Wie schwer es dem philosophirenden Deutschen wird, den Stat zu begreifen, können wir wieder an Herder sehen. Natürlich erscheint ihm voraus die Ordnung der Familie, in der er den ersten Grad natürlicher Regierung erkennt; dann auch noch der zweite Grad ders selben, insosern als nun die Menschen nach ihren Bedürfnissen die Tüchtigsten zu Führern und Fürsten wählten. Aber den dritten Grad

ber "Erbregierung" weiß er nicht mehr aus ber menschlichen Natur zu erklären. Die Natur theilt ihre ebelsten Gaben nicht samilien-weise aus und das Recht des Bluts ist für mich eine der dunkelsten Formen der menschlichen Sprache. In dem Kriege allein und in der Macht des Stärkern sieht er den historischen Grund derselben, in der Tradition ihre Besestigung. "Nachfolger und Erbe bekamen, der Stammvater nahm." Er ist kein Verehrer der Eroberer und der Gewaltherrscher. "Die berühmtesten Namen der Welt sind Würger des Menschengeschlechts, gekrönte oder nach Kronen ringende Henker gewesen. Nicht Humanität, sondern Leidenschaften haben sich der Erde bemächtigt und ihre Bölker wie wilde Thiere zusammen und gegen einander getrieben."

Daran ist nicht die Natur Schuld, sondern der Mensch selbst: "Die Natur leitete das Band der Gesellschaft nur dis auf Familien; weiterhin ließ sie unserm Geschlecht die Freiheit, wie es sich einrichten, wie es das seinste Werk seiner Kunst, den Stat bauen wollte. Richteten sich die Menschen gut ein, so hätten sie's gut: wählten oder dulbeten sie die Thrannei und üble Regierungssormen, so mochten sie ihre Last tragen. Die gute Mutter konnte nichts thun als sie durch Vernunst, durch Tradition der Geschichte oder endlich durch das eigne Gesühl des Schmerzes und Elends leiten." (I, S. 313.)

Er suchte ben Boben für eine fünftige Statslehre urbar zu machen. Einige moralisch politische Sätze von Bedeutung wagte er aber selber zu formuliren:

- 1) verwarf er mit aller Entschiedenheit den Sat, daß der Mensch ein Thier sei, das eines Herrn bedürfe. "Kehre den Satz um: der Mensch, der einen Herrn nöthig hat, ist ein Thier: sobald er Mensch wird, hat er keinen eigentlichen Herrn mehr nöthig. Die Natur hat unsrem Geschlecht keinen Herrn bezeichnet. Im Begriff des Menschen liegt der Begriff eines ihm nöthigen Despoten, der auch Mensch sei, nicht."
- 2) "Die Natur erzieht Familien; ber natürlichste Stat ist also auch Ein Bolk, mit Einem Nationalcharakter. Jahrtausende

lang erhält sich dieser in ihm und kann, wenn seinem mitgebornen Fürsten daran liegt, am natürlichsten ausgebildet werden; denn ein Bolk ist sowohl eine Pflanze der Natur als eine Familie, nur jene mit mehreren Zweigen. Nichts scheint also dem Zweck der Negierungen so offenbar entgegen, als die unnatürliche Bergrößerung der Staten, die wilde Bermischung der Menschengattungen und Nationen unter Einem Scepter."

3) "Wie bei allen Verbindungen der Menschen gemeinschaftliche Hülfe und Sicherheit der Hauptzweck ihres Bundes ist, so ist auch dem Stat die Naturordnung die beste, daß nämlich auch in ihm jeder das sei, wozu ihn die Natur bestellte. Da nun alle durch Tradition sestgesetzte Stände der Menschen auf gewisse Weise der Natur entgegensarbeiten, die sich mit ihren Gaben an keinen Stand bindet, so ist kein Wunder, daß die meisten Bölker, nachdem sie allerlei Regierungsarten durchgangen waren und die Last jeder empfunden hatten, zuletzt verzweiselnd auf die zurückfamen, die sie ganz zu Maschinen machte, auf die bespotische Regierung."

Nur mit Borbehalt läßt sich diesen Männern der Neapolitaner Cajetan Filangieri (geboren 18. August 1752, gestorben 18. Juli 1788) anreihen, dessen, dessen "Wissenschaft der Gesetzgebung" ihm einen europäischen Ruf verschaffte. Filangieri hatte den Borsatz, dem Werke Montesquieu's ein ähnliches ergänzendes an die Seite zu setzen. Wie Montesquieu den Geist der Gesetze darzustellen versucht hatte, so wollte er die Regeln der Gesetzgebung sinden. Sein Werk ist eigentlich eine Politis der Gesetzgebung. Was der Gesetzgeber zu beachten habe, um die politischen und ökonomischen Zustände zu sichern und zu verbessern, wie das Straf= und Privatrecht zu reguliren sei, das soll in demsselben nachgewiesen werden.

Filangieri hat ein lebhaftes Gefühl von der neuen Zeit, die

<sup>&#</sup>x27; Die ersten Banbe bes Werks: "La scienza della legislazione" erschien zuerst Reapel 1780. Dasselbe wurde (obwohl es auf ben Inder kam) wiedersholt aufgelegt und in verschiedene Sprachen übersetzt. Ins Deutsche übersetzt von Bink, Anspach 1784 und 1788 und von Gustermann, Wien 1784.

begonnen habe." Der alte mittelalterliche Bau der Feudalität ist zu großem Theile schon eingestürzt und die noch erhaltenen Theile deseselben in unaushaltsamem Versall begriffen. Und ebenso ist der alte mittelalterliche Aberglauben erschüttert und hinfällig. Ueberall regt sich das Streben nach einer gründlichen Resorm. Die Philosophie ersleuchtet die Welt. Sie hat die Thrannei des Aberglaubens gestürzt und die politischen Begriffe der Fürsten und der Völker aufgestlärt. Der Despotismus der Könige hatte den Abel gedemüthigt und seine Herrschaft gebrochen. Nun entwickelt sich die allgemeine Freiheit der Völker. Sine friedliche Revolution bereitet sich in ganz Europa vor. Die Vernunft kommt nun zur Herrschaft."

Daß das Werk von bem Weben bes modernen Zeitgeiftes ergriffen und getrieben war, ist ohne Zweifel eine Sauptursache bes allgemeinen Beifalls, den es erhielt. Alle reformatorischen Regungen der Beit finden in Filangieri einen feurigen und beredten Bertreter. Er ist begeistert für das Wohl der Menschheit und für die Freiheit der Bölfer und voll hoffnung auf die glücklichen Wirkungen, welche die Reform der Gesetzgebungen zur Folge haben werde. Bon der ruffischen Kaiserin Katharina II. erwartet er die großartigste und weitwirkendste Berbefferung. "Es scheint, bag bas Scepter Europa's, bas von Spanien auf Frankreich und von Frankreich auf England übergegangen war, nun in ben Sänden der Mostowiter festgehalten werde, die es durch gute Gesetze erwarben. Bielleicht wird es da lange Zeit bleiben und vielleicht werden einst alle Europäer die Gesetze bieser nüchternen Nation annehmen. Das Gesetzbuch Ratharinens gibt mir mehr zu benken, als ihre in den Archipelagus abgeschickte Flotte. (Buch I, Cap. 3.)

Mit solcher leichtentzündeten Phantasie und kindlich-naiven Unersfahrenheit betrachtete er die europäische Welt. Es ist etwas Liebens-würdiges, aber auch etwas sehr Unreises in diesen Anschauungen, die übrigens wieder in der damaligen Zeit sehr gewöhnlich waren.

Das Werk ist zwar sustematischer geordnet als das Montesquieu's, aber es ist nicht so reich und weniger vollendet. Es hält sich noch

mehr auf der Oberstäche und spielt gelegentlich wie jenes mit zufälligen Beispielen aus der Geschichte. Immerhin ist es nicht zu verachten. Es sinden sich darin nicht bloß einzelne vortreffliche und klar ausgedrückte Bemerkungen und Gedanken, sondern auch manche ernste Unterstuchungen und fruchtbare Vorschläge. Als frühzeitige Frucht einer neuen Weltperiode hat dasselbe einen Samen geborgen, der in den nächsten Generationen üppig aufgegangen ist und reichliche Früchte getragen hat.

Am bedeutendsten sind wohl die Partien über das Strasversahren und das Strasvecht, worin er viele wichtige Reformen gründlich erörstert und anträgt. Die öffentliche Anklage, die Scheidung der Thatsfrage und der Rechtsfrage, die Zuziehung von Geschwornen für die Beantwortung jener, die Sicherstellung der rechtsgelehrten Richter, die Abschaffung der Tortur, die Reinigung des ganzen Strasvechts von einem Wust der Barbarei waren damals auf dem Continent sehr kühne und meistens ganz neue Borschläge und sogar in England lag noch manches sehr im Argen, dessen Correctur Filangieri verlangte.

Mit großer Energie forbert er, einer ber Erften, Die Breffreiheit im Namen bes Statswohls und der burgerlichen Freiheit als ein allgemeines Recht: "Es gibt in jeder Nation einen Richterftuhl, ber zwar unsichtbar ift, weil er feine Zeichen und Embleme ber Gewalt hat, aber unaufhörlich wirksam und stärker ift als die Magistrate und die Gesetze, oder die Minister und der König, der durch eine schlechte Gesetzgebung wohl verdorben, burch aute Gesetze aber trefflich bestimmt und in Gerechtigkeit und Tugend erhöht wird, der aber weder durch jene noch durch diese beherrscht wird. Dieser Richterstuhl, welcher uns beweist, daß die Souveranetät im Grunde beständig und wirklich bei dem Bolfe ift und in gewissem Betracht auch immerfort von dem Bolke geübt wird, wenn gleich fie in anderer Sinficht bald einer Mehrheit ober einem Senate ober einem Gingelfürsten anbertraut sind. Dieser Richterstuhl ift die öffentliche Meinung. - Die Breffreiheit ift bas Mittel, um diesen Richterstuhl in Kenntniß zu erhalten, von allem was geschieht und allem was geschehen soll. Der

Gesetzgeber darf dieselbe daher nicht vernachlässigen. Er muß sie gewähren und schützen. Es gibt ein Recht, das Jedermann in jeder Gesellschaft zusteht, das man weder verlieren noch übertragen, worauf man nicht verzichten kann, weil es auf einer Pflicht beruht, die jedes Glied einer jeden Gesellschaft verbindet, die besteht, so lange die Gesellschaft besteht, von der keiner befreit werden kann, ohne aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden oder ohne daß diese sich auflöst. Diese Pflicht besteht darin, daß ein Jeder nach seinen Kräften zu dem Wohl der Gesellschaft beitrage, zu welcher er gehört, und das Recht, das von dieser Pflicht begründet wird, besteht darin, daß er der Gesellschaft seine eigenen Gedanken mittheile, die er entweder zur Berminderung ihrer Uebel oder zur Bermehrung ihrer Güter für zuträglich hält. Die Preßfreiheit gründet sich also auf ein unveräußerliches Gesellschaftsrecht." (Buch VII, Cap. 53.)

Um schwächsten sind seine Untersuchungen über die Natur des Stats und über die verschiedenen Regierungsformen. Wer heute z. B. das elste Capitel über die "gemischte Regierungsform" liest, worin die englische Verfassung einer bittern Kritit unterworfen wird, dem wird es wunderlich vorsommen, daß der neapolitanische Autor zwei Hauptschler dieser Versassung in der Unabhängigkeit der vollziehenden Gewalt des Königs von der gesetzgebenden Gewalt und in der großen Gesahr zu sinden vermeinte, welche für den Stat in den ungeheuren Mitteln zur Bestechung der Parlamentsglieder durch die königliche Rezierung liege. Damals waren freilich derlei Vorwürse, und insebesondere der der Corruption thatsächlich begründet, aber die engelische Versassung hatte nur einen sehr geringen Antheil an dieser Schuld und die reinsmonarchischen Versassungen des Continents waren gegen diese Uebel noch weniger gesichert.

Besser verstand er die Ucbel des Feudalspstems, die er in der Nähe beobachten konnte. Mit Meisterhand zeichnet er die Gebrechen, die mit der Basallenherrschaft verbunden sind. Diese kleinen Herren, "die Abschnitzel der Souveränetät," helsen dem Monarchen Nichts, wenn es darauf ankommt, den allgemeinen Ruten zu befördern, denn in hiesem Fall wird die Autorität des Monarchen von den massenhaften Kräften der Bürger hinreichend unterstützt. Aber ein Geset,
welches auf Rosten des Bolks ihren Privatvortheil oder den des Monarchen begünstigt, findet in ihnen Gehülsen und muthige Borkämpser;
sowie sie ihren trotigen Widerspruch entgegen setzen, so oft es sich darum
handelt, die Zustände des Bolkes auf Rosten eines ihrer abgeschmackten
Brivilegien zu verbessern." (Buch III, Cap. 18.)

Die wahrhaft fouverane Gewalt ift ihm die gefetgebende, aber das ganze Buch ift gegen die "bespotische" Maxime gerichtet. daß die Willfür des Gesetzgebers die einzige Regel der Gesetzgebung fei. (Buch I, Cap. 3. Lgl. Buch IV, Cap. 45.) Auch der Gesetgeber foll nach Regeln handeln, die aus der Bernunft und der Gerechtiakeit fließen und die Gute ber Gefete läßt fich wiffenschaftlich beurtheilen. Ihre absolute Gute ift ihre Nebereinstimmung mit ben etwigen Grundfäten der Moral und mit dem Recht der Natur: ihre relative Gute ift davon abhängig, daß fie dem Charafter der Nation zusagen, für welche sie gegeben werden. (Buch I, Cap. 4 und 5.) "Die Gesetzgebung wirft, wenn fie überzeugt. Die Stimmen bes Publicums find für die Gesetze nicht unerheblich, ihre Rraft ift unzertrennlich von jener Geneigtheit der Geifter, welche einen freien, wohlwollenden und allgemeinen Gehorsam verursacht." (Buch I, Cap. 6.) Die Gefete muffen bem Statszwecke bienen, um beffen willen bie Macht Aller in dem State geeinigt wird, nämlich der Erhaltung und ber Ruhe ber Bürger. So beschränft aber faßt er ben Statszweck nur in der allgemeinen Ginleitung seiner Gesetgebungslehre (Ginleitung und Buch I, Cap. 1 und 2) auf. Die Erhaltung, bas heißt die Fortbauer ber Erifteng, die Ruhe, das bedeutet die Sicherheit der Burger. In ber Ausführung bes Werks schwebt ihm beständig die Entwicklung ber öfonomischen und geistigen Wohlfahrt als das eigentliche Ziel ber Gesetze vor.

Bon besonderem Interesse ist die Stellung, welche er gegenüber ben religiösen und kirchlichen Fragen einnimmt. Leider ist gerade diese Bartie nur im Bruchstück vorhanden und wir kennen nur die Titel bes neunten Buches, welches die Erörterung abschließen follte. Filangieri bekennt sich da als einen katholischen Christen, aber zugleich als einen warmen Freund der Tolerang, welche eben damals eine Reihe von Triumphen feierte, und als einen Gegner des hierarchischen Drucks. Ein von den mittelalterlichen Migbräuchen gereinigtes, mit der Philo: sophie und dem Statswohl versöhntes Christenthum ift das Ibeal, das er zu schildern vorhatte, als ihn der Tod überraschte. "Das Briefterthum mußte einen ber edelften Theile bes gesellschaftlichen Rorpers, aber keinen abgesonderten Körper ausmachen, es müßte das Vorbild ber Bürger, aber feine privilegirte Rafte sein, es mußte bie Pflicht lehren, die öffentlichen Lasten zu tragen, und sich nicht selber von dieser Pflicht losmachen, es müßte die Unterordnung unter eine Rechtsgewalt einprägen, nicht aber fich dieser entziehen." (Buch VIII, Cap. 8.) Obwohl die Aufbebung des Jesuitenordens und die Toleranggesetze Rönig Friedrichs II. und Raifer Josephs II. schon seit Jahren vorbergegangen waren und obwohl damals auch im romanischen Güben eine liberale Anschauung an den Söfen gern gesehen ward, so griffen boch diese Ansichten den ganzen mittelalterlichen Bestand der katholi= schen Kirche so fräftig an, daß das Migtrauen gegen die Pfaffen ben frühen Tod des edlen Mannes durch Bergiftung zu erklären suchte. Biel wahrscheinlicher ift es, daß er durch übermäßige theoretische und practische Arbeiten, zulet als Statsrath im Finanzministerium seine Rräfte rasch verzehrte. 1

## Meuntes Capitel.

3. 3. Rouffeau. Die Statslehre ber frangösischen Revolution. Siebes.

Die zweite Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts ist der Anfang einer neuen Weltperiode. Neue Ideen, welche von einem Umschwung des Zeitgeistes zeugen, steigen auf; die alten des Mittelalters

<sup>1</sup> Artifel Filangieri von Mittermeier im Deutschen Statswörterbuch.

geben vollends unter. Der mittelalterliche Stat war in ben vorher: gehenden Jahrhunderten alt und schwach geworden: er hatte sich schließlich der Absolutie des Fürstenthums ergeben. Bieles bestand äußerlich fort von der alten Ordnung, aber ber Glaube an diesen Fortbestand war erloschen; die alte frische mächtige Aristofratie war entnervt, sie war zu einer privilegirten Kaste berabgesunken, die sich bem Sofdienst ergab und von dem aufstrebenden Bürgerstand gehaßt und verspottet wurde. Das Königthum hatte mehr Gewalt als je, aber die abgöttische Verehrung desselben war, wenn nicht von den Lippen, boch aus bem Bergen geschwunden; eine fritische Betrachtung hatte bas Mysterium bes göttlichen Rechts nun auch auf bem Continent zersett; das Capital der alten Treue war großentheils von ben Fürsten selber verbraucht worden und es geschah fast nichts, um ben Berluft burch neue sittliche Bande zu erganzen. Die Sofe verschlangen die öffentlichen Einfünfte in eitler Verschwendung und frivolen Genüffen. In ber bunkeln Tiefe der untern, verachteten Bolks: schichten fing es an unrubig zu werden. Es stiegen neue Talente auf, welche die herkömmliche und bemeffene Schulbildung ebenso verachteten, wie fie mit der hergebrachten Ordnung zerfallen waren. Diegmal ging die frangosische Ration voran und versuchte es, eine neue Bahn zu eröffnen. Roch in der ersten Sälfte bes Sahrhunderts hatte sich die französische Litteratur fast nicht mit der Politik beschäftigt. Ihre Angriffe, wo sie sich fritisch verhielt, waren fast alle gegen die Kirche und gegen den Aberglauben gerichtet. Voltaire war der höchste Ausdruck bes damaligen letten Zeitalters einer untergehenden Beriode. Run änderte fich die Richtung und Rouffeau ward der ausgesprochenfte Repräsentant bes ersten Zeitalters einer neuen Weltperiode. 1 Der Stat und die statlichen Migbräuche und Mängel wurden nun bas Biel ber erregteren literarischen Kämpfe. Die Revolution in ben Ibeen ging der Revolution ber Statsordnung voraus.

Die magische Wirkung der Schriften Rousseau's auf die damalige

<sup>&#</sup>x27; Budle, Gesch. b. Civilisation II, S. 297.

294

Welt ware uns ein unerklärliches Rathsel, wüßten wir nicht, bag in bem Individuum Jean Jacques fich die Zeit felber erkannte. Es fehlten Rouffeau fast alle Bedingungen, um politisch zu wirken. Er hatte Nichts von einem Statsmanne an sich. Seine historische Bilbung war sehr dürftig, er hatte sich von jeher viel mehr in die Romane als in die Geschichte vertieft; niemals hatte er irgend eine ernfte Schule in irgend einer Wiffenschaft burchgemacht, wenn er auch mancherlei Studien mit dem launischen Gifer bes Dilettanten gewech: felt hatte. Als Philosoph war er ein geistreicher speculativer Träumer mehr als ein schöpferischer Denker. Er schwärmte in feiner Jugend bald für die Waffenehre der Frangofen, bald für die Genfer Freiheit und las gelegentlich mit Leidenschaft die Zeitungen. Aber für eine practische Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten verspürte er kaum eine flüchtige Neigung. Er arbeitete einige Monate lang auf bem Bureau eines Statsingenieurs, bann hielt er auch biefe regelmäßige Beschäftigung nicht aus. Er war furze Zeit Secretar bes französischen Gesandten bei ber Republik Benedig und fand hier mehr Gelegenheit, hinter den Coulissen die diplomatische Misère zu beobachten. Aber er war froh, auch von dieser Arbeit los zu werden und fühlte fich glücklicher in seiner "Ginsamkeit." Bu jedem Amte war er ganz untauglich. Er war ein unfähiger Wirthschafter; Die Detonomie seiner guten lieben "Mama" gerieth auch durch ihn in Verfall und wenn das Glud ihm später manchen Beutel Gold zuwarf, fo verstand er es nie, sich auch nur einen mäßigen Wohlstand zu erhalten. In seinem Alter noch hatte er mit Entbehrungen und sogar mit bem hunger zu fämpfen. Sein unstetes Wesen, seine launische heftigfeit, das Abenteuerliche in seinem Charafter und in seinem Leben, der plötliche Wechsel von leidenschaftlicher Hingebung und beleidigendem Bruch, von Liebe und haß, von bescheibenem schüchternem Gebaren und übermüthig feder Herausforderung - bas Alles machte auch feine Freunde unsicher und fonnte ihm bei ferner Stehenden fein Bertrauen gewinnen. Auch fein socialer Ruf war so voller Fleden, bag es großen Muth und Liebe oder großen Leichtsinn brauchte, um mit

ihm näher umzugeben. Wer barüber wegseben mochte, daß er als Anabe aus ber Lehre gelaufen war und verfaumt hatte, einen Beruf zu erlernen, oder daß er in Turin Lakaiendienste genommen und später wieder als wandernder Musikmeister sich umgetrieben hatte, wer es noch hingehen ließ, daß er als junger Mann unter falschem Namen mit einem Schwindler ausgezogen war, um das leichtgläubige Bublicum auszubeuten, wem seine zahlreichen Liebesabenteuer verzeihlich schienen, der konnte doch nicht eben so leicht über manche Gemeinheiten hinweg sehen, die freilich nicht alle bekannt waren, bevor sie von Rouffeau selber in seinen merkwürdigen "Bekenntnissen" ber Welt geoffenbart wurden. 1 Wenn er als junger Bedienter ein seidenes Band geftohlen hatte, fo war diese Mauserei von geringer Bedeutung, aber man braucht ben Werth dieses Bandes gar nicht durch ben fingirten Schmuck von Brillanten zu vergrößern (wie bas von Biographen Rouffeau's geschehen ift), um es ganz abscheulich und niederträchtig zu finden, daß er den Berdacht seines Bergebens auf ein armes und unschuldiges Dienstmädchen gelenkt und dazu geholfen hat, dieselbe zu verstoßen. Sein wiederholter Uebertritt von der reformirten gur fatholischen Confession und von dieser zu jener wäre leichter zu ertragen, wenn nur nicht gang andere Interessen als bie Dlacht der wechselnben Neberzeugung ihn dazu veranlaßt hätten. Er kann sich selbst nicht bon craffem Undanke frei fprechen, mit dem er seinen Wohlthätern gelohnt hat, und bekennt sich mancher herzloser Berfäumniß unter Umständen schuldig, welche die Schuld in ein grelles Licht setzen. Die idlimmste Schuld dieser Art aber ist die, daß er die eigenen Rinder bem Kindelhause hingab, ohne sich irgend um ihre Erziehung weiter perfönlich zu befümmern, er ber ein Reformator ber häuslichen Erziehung sein wollte und in gewissem Betracht es wirklich war, und die tiefste Erniedrigung, in die Rousseau verfiel, ist die, daß sein Leben an die Mutter dieser Rinder während Jahrzehnten und bis zum Tode gekettet blieb, die ihn individuell in keiner Weise und äußerlich und

<sup>&#</sup>x27; Die beruhmten "Confessions" erschienen zuerst 1781, brei Jahre nach seinem Tobe.

geschlechtlich boch nur ungenügend ergänzte und beren gemeine Familie ihm fortgesette Widerwärtigkeiten und Demüthigungen juzog.

Ift es glaublich, daß ein folder Mann einer gangen Ration wie ein leuchtendes Borbild, wie der Berold einer neuen befferen Beltordnung erschien? Und doch ist's so. Es gibt keinen andern Namen, ber in jener Zeit heller ftrahlte als ber bes Benfer Burgers Sean Jacques Rouffeau, und es gibt feine reformatorischen Schriften, die damals mehr wie ein noues Evangelium verehrt wurden als Die Schriften Dieses Rouffeau. Er hat von sich selber gesagt, sein Leben schwanke zwischen Achilles und Thersites, zwischen Held und Taugenichts bin und ber. Und das ift gewiß, bald ftrahlt fein Geift wie ein hell geschliffener Diamant, bald ist berselbe wieder trübe und schmutig, wie feuchter Schlamm. Das einemal ift er aufrichtig und mahr, wie wenn er vor Gottes Gericht offenbar wurde, bas anderemal verbirgt er sich hinter der Verstellung und der Lüge. Wenn er Gemeinheiten beging, so bewährte er auch wieder das feinste Ehrgefühl und in schwierigen Momenten eine bewundernswürdige Ehrenhaftigkeit. Seine Menschenfurcht und seine Menschenscheu wurde quweilen von seinem edeln Muthe und seiner opferwilligen Menschenliebe übertroffen; und war er zum Laster geneigt, so hat er auch manchen großen Sieg über sich selbst errungen und manche schwere Tugend geubt. Die Tugend, zu ber er fich von Innen heraus aufarbeitet, ift für ihn weder ein Schein vor der Welt, noch eine pietiftische Berfnirschung vor Gott, sondern die gottgefällige Wahrheit der unverdorbenen Natur. Seine Gitelfeit und seine Schmähsucht konnten ihn ju Fall bringen, sein edler Stolz und seine humanität richteten ihn wieder auf und wenn ihm die eigene Selbstsucht einen schlimmen Streich spielte, so zwang er sie auch wieder, ihre Schande vor der Welt zu bekennen und ber Menschheit zu bienen.

Rouffeau war kein Statsmann, weil er kein Mann war. Aber er war ein glänzender politischer Schriftsteller, weil er das erste Kind seiner Zeit und diese selber in der ersten Kindheit ihrer politischen Genialität war. Wie der Knabe gern den Mann und der talentvolle

Anabe ben helben mit Borliebe fpielt, fo fpielte Rouffeau ben Statemann in seinen Schriften, ohne es zu sein. Das Belbenthum war vornehmlich in seiner Phantasie, ber Statsmann war nur in seinen Ibealen. Rouffeau war fein Lebenlang ein Rind, im Beifte wie im Gemuth. Sein Berg war so tropig und so verzagt, so wenig gehalten, wie das des Kindes. Sogar von den Weibern, von ber "Mama" an bis zu feiner Therefe wurde er wie ein Rind behandelt. Er war ein zuweilen verhätscheltes und bann wieder ein verhettes -Rind, aber er war ein Kind einer neuen und einer in tiefem Grunde männlichen Zeit. Er war von Natur - und Niemand ift für feine Ratur verantwortlich - ber echte Repräsentant bes mobernen Radicalismus. Das erklärt die feltsamen Widersprüche. das Verdrehte in seiner Erscheinung, die Revolution, die er in sich erlebte und in der Nation zum Bewußtsein weckte. Er hat furchtbar gelitten unter ben Widersprüchen in ihm felber und in ber Zeit. Sein Ruhm fogar ift für ihn eine Quelle von Leiden geworden. Die ererbten Uebel einer alt gewordenen Gesellschaft mit ihrer ungleichen Bertheilung der Güter und der Ehren mit ihren ungerechten Privilegien und ihren gaben Vorurtheilen, mit ihrem Aberglauben, ihrem Relotismus und mit ihrer berglofen Aufklärung, mit ber falten Graufamfeit, ben höfischen und ben großstädtischen Manieren und mit ber eiteln Reixbarfeit ber Afabemifer mußte er bis auf ben Grund in feinem Leben fennen lernen und tief-schmerzlich erfahren. Aber ber wie von den Furien verfolgte Rouffeau suchte aus all' den Qualen der faliden Cultur Gulfe und Erlöfung in der Rudfehr gu ber ur: fprünglichen Rraft und Ginfachheit der Natur. Die energifche Aufrichtigkeit, mit ber er in seinem Leben und in seinen Schriften immer wieder auf die Natur gurud griff und gurud wies, entsprach mertwürdig, ohne daß er es wußte, ben tiefften Instincten ber damaligen Welt, welche in der großen Wendung aus dem alternden Mittelalter beraus in eine neue Zeit, wie er selber genöthigt war, in die Urtiefe der menschlichen Natur gurud ju febren, um bie Gulle einer abgestandenen Cultur abzuftreifen und den Impuls zu ihrem neuen Leben zu finden.

Freilich verwarf er mit der Berbildung auch die Bildung, wenigftens dem Scheine und der Absicht nach, wenn gleich ohne realen Erfolg. Freilich war die ursprüngliche wilde Natur, die er suchte, nicht wieder herzustellen. Was er Natur nannte, war großentheils nur ein Traumbild seiner Phantasie. Seine Irrthumer und Mikariffe find colossal. Aber trot alledem war der Ernst und die Liebe, mit benen er gegen die Künftlichkeit des ganzen gesellschaftlichen Wefens die Natur zu Gulfe rief, auch von heilsamen Wirkungen begleitet. Die Natur des Menschen ift in Wahrheit die reichste und noch lange nicht erschöpfte Seilquelle auch für die Uebel der civilifirten Menschbeit. Indem sie in das frische Bad ber Natur eintaucht, wird sie gereinigt, erfrischt und verjüngt. Der Radicalismus Rouffeau's fann nicht die Bedeutung einer neuen Statsphilosophie für die Nachwelt haben: es ift in seinen Lehren kaum ein Sat, ber nicht eine Berdrehung der Wahrheit in fich schlösse. - Rousseau ift kein Weltreformator. Die Anschauung eines politischen Kindes kann bie reife Menschheit nicht leiten. Aber es ift in seinen Werken ein genialer Bug von welthistorischer Wirkung. Für den Uebergang von der mittelalterlichen in die moderne Zeit hat er feurige Worte gesprochen. welche die Bergen begeifterten und die Geifter entflammten, und seine Worte sind in der frangösischen Revolution zu Thaten geworden. Wir find nicht mehr von bem Zauber seiner Ideen gebannt, wir haben ihre Schwäche und ihre Jrrthumer fennen gelernt, aber noch werben wir von dem Zauber seiner Sprache gefesselt und von dem mächtigen Strom seiner Beredsamkeit bingeriffen: noch entzündet fich an ber Gluth seiner Leidenschaft unser Mitgefühl und noch bewundern wir bie bialeftische Schärfe feiner Beweise.

Außer seinen Schriften über Erziehung, den berühmten Werken Julie oder die Reue Helvise (1759) und Emil (1762), welche viele politisch wichtige Capitel enthalten, haben vorzüglich drei politische Schriften einen großen Einfluß auf die Statswissenschaft geübt:

1) Die Schrift über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen (L'Origine de l'inégalité parmi les hommes), welche

von der Afademie zu Dijon 1753 gefrönt ward; 2) das berühmteste seiner Werke: Ueber den Gesellschaftsvertrag (Du Contrat Social) von 1762 und 3) seine Genfer Bergbriefe (Lettres écrites de la Montagne) 1763.

Der Grundgedanke der erften Schrift ift so verkehrt als möglich, bennoch fand dieses "beftige, bald unter allen Gebildeten verbreitete Manifest gegen die ganze bestebende gesellige Ordnung" 1 eben bieser Tendenz wegen lebhaften Beifall. Der Grundgebanke ber Schrift ift: Die gesellschaftliche und politische Ungleichheit, welche die Menschen brudt, ift nicht das Werk der ursprünglichen von Gott geschaffenen Menschennatur, sondern die Wirfung der menschlichen Entwicklung, ber Geschichte, ber Cultur. Zwar gab es auch eine ursprüngliche Ungleichheit unter ben natürlichen Menschen. Das Alter, Die Befundheit, Körperkraft, Geistesgaben waren nicht gang gleich unter alle vertheilt. Aber ihre Unterschiede find anfangs nicht sehr erheblich und werden nicht als Unrecht empfunden, wie die fünftlichen Ungleich= heiten in Reichthum, Ehre, Macht, welche erft mit der Bilbung getommen find und als Privilegien der einen zum Nachtheil ber andern schmerzlich erfahren werden. Daher verwirft Rousseau die menschliche Vervollkommnung wie eine Entartung, wie ein Berderben, und erflärt die unentwickelte und stätige Gleichheit, wie wir sie in den Thiergattungen wieder finden, für vorzüglicher. Der Wilde (l'homme sauvage), der in Balbern lebt, ohne Sprache, ohne Wohnung, ohne Krieg und ohne Verbindung, ohne von seines Bleichen Etwas zu verlangen, ohne Andern schaden zu wollen, vielleicht ohne die individuelle Art eines Andern kennen zu lernen, felbst: genügsam und nur mit so viel Gefühl und Ginsicht ausgestattet, um feine wahren Bedürfniffe zu erkennen, aber nicht wiffensbegierig, bessen Geist so wenig fortschreitet als seine Citelfeit, ohne Erziehung, ohne Bildung, dieser wilde ganz und gar thierartige Mensch ift das Ideal, das Rousseau verherrlicht. Der Ueberdruß an den

<sup>1</sup> Ansbrud F. C. Schloffers: Gefch. bes achtzehnten Jahrh. II, S. 449.

Genüssen der Cultur muß sehr arg gewesen sein in der Pariser Gesellschaft, um eine derartige Verthierung der Menschennatur schön und ihre Darstellung wahr zu sinden. Nein, der Mensch ist gerade deßhalb über das Thier geordnet, daß er die Entwicklungsfähigsteit seiner Naturanlage mit dieser als seine Ausstattung von Gott empfangen hat. Die Selbstvervollkommnung ist seine sittliche Pflicht und seine gottähnlichste Eigenschaft. Indem der Mensch jene Pflicht erfüllt, bewährt er erst die Vortresslichseit seiner Natur. Die menschliche Entwicklung ist die Wirkung der menschlichen Natur als ihrer Ursache. Es ist unlogisch, diese gut zu heißen und jene zu versurtheilen, und abgeschmacht mit dem Mißbrauch den Gebrauch der Menschenkräfte, mit den Verirungen auch den Erwerb und Fortschritt des Menschengeistes zu verwerfen. Es gränzt an Wahnsinn, die Robeit der Cultur, die Wildheit der Civilisation vorzuziehen.

Aber so verkehrt das Alles ift, so wirkte diese phantastische Begeisterung für die Barbarei damals erfrischend wie ein Platregen in der Sommerschwüle. Es war ein furchtbares Wort, in dem doch auch eine tiese Wahrheit liegt, wenn er die Abhandlung mit dem Sate schloß: "Die moralische (fünstliche) Ungleichheit, die nur von dem positiven Rechte autorisirt ist, ist in allen den Fällen dem natürlichen Rechte zuwider, in denen sie nicht in richtigem Verhältniß mit der physischen (sollte heißen natürlichen) Ungleichheit zusammengeht; eine Unterscheidung, welche hinreichend bestimmt, was man von der allenthalben bei den civilisirten Völkern herrschenden Ungleichheit zu denken hat; denn es läuft flärlich gegen das Gesetz der Natur, wie immer man dieselbe erkläre, daß ein Kind dem Greise Besehle gebe, daß der Thor über den Weisen herrsche und daß ein Häussein Leute im Neberssluß ersticke, während die ausgehungerte Menge das Nöthige entbehrt."

Bon dem Standpunkte biefer Schrift aus erschien das Eigenthum nicht als ein Gut der menschlichen Gesittung, sondern als die Grundursache aller gesellschaftlichen Uebel. "Wer zuerst ein Stück Land einschloß, wer zuerst behauptete: der Boden ist mein, und Leute fand einfältig genug das zu glauben, der war der Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Das höchste Gut, die Freiheit, ging daran zu Grunde. Aber die Freiheit, die Rousseau meint, ist nur die Freiheit des Wildes im Wald, nicht die sittliche menschliche Freiheit, welche sich gerade in der Entfaltung der natürlichen Kräfte des Menschen offenbart. So werthlos und gefährlich seine Darstellung ist, so bes gründet und nühlich ist dagegen seine gegen eine Aeußerung Pusenzorfs gerichtete Beweisssührung dafür, daß die Freiheit des Menschen ein dem Wesen nach unveräußerliches Gut sei, weil sie in der menschlichen Natur ihre fortwirkende Ursache habe.

In dieser Schrift ist seine Vorliebe für die weise gemäßigte Demokratie bereits unverhüllt ausgesprochen. Seine Jugenderinnerungen und seine nicht erstorbene Vaterlandsliebe haben daran einen großen Antheil. Die Verfassung der Republik Genf, welcher er die Schrift widmet, ist sein Statsibeal. Indem er das Bild seines Vaters, eines schlichten Genfer Bürgers, mit kräftigen Stricken zeichnet, eines Mannes, der von seinem Handwerk lebte und zugleich seine Seele mit den hohen Ideen nährte, die Tacitus, Plutarch und Grotius verkündet haben, gibt er ein Vild des politisch berechtigten gemeinen Mannes, dem gegenüber die hochmüthige Verachtung der bürgerlichen Classen bei andern Völkern nicht bestehen kann. Die Verfassung nennt er die beste, in welcher der Souverain und das Volk dieselben Interessen haben und alle Einrichtungen nur auf das gemeine Wohl abzielen. Rur wenn Volk und Souverain dieselbe Person sind, sindet er diese Forderung gesichert.

Im Contrat Social erweitert sich der Gedanke zu einer neuen Statslehre. Rousseau hatte vor, politische Institutionen zu schreisben. Das genannte Buch ist eine theilweise Erfüllung dieses Borsates.

Rousseau ist ein speculativer Philosoph. Auch seine Statslehre ist speculativ begründet. Um den Grund des States zu sinden, denkt er den Stat weg und löst das Bolk auf in die Individuen wie in seine natürlichen Elemente. Von da aus sucht er den logischen Weg zur Verbindung der Individuen. Er will erklären, wie aus den Individuen das Volk, aus dem Volk der Stat nicht etwa historisch

geworben ift, sondern logisch werben muß; und er findet den Weg bes Bertrages als ben allein vernunftmäßigen.

"Der Mensch ist von Natur freigeboren und überall ist er in Banden. Wie ist diese Wandlung vor sich gegangen? Ich weiß es nicht. Was kann dieselbe als rechtmäßig begründen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können." (I, 1.)

Die Familie ift die älteste Gesellschaft und die einzige naturliche. Aber sogar ba bort ber natürliche Berband auf, wenn bie Rinder erwachsen find und ber Eltern nicht mehr bedürfen, um fich zu erhalten. Wenn sie auch nachher noch beisammen bleiben, so ift diese Familie selber die Wirkung des Bertrags. Die Familie konnte wohl zum Borbild der bürgerlichen Gesellschaften gedient haben. Aber Die Analogie zwischen Bater und Statshaupt ift boch ebenfo ungenügend wie das zuweilen noch gebrauchte Bild des hirten und der heerbe. Wenn Grotius fogar die Sclaverei wie einen möglichen Rechtszustand behandelt, so verwechselt er, wie öfters, die That und bas Recht. Seine Auffassung und die bes Hobbes ist die des Kaisers Caliquia, der die Könige für Götter und die Bolfer für Bieh erflärt hat. Mit vernichtendem Sohn übergießt er, Lode folgend, die Meinung Filmers von dem König Adam und dem Kaiser Noah (I, 2). Sehr ichon und treffend ift feine Widerlegung bes fogenannten "Rechtes bes Stärkeren," indem er zuvor dasselbe fo erklärt: "Der Stärkste ift nicht ftark genug, um Berr zu bleiben, wenn er nicht seine Stärke in Recht und ben Gehorsam in Pflicht verwandelt. Daber bas Recht bes Stärkeren." - "Stärke ist physische Macht. Ich sehe nicht, wie baraus eine moralische Macht gefolgert werden fann. Der äußeren Gewalt weichen ist ein Act der Nothwendiakeit, nicht bes Willens; höchstens ein Act ber Klugheit, aber nimmermehr ein Act ber Pflicht. Burbe die Gewalt bas Recht ichaffen, fo mußte diese Wirkung erlöschen, wenn die Urfache wegfiele. Jede stärkere Gewalt würde, indem fie die bisherige Gewalt überwindet, auch in ihr Recht eintreten. Duß man der Gewalt gehorchen, wozu noch das Recht? Es bringt nichts hinzu, es ist ganz überflüffig und vollkommen

finnlos. "Alle Gewalt kommt von Gott," fagt man. Ich gebe es zu. Aber alle Krankheiten kommen auch von Gott. Soll das heißen, daß es verboten sei, einen Arzt zu rusen?" (I, 3.) Daß er die Sclaverei ganz und gar verwirft als ein Unrecht — "die Worte Sclaverei und Recht widersprechen sich und schließen sich wechselseitig aus" — versteht sich und man wird seine Begründung größtentheils gelten lassen können. Aber wenn er es vollkommenen Unsinn nennt, sich solgenden Bertrag zu denken: "Ich mache mit dir einen Bertrag, der dir alle Lasten, mir allen Bortheil zuwendet und den ich halten kann, so lange es mir beliebt, und du halten mußt, so lange es wieder mir gefällt (I, 4); so hätte ihm jeder Jurist eine ganze Neihe von privatrechtlichen Berträgen entgegen halten können (wie z. B. den Schenkungszund den Hinterlegungsvertrag), welche einen sehr guten Sinn haben und dennoch ausschließlich dem Gläubiger zum Bortheil gereichen.

Es bleibt also nur der Weg des Vertrags. Zuerst muß man einig geworden sein, ein Volk zu bilden, dann erst kann der zweite Vertrag zwischen Fürst und Bolk abgeschlossen werden (I, 5). Rousseau nennt seine Vorgänger eher wenn er sie bekämpst, als wenn er ihnen folgt; eine undankbare Methode, die er mit vielen Gelehrten gemein hat. Hier folgt er augenscheinlich Pusendorf, dessen "Elemente" er kannte, ohne ihn zu nennen. Aber ganz originell ist seine Ansschauung und Aussührung dieser Verträge.

Wenn die Menschen dahin gekommen sind, daß sie dem Widersstand, welchen die natürlichen Sindernisse ihrer Erhaltung des eigenen Naturzustandes entgegen setzen, nicht mehr mit ihren vereinzelten Kräften gewachsen sind, so kann der ursprüngliche Zustand nicht mehr sortdauern. Die Menschen würden zu Grunde gehen, wenn sie nicht diesen Zustand änderten. Dann gibt es kein anderes Mittel, sie zu erhalten, als eine Summe von Einzelkräften zu verbinden, welche stärker ist als jener Widerstand. Diese Summe kann nur durch die Bereinigung Mehrerer hergestellt werden. Aber da die Kraft und die Freiheit eines Jeden die Grundlage seiner Selbsterhaltung sind, wie werden sie sich einigen können, ohne sich selbster zu schaden? Das

Problem ift also: "eine Form der Verbindung zu finden, welche mit gemeinsamer Kraft die Person und die Güter aller Verbundenen vertheidigt und schützt, und bei welcher Jeder, indem er sich mit Allen einigt, doch nur sich selber gehorcht und ebenso frei bleibt, wie zuvor." Der Gesellschaftsvertrag ist die Lösung dieses Problems.

Die Clauseln dieses Vertrags, auch wenn sie vielleicht niemals urkundlich ausgesprochen worden, find überall felbstverständlich und stillschweigend angenommen; und wenn sie verlett werden, so tritt Jeder in feine urfprüngliche Freiheit und in feine natürlichen Rechte gurud. Gie laffen fich wohlberftanden auf Gine zurudführen, nämlich die völlige Singabe (alienation) jedes Befellichafters mit allen feinen Rechten an bie gange Bemeinschaft. Denn indem Jeder fich gang hingibt, find Alle in gleicher Lage, und da die Lage Aller dieselbe ift, so hat keiner ein Interesse, fie ben Andern läftig zu machen. Ueberdem da die Singabe ohne Vorbehalt geschieht, so ist die Einigung möglichst vollkommen und Keiner hat mehr etwas anzusprechen; denn würden ben Einzelnen gewisse Rechte vorbehalten, wie wenn es feine gemeinen Richter gabe zwischen ihm und dem Bublicum, so murbe, wer fo Richter in eigener Sache bleibt, bald es in Allem werden wollen; ber Naturzuftand wurde fortdauern und die Verbindung wurde tyrannisch ober bedeutungslos werden. Endlich indem Jeder sich Allen ergibt, ergibt er fich Reinem; und da jeder dem andern Gesellschafter gegenüber dasselbe Recht hat, wie der Andere gegen ihn, so gewinnt man einen Erfat für feinen Berluft und größere Starke, um bas gu behalten, was man hat. Der Gefellschaftsvertrag läßt fich bemnach fo formuliren: "Jeder von uns gibt in die Gemeinschaft seine Berson und alle seine Macht unter die oberste Leitung des Gemeinwillens und wir nehmen in den Gesammtförper alle einzelnen Glieder als untrennbare Theile des Bangen auf." 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I, 6. "Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout."

"Dieser Gesellschaftsvertrag setzt sofort an die Stelle der einzelnen Contrahenten einen moralischen und collectiven Körper, der aus so vielen Gliedern besteht als seine Bersammlung Stimmen hat, und aus demselben Act seine Einheit, sein Gesammt-Ich (son moi commun) sein Leben und seinen Willen erhält. Diese öffentliche Person ist die Republik oder der politische Körper, den man Stat nennt, wenn man an seine ruhende Ordnung denkt, der Souverain heißt, wenn er handelt, und Macht, wenn man ihn mit andern gleichartigen Körpern vergleicht. Der Gesammtname der Gessellschaften heißt das Bolk (peuple) und im Einzelnen Bürger (citoyens) als Theilhaber der souverainen Autorität und Untersthanen, inwiesern sie den Statsgesetzen unterworsen sind" (I, 6).

Jedes Individuum hat hier eine Doppelbeziehung: einmal als Theil des Souverains zu den Privaten und zweitens als Einzelnperson zu dem Souverain. Aber diese doppelte Beziehung mit ihren Pflichten kann nicht den Souverain gegen sich selber verspflichten. Für ihn gibt es kein Gesetz und keine Verfassung, die ihn bindet. Gegen andere Staten kann er wohl verpflichtet sein, denn da erscheint er als ein Individuum.

"Aber da der Souverain sein Wesen aus der Heiligkeit des Urvertrags ableitet, so kann er sich auch gegen Andere nicht zu irgend etwas verpflichten, das diesen Vertrag beeinträchtigt, wie z. B. einen Theil seiner selbst zu veräußern, oder sich einem andern Souverain zu unterwerfen. Indem er den Act verletzt, durch den er besteht, verneint er sich selbst, und was nichts ist, kann nichts hervorbringen."

"Indem der Souverain aus den Privaten zusammen gesetzt ist, kann er kein Interesse haben, das dem ihrigen entgegen ist: daher bedarf die souveräne Gewalt keiner besondern Garantie im Verhältniß zu den Bürgern, denn es ist unmöglich, daß der Körper seinen Gliezdern schaden wolle. Wohl aber bedarf der Souverain der Mittel, um die Einzelnen zur Treue gegen die Gemeinschaft anzuhalten, denn nicht immer stimmt der Eigenwille des Individuums mit dem gemeinen Willen der Bürger zusammen. Daher enthält der Gesellschafts

vertrag die selbstverständliche Bestimmung, daß der Körper besugt sei, den Einzelnen, welcher sich dem Gemeinwillen widersetzt, zum Gehorsam zu zwingen, was doch nichts anderes bedeutet, als ihn nöthigen frei zu sein"  $(I,\ 7)$ .

"Der Mensch verliert durch den Gesellschaftsvertrag seine natürliche Freiheit und das unbegränzte Recht auf Alles, was er erreichen kann; dafür gewinnt er die bürgerliche Freiheit und das Eigenthum an Allem, was er besitzt. Die erste Freiheit ist nur durch die Kräfte des Individuums, die zweite durch den allgemeinen Willen beschränkt. Die bürgerliche Freiheit ist zur moralischen geworden" (I, 8). "Der Gesellschaftsvertrag ersetzt die natürliche Gleichheit, die doch mancherlei physische Ungleichheit zuließ, durch die moralische und rechtliche Gleichheit. Auch die, welche ihren Körper- und Geisteskräften nach einander sehr ungleich sind, werden nun alle vor dem Rechte gleich" (I, 9).

Das ist der wesentliche Inhalt des ersten Buchs, welches das Fundament der ganzen Lehre legt. Dieses Fundament ift aber nur ein lockerer Saufe Sand, ber keinem Druck und keinem Angriff Stand hält. Der Grundfehler Rouffeau's ist nicht ber, ben ihm Schloffer und Undere vorgeworfen haben, daß er ben Stat speculativ erflären, nicht bloß historisch bemonstriren wollte. Auch die philosophische Speculation hat ihr Recht. Sein Grundfehler war vielmehr ber, daß er unrichtig, d. h. unlogisch speculirte. Er löste ben Statsbegriff in die Individuen auf, und meinte von den Individuen aus den Weg zum State zu finden. Das aber ist logisch unmöglich. Bon ben Individuen als solchen aus kann nur die individuelle Entwicklung erflärt, von den Privaten aus können nur Privatgeschäfte und Privatverhältnisse begründet werden, denn immer entspricht die Wirkung ihrer Ursache. Gine Summe von Individuen ift niemals und kann gar nicht eine Ginheit sein, so wenig als aus dem Saufen Sandförner eine Statue wird. Wenn in ben Einzelnmenschen nur ber individuelle Geist und Wille ware und wirkte, so ware die Existenz des States, als eines Gesammtförpers, ber von dem Gesammtgeift und bem einheitlichen Gesammtwillen belebt und bestimmt wird, unbegreiflich. Nur weil die Einzelmenschen von Natur nicht bloß Individuen, d. h. Wesen für sich sind, weil der Trieb zur Gemeinschaft ihnen eingepflanzt ist, weil sie in ihrem Körper die gemeinsamen Züge der Familie, der Nation, der Menschheit sichtbar an sich tragen, weil in ihrer Rasse ein Gemeingeist wirkt, so ist der Stat, d. h. die Offenbarung dieser innern Gemeinschaft und Einheit möglich geworden. Die atomistische Statslehre Rousseau's ist also im logischen Widerspruch mit sich selber.

Aber selbst wenn man das Unmögliche als möglich betrachten und zugeben wollte, daß der Bertrag der Individuen den Stat erfläre, so ist doch die fernere Annahme, daß die Individuen sich gang und gar mit allen ihren Rechten an die Gemeinschaft veräußern. wieder unnatürlich. Da nach Rouffeau die Menschen dem State nicht entgeben können, so machen fie nun die Augen zu und fturzen fich topfüber in ben Stat hinein. Je individueller die Natur und die Rechte eines Menschen sind, desto weniger wird er darauf verzichten und sie dem State hingeben. Die heiligsten Rechte der Liebe, des Glaubens, bes Gedankens werden sicher nicht in die Gemeinschaft ein= geworfen, sondern fortwährend individuell behauptet; und im Grunde wird das gange Privatrecht, obwohl es des ftatlichen Schutes bedarf, boch in seinem Inhalte nicht von dem State, sondern von den Brivaten abgeleitet. Rouffeau wiederholt hier den Frrthum bes Hobbes und kommt wie dieser zu einer absoluten Statsgewalt. Freilich bekennt er sich als Freund der gemeinen Bürgerfreiheit, während Hobbes die Berrichaft des Ginen über Alle begünftigt. Aber der Absolutismus feines als Souverain proclamirten Demos ift für die Freiheit der Individuen nicht weniger gefährlich als der Absolutismus des Monarchen bei Hobbes. Db meine Eigenart von dem Unverstand der Menge unterdrückt, oder von der Willfür eines Despoten gefesselt werde, ift für meine Freiheit gleich verderblich; und wenn auch die Demokratie Rousseau's der gemeinen Freiheit Aller nicht so abgeneigt ift, wie die Despotie des absoluten Fürsten, so ist jene doch stärker als diese und es wird schwieriger, ihrer roben Uebermacht zu widerstehen.

Rousseau betrachtet nun im zweiten Buch den Begriff der Souverainetät näher, die er der Gesammtheit der Bürger zuschreibt und als eine absolute faßt. Diese Souverainetät, sagt er,
"ist unveräußerlich. Da sie nichts anderes ist als die Aeußerung
des gemeinen Willens (l'exercice de la volonté générale), so
kann dieselbe auch nur von ihm selber geäußert werden. Man kann
wohl die Macht übertragen, aber nicht seinen Willen. Der Souverain
kann wohl sagen: Ich will gegenwärtig, was dieser Mann will, aber
er kann nicht sagen: Ich will, was dieser Mann in Zukunst wollen
wird. Wenn ein Volk einsach zu gehorchen verspricht, so löst es sich
selber auf und ist kein Volk mehr. Der Staat ist zerstört" (II, 1).

Ebenso ift die Souverainetät untheilbar, aus demselben Grund. Entweder ift der Wille Gemeinwille, oder er ift es nicht. Bum Gemeinwillen ift nicht Ginstimmigkeit erforderlich, aber es ift nötbig, daß Alle ihre Meinung äußern konnten. Das Stimmrecht Aller muß gesichert sein. Ift ein Gemeinwille vorhanden, dann begründet er bas Gefet. Ift er nicht vorhanden, fo fann nur ein Sonderwille ober der Wille eines Magistrats da sein, der höchstens ein Defret zu erzeugen vermag. Da man fo die Souverainetät nicht im Brincip theilen kann, so theilt man fie in dem Object. Man unterscheidet bann die gesetzgebende und die executive Gewalt, die Steuer =, Die Juftige, die Kriegshoheit u. f. f. Das ift, wie wenn man den Menschen in verschiedene Körper zerlegte, deren einer nur Augen, ein anderer nur Arme, ein dritter nur Fuße hatte. Bas blok einzelne Ausfluffe ber Souverainetät find, hat man für Theile berfelben gehalten. Rur bas Gesetz ift ber mahre Souverainetätsact; alles andere ift nur Unwendung" (II, 2).

Die entschiedene Betonung des Gesetzes als der eigentlichen Souverainetätsäußerung verdient unsere Anerkennung. Sie schneidet in der That viele Frrthümer ab und bewahrt die Statseinheit. Sehr merkwürdig aber ist es zu sehen, wie nun Rousseau von der eigenen Logik auf das Grundgebrechen seiner Lehre hingestoßen wird. Im folgenden Capitel unterscheidet er wirklich zwischen dem Willen Aller und dem Gemeinwillen, und spricht die Wahrheit aus: "Jener läßt sich von dem Privatinteresse leiten, dieser hat nur das gemeine Wohl vor Augen. Jener ift nur die Summe der Privatwillen." Aber statt nun hinzuzufügen: dieser ist die Einheit des Gemeingeistes, verfällt er sofort wieder in den alten Jrrthum und construirt den Gemeinwillen, indem er sich an den Durchschnitt, an die Mehrheit jener Privatwillen hält, und nur die äußersten Besonderheiten aus jener Summe wegstreicht. Er bemerkt den Widerspruch, aber weil er keine Lösung weiß, so hält er die Hände so vor die Augen, daß er die äußern Glieder der Privatwillen nicht mehr sehen kann, und beredet sich, indem er nur die Mitte sieht, er sehe den Einen Gemeinwillen.

Seltsam, aber wieder einflußreich ist die Begriffsbestimmung der Regierung (gouvernement), zu der er im dritten Buche übergeht. Jede freie Handlung hat zwei Ursachen, die zusammen wirken, um sie hervorzubringen, eine moralische, welche die Handlung bestimmt, und eine physische, d. h. die Kraft, welche sie ausführt. Wenn ich an ein Ziel hingehen will, so muß ich vorher den Willen haben, dahin zu gehen, und sodann müssen mich meine Füße dahin tragen. Ebenso ist es mit dem Statsförper. Auch da unterscheiden wir Willen und Kraft der Ausschrung; jene kennen wir als die gesetzgebende Gewalt, diese unter dem Namen der vollziehenden Gewalt. Alles was geschieht, ist von dem Zusammenwirken dieser beiden Kräfte bedingt."

"Die gesetzebende Gewalt gehört dem Bolke zu und kann nur dem Bolke zugehören. Die vollziehende Gewalt kann unmöglich der souverainen Gemeinschaft zukommen, welche das Gesetz gibt, denn diese Gewalt kann sich nur in einzelnen Handlungen äußern, welche nicht Gesetze und daher nicht ihrer Natur nach souveraine Acte sind. Der Stat bedarf daher eines eigenen Beauftragten, welcher die öffentliche Stärke zusammenkaßt und auf das Ziel hinleitet, welcher dem allgemeinen Willen gemäß die Bewegung vollzieht und den Stat und den Souverain wie Seele und Leib verbindet. Mit Unrecht hat man ihn "Souverain" genannt: er ist in Wahrheit nur der Diener des Souverains."

"Die Regierung ift ein zwischen bem Souverain und ben

Anterthanen vermittelnder Körper, welcher berufen ist, die Gesetz zu vollziehen und die bürgerliche und politische Freiheit zu schützen. Die Glieder dieses Körpers nennen sich Magistrate oder Könige und der ganze Körper trägt den Namen Fürst (Prince). Die, welche beshaupten, der Act, durch den ein Bolk sich seinen Häuptern unterordne, sei kein Vertrag, haben Recht. Es liegt hier nur ein Auftrag vor, eine Geschäftsvollmacht, welche der Souverain jeden Augenblick besschränken, ändern oder zurücknehmen kann."

"Die Regierung ist im Kleinen, was der politische Körper im Großen ist. Sie ist eine moralische Person, mit gewissen Fähigkeiten ausgestattet, activ wie der Souverain, passiv wie der Stat, und die man stusenweise verzweigen und gliedern kann. Aber der Statskörper besteht durch sich selbst, der Regierungskörper nur durch den Willen des Souverains. Würde der Fürst seinen Eigenwillen über den allgemeinen Willen sehen und die öffentliche Macht im Dienste seinens Sigenwillens gebrauchen wollen, so hätten wir in gewissem Sinne zwei Souveraine, einen rechtmäßigen und einen thatsächlichen, und die gesellschaftliche Einheit wäre gebrochen, der statliche Körper würde sich auslösen" (III, 1. Bgl. III, 17).

Man kann die Wahrheit nicht ärger auf den Kopf stellen, als indem man die Functionen des Statshaupts mit der Thätigkeit der Füße vergleicht, wie das Rousseau thut. In der That, die bloße "Bollziehung" ist der Thätigkeit der Füße und der Hände vergleichbar. Sie setzt nothwendig einen Willen voraus, der vollzogen werden soll. Im State sind es zuletzt die Amtsboten, die Gendarmen, die Soldaten, welche diese Vollziehung besorgen. Das Statshaupt vollzieht nicht, es gibt nöthigenfalls den Auftrag zum Vollzug. In der Rezeierung selbst sind voraus die moralischen Kräfte wirksam und thätig, nicht die physischen. Sie erwägt das Ziel und die Mittel, die zum Ziele führen. Sie überdenkt die öffentlichen Bedürfnisse und sorgt für deren Besriedigung. Sie faßt Entschlüsse, sie spricht Willensacte aus, sie gibt Besehle und erläßt Verbote. Das ist vielleicht Auftrag zur Vollziehung, aber nicht Vollziehung selbst.

Much mit Bezug auf die Gesetzgebung find die Regierungeacte nur felten als Bollziehungsacte zu erklären. Bei weitem bie meisten werden in ihrem Inhalte nicht von dem Gesetze bestimmt, das nur die Rechtsschranken normirt, innerhalb welcher die Wahl zwischen mancherlei Möglichkeiten sich frei bewegt. Der Richter hat es wohl mit der Anwendung des Gesetzes auf den einzelnen Fall zu thun, weil es die richterliche Aufgabe, lediglich das Recht, wie es ist, also auch wie es durch das Gesetz geordnet ift, gegen Berletzung zu schützen. Aber die Regierung hat in der Regel nicht Nechtsfragen zu entscheiden, sondern das Zwedmäßige zu verfügen; da reicht die Rechtsregel bes Gesetzes nicht aus, da ift freie Erwägung ber Umstände, ber Ziele und der Mittel nöthig. Regieren bedeutet, die immer neue und wechselnde Bewegung des States im einzelnen Fall je nach ber Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben bestimmen und leiten. Der Gefetgeber erläßt nur die festen und dauernden Normen und Ordnungen, welche bei jener Bewegung zu beachten find, aber der Regierung bleibt die Freiheit des Entschlusses, je nach der Mannigfaltigkeit ber Anlässe und ber wünschbaren Ziele, das Geeignete von sich aus zu verfügen. Die beiden Mächte also find wesentlich Geiftes= und Willensmächte und fie verhalten fich nicht wie Berr und Diener ju einander, sondern wie der Gefammtforper, von dem bas Saupt nicht zu trennen ift, zu bem Saupt allein.

Die Energie der Regierungsgewalt wächst nach Rousseau im entgegengesetzen Verhältniß der Zahl derer, welche daran Theil haben. In der Monarchie ist sie am stärksten, weil hier der Individualwille mit dem Regierungswillen zusammengeht; am schwächsten in der Demokratie, weil der Privatwille der Einzelnen auch in seinem Widerstand gegen den Regierungswillen am stärksten bleibt. Je größer das Statsgebiet wird, um so nöthiger ist es, daß der Regierungswille durch Einheit Kraft gewinne (III, 2. 3).

Die Bemerkung, welche er über die drei Regierungsformen macht, Demokratie, Aristokratie und Monarchie, sind mit manchen pikanten Ausfällen gewürzt, aber wenig erschöpfend. Bären die Menschen aöttlicher, so wurde, meint er, die Demokratie die beste Regierungs: form sein. Wie die Zustände wirklich sind, läßt sie sich nur in kleinen Staten erhalten; und auch da verräth Rouffeau noch einige Neigung ju einer gemäßigten Wahlariftofratie. Seine Erfahrungen in Frantreich verstimmen ihn sehr gegen die Monarchie, die er für große Staten freilich als unvermeidlich betrachtet. "Ein wesentlicher Fehler," fagt er, "welcher die monarchische Regierung immer hinter die republikanische jurud bringt, ift ber, bag die öffentliche Stimme in ber Monarchie fast nie die fähigsten und tüchtigsten Manner in die Sobe bringt, sondern daß da meistens kleine Rankeschmiede, kleine Schelme, kleine Intriganten, deren fleine Talente an ben Sofen hochgeschätzt werden, die oberften Regierungsämter erhalten und bann sobald fie auf diefe Höhe gelangt find, der öffentlichen Meinung nur ihre Unfähigkeit offenbar machen. Das Bolk täuscht sich bei seinen Wahlen weniger leicht als der Fürft; daher ift ein Mann von wahrhaftem Verdienst fast ebenso selten in einem königlichen Ministerium zu finden, als ein Dummkopf an der Spitze einer Republik" (III, 6). Die treffende Bosheit dieses auf den Sof und die Regierung Ludwigs XV. abgeschoffenen Pfeils ware in einer politischen Streitschrift beffer am Plat als in einer allgemeinen Statslehre. Aber gerade folche Aeußerungen Dienten am meiften bazu, bem Buche Rouffeau's einen lebhaften Beifall in dem Lesepublicum zu erwerben.

Der moderne Stat ist wesentlich zum Repräsentativstate geworden. Dafür hat Rousseau gar kein Berständniß. Der Gedanke der Repräsentation ist ihm zu civilisirt; je entsernter derselbe von dem rohen Urzustande ist, in den Rousseau die Bölker zurücksühren möchte, damit sie da zu einer freieren Ordnung wiedergeboren werden, desto widerwärtiger ist ihm diese Ersindung der neueren Bildung. Ueberall dringt er auf Bolksversammlungen und unmittelbare Bolksabstimmung.

"Die Souverainetät kann nicht repräsentirt werden, so wenig als veräußert. Sie ist der allgemeine Wille und der Wille läßt sich nicht repräsentiren. Die Abgeordneten des Bolks können daher nicht seine

Repräsentanten sein, sie find nur seine Beauftragten, sie dürsen nichts abschließend verordnen. Jedes Gesetz, das nicht von dem Bolke selbst genehmigt worden, ist nichtig; es ist kein Gesetz. Das englische Bolk meint frei zu sein. Es täuscht sich; es ist nur frei, während es zum Parlament wählt: sobald es gewählt hat, ist es der Sclave des Parlaments."

"Die Idee der Repräsentanten ist modern, sie stammt aus dem Feudalstate, jener ungerechten und unsinnigen Regierungsform, welche die menschliche Natur entwürdigt. Die alten Republiken und sogar die alten Monarchien wußten von keiner Repräsentation. Das Wort sogar war ihnen unbekannt" (III, 15).

Der Grundirrthum Rousseau's, welcher ihm die Einheit der Nation verbarg, und aus der Berbindung vieler Einzelwillen einen Gessammtwillen zu construiren versuchte, hat ihm das Berständniß des repräsentativen Princips verschlossen. Zwar kennt auch das moderne Privatrecht, im Gegensaße freilich zu dem antiksrömischen, die Stellsvertretung des einen durch den andern; aber wenn wirklich die Menge der einzelnen Bürger der Souverain wäre, wie Rousseau voraussetzte, so begreift man doch, wie bedenklich es für die Souverainetät dieser Bürgermenge wäre, die Aeußerung ihres Willens dem Willen einer Minderheit von Stellvertretern zu überlassen.

Hat man dagegen eingesehen, daß das Bolk etwas anderes als die Summe der Einzelnen ist, und hat man die Eigenthümlichkeit des Einen Rassen und Bolksgeistes begriffen, dann wird man sich leicht überzeugen, daß die Repräsentation des Einen Bolkes durch eine auserwählte Körperschaft größere Garantien dafür bietet, daß der Bolkswille — im Gegensatzum Privatwillen — rein und klar zum Ausdruck gelange, als wenn eine Bolksversammlung demselben zum Organe dienen muß. Man vergleiche nur das englische Parlament oder die Thätigkeit der Kammern in einem Continentalstate mit den römischen Comitien oder gar mit einer athenischen Ektlesie, und man wird sich bald überzeugen, daß der Egoismus der Einzelnen, die Leidenschaften der Menge, die Unwissenheit und Unfähigkeit jener

Massenkörper in einem sehr auffallenden und für die antike noch rohe Organisation ungünstigen Contraste mit der gehobneren patriotischen Stimmung, mit der politischen Bildung und der Urtheilse und Arbeitse fähigkeit der repräsentativen Körper stehen. Indem Rousseau empsiehlt, die Repräsentation aufzugeben und zu der unmittelbaren Bolksverssammlung zurückzukehren, folgt er nur seiner sonstigen Neigung, aus der Stadt in den Wald zu flüchten, die Civilisation abzustreisen und die ursprüngliche Wildheit zu erneuern. Die modernen Culturvölker haben aber keine Lust, diesem Rathe zu folgen. Wenn sie sich in den Urwald stürzen, so thun sie es, um denselben auszureuten und für die neue Cultur zu erobern.

Eines der wichtigsten Capitel des Contrat Social ist das achte des vierten und letzten Buches, welches von der "bürgerlichen Rezligion" handelt. Auch Hobbes hatte die Religion als Statssache behandeln wollen, aber mit Berücksichtigung des Christenthums. Pufenzorf hatte die natürliche Religion — im Gegensatz zu dem positiven Christenthum — in den Bereich des öffentlichen Rechts gezogen, damals aber die christlichen Kirchen unversehrt bestehen lassen. Aber Rousseau greift die christliche Kirche und sogar die christliche Religion selber an und verlangt, um die politische Souverainetät des States zu behaupten, eine totale Umwälzung der religiösen Zustände.

Sein Gedankengang ist folgender: Im Alterthum war die Neligion Statssache; die Götter waren Statsgötter. Anfangs schlossen sie sich wechselseitig aus und bekämpften sich, wie die verschiedenen Fürsten und Bölker, welche ihnen dienten. In dem römischen Weltzeiche aber sanden sich mancherlei Nationalgötter zusammen. Das Heidenthum wurde so universell. Da kam Jesus und gründete auf der Erde ein geistiges Neich. Von da an trennte sich das theologische und das politische System; die Einheit des Stats war gebrochen und der innere Zwiespalt hörte nicht mehr aus. In einigen christlichen Staten versuchte man später die Einheit wieder herzustellen, aber ohne Erfolg. Der Geist des Christenthums widerstrebte zu entschieden. Mohammed verband wieder das religiöse und das politische System, aber sogar in den Reichen des Jolam drang jener Zwiespalt mit der Reit wieder ein.

Rouffeau bestreitet die Meinung Bable's, daß gar keine Religion dem State nütlich fei, mit der Bemerkung, daß zu allen Zeiten die Religion auch eine Grundlage ber Statsgemeinschaft gewesen sei, und fett ber Behauptung Warburton's, daß die driftliche Religion die beste Stüte bes States sei, ben Sat entgegen, daß die driftliche Religion einer fräftigen Statsverfaffung eber schädlich als nütlich sei. Er unterscheidet im Sinblick auf ben Stat brei Berhältniffe ber Religion: "Die erste ift nur individuell-menfchlich, ohne Tempel, ohne Altare, ohne Ritus, nur die perfönliche Verehrung Gottes und der ewigen moralischen Gesethe; von der Art ist die einfache Religion des Evangeliums, der wahre Theismus, das göttliche Recht der Natur. Die zweite ist die Religion ber nationalen Gemeinschaft, wie die antifen heidnischen Religionen. Die dritte seltsamste Art will zwei Gesetzgebungen, zwei häupter, zwei Gemeinschaften, die fich nothwendig bekämpfen. So die Religion ber Lama, ber Japanesen, und das römisch : katholische Christenthum. Man fonnte diese dritte Urt die priefterliche Religion beißen. Diese dritte Art taugt jedenfalls nichts, denn was die Einheit der Gesellschaft spaltet und die Menschen mit sich selber entzweit, ift vom Uebel. Die zweite ift für ben Stat nütlich, aber da fie auf Aberglauben und Luge gearundet ist, bennoch verwerflich. Ueberdem ist sie intolerant und verleitet die Staten zur Grausamkeit gegen Andersgläubige. Die erfte evangelische, welche die Menschen als Kinder besselben göttlichen Baters betrachtet, fie als Brüder sich lieben lehrt und die Gemeinschaft über ben Tod hinaus erhält, ift als Religion beilig, erhaben, wahrhaft. Aber man fann nicht fagen, daß fie bem State forberlich fei. Das Chriftenthum ift eine nur geiftige Religion, vorzugsweise auf die himmlischen Dinge gerichtet. Das Baterland ber Christen ist nicht auf dieser Welt. Sie thun ihre Pflicht, aber mit tiefer Gleichgültigkeit für ben irbischen Erfolg. Db es dem State wohl ergehe oder übel, berührt fie wenig. Im Glud fürchten fie eitel zu werden auf den Ruhm ihres Landes; wenn ber Stat untergeht, fo fegnen fie die Sand Gottes,

ber sein Bolf züchtigt. Und da doch nicht die ganze Gesellschaft aus Christen besteht und es auch unter denen, die sich zum Christenthum bestennen, Heuchler gibt und Chrgeizige, so gewinnen diese leicht die Herrschaft über ihre frommen Brüder. Kommt es zu einem Kriege mit einer fremden Macht, so marschiren wohl die christlichen Bürger und thun ihre Schuldigkeit, aber ohne Leidenschaft für den Sieg. Sie verstehen eher zu sterben als zu siegen. Das Christenthum predigt nur Demuth und Gehorsam. Sein Geist wird von der Tyrannei bequem ausgebeutet. Die wahren Christen sind dazu gemacht, Sclaven zu sein. Das bestümmert sie wenig. Dieses kurze Leben hat einen zu geringen Werth in ihren Augen."

Nach dieser fritischen Betrachtung, welche die Natur des Gegenfates von Stat und Rirche ganglich verfennt, Die Bortheile Diefer Zweiheit für die Civilifation und die Freiheit völlig überfieht, und den Geift bes Christenthums mit dem Monchsgeiste verwechselt, kehrt Rousseau zu ber Rechtsfrage zurud und fährt nun fort: "Das Recht, welches ber Gesellschaftsvertrag dem Souverain über die Unterthanen gewährt, ift burch die Rücksicht auf die gemeine Wohlfahrt begränzt. Die Unterthanen haben daher nur insoweit von ihren religiösen Meinungen Rechenschaft zugeben, als dieselben für die Gemeinschaft wichtig find. Für ben Stat ist es baber von Bedeutung, daß jeder Bürger eine Religion habe, welche ihm seine Pflichten lieben lehrt, aber die religiösen Dogmen interessiren ben Stat nur, soweit sie die Moral und die bürgerlichen Pflichten betreffen. Es gibt also ein rein bürgerliches Religions= bekenntnig, deffen Artifel der Souverain bestimmt, nicht fo fast als religiöse Dogmen als vielmehr als gesellschaftliche Principien, ohne welche Niemand ein guter Bürger und ein treuer Unterthan sein fann. Der Stat fann Riemanden zumuthen, daß er fo glaube, aber er kann aus der Statsgemeinschaft Jeden ausstoßen, der nicht daran glaubt; er verbannt nicht die gottlosen aber die untauglichen Bürger. Im Uebrigen fann ber Stat dann verschiedene Religionen dulden, nur die Unduldsamkeit darf er keiner Religion verstatten. Wer behauptet: "Außer der Kirche fein Seil" foll weggewiesen werden aus dem State,

außer der Stat wäre selber die Kirche und der Fürst der Oberpriester. In der Theokratie hat dieser Satz einen Sinn, in jedem andern Stat ist er verderblich" (IV, 8).

Der moderne Stat hat das Problem in feiner Praris viel grundlicher gelöst, als Rouffeau in feiner Theorie. Rouffeau möchte bie Erifteng ber Rirche negiren, um die Ginheit bes States gu retten; und bennoch gibt er felber zu, daß seine burgerliche Religion nur bem politischen und nicht bem religiösen Bedürfniß ber Menschen genüge, und wird genöthigt das Nebeneinanderbestehen nicht bloß individueller Religionsmeinungen, sondern religiöfer Cultusgemeinschaften anzuerkennen; b. h. er verbedt nur ben Gegensat von Stat und Rirche, aber läßt ibn unter ber Dede fortwirken. Er erfennt ferner bem State nur das Recht zu, die Religion in ihren rechtlichen Beziehungen zu beftimmen, und will ein Bertheidiger der weitherzigsten Tolerang in Glaubensfachen fein, und läßt fich bennoch bazu verleiten, ben ungläubigen und andersgläubigen Individuen ben Statsschutz zu entziehen, wenn gleich sie Niemandes Rechte verlett haben. Wir tadeln nicht die Freibeit, vom Standpunkt bes States und bes Rechtes aus auch fein Berbältniß zu der geoffenbarten Religion zu ordnen; aber indem wir auf feinen Standpunkt eingehen, nehmen wir an seiner Inconsequeng Unftoft. Ein Statsrecht, welches einem Spinoza ober Friedrich bem Großen feine Sicherheit und feine politischen Rechte gewährt, erscheint uns um nichts beffer als das theofratische Statsrecht, das von der Autorität der Briefter abhängt. Wie viel freier und wie viel buldsamer ift ber moberne Stat, welcher ben Kirchen religiöse Selbständigkeit, ben Individuen volle Bekenntniffreiheit gewährt, und trotbem die Ginheit und Macht des States fo rein und voll behauptet, wie niemals früher in ber Geschichte ber Menschheit!

Die Genfer Bergbriefe Rousseau's waren die erste Anwendung der abstracten Theorie des Contrat Social auf einen concreten Fall. Rousseau hatte sich vor der Verfolgung der Sorbonne und des Pariser Parlaments — trotz seiner vornehmen Gönner — flüchten müssen. In der Schweiz hoffte er Ruhe und Sicherheit zu sinden. Da ersuhr er

aber zu seinem Befremden, daß auch die Räthe seiner Vaterstadt Genf seinen Emile und den Contrat Social wegen religionsgefährlicher Aeußerungen von Henkern verbrennen und einen Verhaftsbefehl gegen den Autor ergehen ließen. In seinen Schriften hatte er sich mit Stolz "Bürger von Genf" genannt, er hatte Freude daran, seinen Ruhm mit dem Ruhm der Vaterstadt zu verbinden. Seine Statsansichten waren großentheils der Genfer Verfassung entnommen. Und nun that ihm die geliebte Vaterstadt den empörenden Schimpf an: "Mein Vuch" — schrieb er — "greift alle Regierungen an und ist von keiner verboten. Es vertheidigt eine einzige, es stellt sie als Vorbild für die andern dar. Und diese einzige läßt das Buch verbrennen. Ist es nicht wundersam, daß die angegriffenen Regierungen schweigen und die mit Ruhm erhobene Regierung wüthe?"

Die Briefe geißeln die religiöse Unduldsamkeit und die oligarchische Willkür schonungsloß mit glühenden Worten; und diese Briefe waren für Jedermann verständlich. Sie brachten in der Genser Bürgerschaft eine mächtige Wirkung hervor, und der Kampf der demokratischen Partei der Bürger, der sogenannten Nepräsentanten, wider die aristokratische Rathspartei, die Negativen, welcher so oft schon den Frieden der Republik gestört hatte, ward von neuem entzündet.

Der Vorfechter der Rathspartei, der Generalprocurator Tronchin hatte in seinen Briefen vom Lande zu beweisen unternommen, daß die gottlosen und abscheulichen Schriften Rousseau's die reformirte Religion des States erschüttern. Rousseau erwiederte, daß im Gegentheil die Verfolgung durch den Rath ein Bruch der Fundamentalsätze des reformirten Glaubens sei.

"Als die Reformatoren sich von der katholischen Kirche lossagten, flagten sie dieselbe des Jrrthums an, und um diesen Jrrthum zu besweisen, gaben sie der heiligen Schrift eine andere Auslegung als die Kirche. Als man sie nach ihrer Autorität fragte, beriesen sie sich auf

¹ Das Nähere in Schloffers Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts IV, S. 21 f. und Ch. Monnard in der Fortsetzung von Joh. Müllers Schweizers geschichte XV, S. 246.

die Autorität ihrer Vernunft und nahmen das Recht in Anspruch, die Bibel so auszulegen, wie sie dieselbe verstanden. Der individuelle Geift ift so zum Ausleger ber Schrift gemacht, und die Autorität ber Kirche verworfen worden. Die Anerkennung der Bibel als Glaubensregel und die individuelle Auslegung der Bibel, das find die Brincipien, welche die Trennung der Reformirten von der katholischen Kirche bewirkt haben. Bene vereinigten fich in dem Ginen, daß fie die Competenz der eigenen Ueberzeugung und bes eigenen Urtheils behaupteten. Sie duldeten jede Auslegung, die eine ausgenommen, welche die Freiheit der Auslegung wegnimmt. Diese eine aber ift die Meinung der Katholiken. Wohl kann die Meinung der Meisten als die wahrscheinlichste gelten; und der Souverain fann dieselbe in eine Formel fassen und anordnen, daß seine angestellten Lehrer darnach unterrichten. Aber er fann nicht den Gin= zelnen hindern, felber zu prüfen und frei zu urtheilen, ohne das Princip der Reformation umzukehren. Man beweise mir, daß ich verbunden sei, in Glaubenssachen mich nach dem Urtheil irgend Jemandes zu richten, und ich werde sofort katholisch und alle consequenten und wahr= haftigen Männer werden es mit mir." (Zweiter Brief.)

"Die protestantische Religion ist tolerant aus Princip, sie ist es soweit es irgend möglich ist; das einzige Dogma, gegen das sie nicht toelerant ist, das ist das Dogma der Intoleranz. Das ist die unüberesteigliche Kluft, die uns von den Katholiken trennt. Wenn die proetestantischen Kirchen Glaubensformeln gemacht haben, so sind das nur Borschriften für den Unterricht. Hätte die Synode vorschreiben wollen, was der Einzelne glauben solle, so hätte sie damit gezeigt, daß sie das Princip ihrer eigenen Religion nicht kenne."

Es versteht sich, daß es Rousseau noch leichter wird, die Freiheit der politischen Meinung zu vertheidigen. "Der unglückliche Sidneh dachte wie ich, aber er handelte auch; um dieser Handlung willen nicht seines Buches wegen hatte er die Shre, sein Blut zu vergießen. Locke, Montesquieu und der Abt von Saint-Pierre haben als Unterthanen eines Königs sicher gelebt und sind nach ihrem Tode von ihrem Vater-lande geehrt worden, und Locke hat dieselben Grundsätze bekannt, wie

ich. Jede Bestrafung der Bernunft, oder einer verständigen Erörterung würde immer gegen die beweisen, welche auf Strafe erkennen. — Das Verfahren des Rathes gegen mich betrübt mich wohl, indem es Bande zerreißt, welche mir so theuer waren, aber es erhebt mich, denn es bringt mich auf die Stuse derer, welche für die Freiheit gezlitten haben." (Sechster Brief.)

Wer die Schriften Rouffeau's kennt, ber hat den Schlüffel zu ber Statstheorie der frangofischen Revolution. Rouffeau ichrieb in einer Zeit, die das Bedürfniß empfand, die aus dem Mittelalter überlieferten Ordnungen zu beseitigen und eine neue principielle Stats: ordnung an ihre Stelle zu feten. Was konnte ihr willkommner fein als eine Lehre, welche die bloße Mehrheit der Bürger für jederzeit berechtigt erklärte, das alte Recht abzuschaffen und das neue einzuführen. Aller Statswille ist nach Rousseau unveräußerlicher und immer neuer Mehrheitswille. Das Princip ber Bolkssouverainetät, wie es Rouffeau verkündigte, ift nicht einmal das Princip der absoluten Demokratie, benn sogar in bieser ist ber Demos organisirt und an seine Organisation wie an seine Geschichte gebunden, sondern es ist porstatlich und unstatlich, es ist die launische und veränderliche Herrschaft ber Massen. Gerade so eignete es sich zur Doctrin ber Revolution. Indem Rousseau die Freiheit und die Gleichheit der Bürger jum Grund und jum Ziele alles Stats machte, sprach er bas Losungswort aus, welches von der nabenden Revolution mit Begierde aufgenommen und verbreitet ward.

Freilich nicht alle Führer der Revolution waren Verehrer Rouffeau's. Eine Zeit lang war es in Frage, ob Montesquieu's oder ob Rouffeau's Statslehre größeren Einfluß gewinne. In dem Geiste Mirabeau's, eines wirklichen Statsmanns, der an intensiver Kraft dem Talente Rouffeau's weit überlegen war, lebten ganz andere Fdeen vom Stat, als die Rouffeau dargestellt hatte; aber Mirabeau hatte dieselben nicht wissenschaftlich ausgebildet und folgte doch in wesentzlichen Dingen der radicalen Lehre, welche der großen Mehrzahl der Politiker verständlich war und von den Massen mit Begierde ergriffen ward.

Eine Darstellung der Wirkungen dieser Lehre in der Revolutionsperiode, der Ausführungen im Einzelnen, welche sie ersuhr, der Kämpse, welchen sie ausgesetzt war und der Modisicationen, welchen sie sich fügen mußte, ist nur in Verbindung mit der Geschichte der Revolution selbst möglich, die außer unserem Plane liegt. Für unsern Zweck genügt es, wenn wir aus der großen Zahl der radicalen französsischen Schriftsteller dieser Zeit den berühmtesten und einflußreichsten, den Abt Sièhes, ergänzend dem Bilde Rousseau's hinzusügen.

Der Graf Emmanuel Joseph Sidhes, 1 geboren zu Fréjus den 3. Mai 1748, hatte den kirchlichen Beruf nicht aus Neigung, aber nach dem Willen seiner Eltern ergriffen und war zum Generalzbicar des Bischofs von Chartres gestiegen. Seine Lieblingsstudien waren aber schon auf das öffentliche Necht hingewendet, bevor die große Bewegung der französischen Revolution ihm Kopf und Herz erfüllte. Unter den Ersten betheiligte er sich an derselben durch einige politische Schriften, welche die gährenden Elemente beleuchteten und die Richtung ihrer Explosion bezeichneten.

Sein Versuch über die Vorrechte (Essai sur les Priviléges) im November 1788 zuerst erschienen, war ein Vorspiel jener berühmten Nacht vom 4. August 1789, in welcher die hergebrachten Privilegien der Aristofratie auf dem Altar des Vaterlandes geopfert wurden und seine berühmte Schrift: Was ist der dritte Stand? die kurz nacht her erschien, leitete die Fusion der Stände in der Einen Nationals versammlung, die von Sièves ihren Namen empfing.

Er brannte dem Begriffe Privilegium den Stempel des Unrechts und der Entwürdigung für den gemeinen Bürger auf die Stirn und machte denselben zum Gegenstande des Abscheus und des Volkshasses: "In dem Augenblicke, wo die Statsverwaltung einem Bürger das Unterscheidungszeichen des Privilegirten aufdrückt, öffnet sie seine Seele einem besondern Interesse und verschließt dieselbe mehr oder minder der Stimme des allgemeinen Bohls. Das Vaterland verengt

<sup>&#</sup>x27; Emmannel Sienes Politische Schriften, gesammelt von bem beutschen Uebersetzer (vermuthlich bem Züricher Statsmann Paul Ufteri). 2 Bbe. 1796.

Bluntidli, Geich. b. neueren Statswiffenichaft.

fich in der Borstellung des Privilegirten, es beschränkt sich auf die Kaste, die ihn nun aufgenommen hat. Alle seine vorher im Dienste des allgemeinen Wohles mit Erfolg verwendeten Kräfte wenden sich nun gegen dasselbe. Man wollte ihn anseuern, noch wohlthätiger zu wirken, und man hat ihn nur schlechter gemacht. In seinem Herzen entsteht nun die Begier, der Vornehmste zu sein, entsteht ein unerstättliches Verlangen nach Herrschaft." (I, S. 15. 16.)

"Die Bevorrechteten fühlen das Bedürfniß des Geldes sehr lebhaft; denn das Gefühl ihrer Hoheit reizt sie unaushörlich zu allzugroßen Ausgaben; aber das Borurtheil ihres Standes, indem es sie
antreibt, ihr Bermögen zu Grunde zu richten, untersagt ihnen zugleich
jeden rechtlichen Weg, den Ausfall wieder einzubringen. Ihrer Geldgier bleibt nur die Intrigue und die Bettelei. Den Hof halten sie
vollständig besetzt, sie belagern unaushörlich die Minister; alle Begünstigungen, alle Pensionen, alle Pfründen reißen sie an sich. Die
Talente werden ausgeschlossen von der Mitbewerbung, die Aemter
werden zum Monopol. Den Privilegirten sind alle Pforten geöffnet.
Sie dürfen sich nur zeigen und jedermann macht sich eine Stre daraus,
sich für ihre Beförderung zu verwenden." (I, S. 33 f.)

Die Schrift untersuchte nicht, aus was für Ursachen die besondern Rechte der aristokratischen Stände entstanden waren, sie griff ihre ganze Existenz an. Sie unterschied nicht zwischen unnatürlichen Brivilegien und naturgemäßen Sigenthümlichseiten, nicht zwischen historisch begründeten Rechten und veralteten Unsprüchen. Sie verwarf alle Unterschiede des Nechts und verlangte völlige Gleichheit. Gerade dieser rücksiches Siefer, der auf das Sine Ziel mit einseitiger Leidensschaft hinwies, entsprach der damaligen Zeitströmung ganz. Sie hob auch die Andern zu politischer Macht empor.

Denselben Charakter hat die zweite Schrift über den Dritten Stand. Jedermann kennt die drei berühmten Fragen und Antworten derselben: "Was ist der dritte Stand? Alles. Was ist er bis jetzt gewesen? Nichts. Was verlangt er? Etwas zu werden." In der Antwort auf die erste Frage erklärt Siehes den dritten Stand für

Sièhes. 323

gleichbebeutend mit der Nation, d. h. der Gesellschaft derer die verbunden sind, unter einem gemeinsamen Gesetz zu leben. Den Abel stößt er als eine fremde und privilegirte Kaste aus der Nation aus. Die Antwort auf die zweite Frage erklärt das ursprüngliche Vorrecht des Abels aus der Eroberung durch die Franken, und verlangt, daß die Nachstommen der bürgerlichen Kelten und Römer die Abkömmlinge der wilden Eroberer, wenn sie sich nicht der Rechtsgleichheit fügen, in die germanischen Wälder zurücktreiben sollen. Bisher habe nur die Aristoskratie in den Reichsständen sich breit gemacht, der dritte Stand keine wahren Vertreter gefunden. Daher sollen nun die Stellvertreter des dritten Standes nur aus seiner Mitte genommen werden, der dritte Stand mindestens so viel Vertreter erhalten als alle privilegirten Stände zusammengenommen und nach Köpfen, nicht nach Ständen, gestimmt werden.

Merkwürdig war es, daß er selber — wie der Graf Mirabeau — in Abweichung von seiner ersten Regel von den Bürgern gewählt ward. Auch die Pariser hatten sich vorgenommen, "keinen Udlichen und keinen Geistlichen" zu wählen und sie wählten dennoch Sièhes, der von Geburt ein Udlicher und von Beruf ein Geistlicher war.

Derselben Zeit gehört eine dritte Schrift an, über die Mittel, worüber die Repräsentanten im Jahr 1789 verfügen können. In ihr spricht er seine Ansichten über die Verfassung zuerst näher aus. Wir sinden den Grundgedanken Rousseau's vom allgemeinen Willen wieder, der als Mehrheitswille erscheint, und das Gesetz gibt. Aber an einer Stelle geht er über Rousseau hinaus und darin trifft er mit der modernen Statsidee glücklich zusammen. Er ist ein Freund der Repräsentativverfassung und macht auf ihre Borzüge gegenüber der roheren absoluten Demokratie ausmerksam. Dabei verlangt er, daß jeder Abgeordnete, wenn auch von einem Theile der Nation nur gewählt, doch als Stellvertreter der ganzen Nation und nicht bloß seiner Wähler angesehen und an keine Instruction gebunden werde. Er verwirft auch jedes Beto der einzelnen Bezirke. Die Reichsstände sollen den allgemeinen Willen hervorbringen

und das können sie am Besten, wenn sie frei sind in der Berathung und Abstimmung. Gewiß sind diese Grundsätze, wie sie lange zuvor practisch in dem englischen Parlament und in manchen Räthen auch des Continents geübt waren, richtig, aber sie passen nicht zu jenem Grundzedanken der Revolutionstheorie, daß der allgemeine Wille aus der Menge der Einzelnwillen bestehe. Erst wenn man sich der Einzheit des Nationals oder des Bolkswillens — im Gegensatz zu dem Sinzelwillen — bewußt geworden ist, wird man es auch wissenschafts lich rechtsertigen können, daß die repräsentative Bersammlung frei berathe und beschließe. Von dem Einzelwillen aus ist nur die Selbstzäußerung des Willens, wie Rousseau sie will, oder der Auftrag an den gewählten Abgeordneten von Seite der Wähler, wie er stimmen müsse, consequent.

Während übrigens Sièhes seine Ansichten über Monarchie und Republik i einigermaßen unter dem Eindruck seiner Erlebnisse änderte, hielt er beharrlich an der Idee der Repräsentativverfassung sest, und suchte dieselbe wiederholt zu begründen und zu vertheidigen. In einem Aufsaße von 1793, der nur Bruchstück geblieben ist, 2 führt er folgende Gedanken aus: die Freiheit, die der Zweck des States ist, besteht aus Ruhe und Thätigkeit. Sie bedeutet 1) Unabhängigkeit (liberté, indépendance), 2) Macht (liberté de pouvoir). Die Frage ist daher: wird die Unabhängigkeit und die Macht der Menschen vermehrt oder vermindert, wenn sie sich dem System der Repräsentation annähern oder davon entsernen? oder kürzer: führt die Freiheit in ihrem Fortschritt zur Stellvertretung oder nicht? Er erklärt sich entschieden für die Bejahung der letzten Frage.

Er zeigt, daß in der wohl eingerichteten Gesellschaft der Mensch unabhängiger und seine Macht (sein Vermögen) größer werde, als in dem wilden Zustande ohne Gesellschaft, daß also die Freiheit im State inhaltreicher und gesicherter sei, als in der barbarischen Statenlosigkeit.

<sup>&#</sup>x27; Man vgl. seine Briefe für tie Monarchie im Gegensatz zur Republik von 1791 mit seinen Arbeiten für bie republikanische Berfassung von 1795.

<sup>2</sup> Polit. Schriften Bt. II, S. 277 ff.

Sièpes. 325

"Zwei Menschen werden von einem Gewitter überfallen. Der eine bemerkt eine Leiter und einen geschützten Raum, zu dem man mit der Leiter gelangen kann. Er nimmt die Leiter, steigt hinein und ist geborgen. Der andere will nicht von der Leiter abhängig sein, und bleibt im Freien, vom Frost geschüttelt und von der Rässe gesplagt. So verhalten sich der Gesellschaftsmensch und der Naturmensch." (II, 289.)

An einer andern Stelle i schreibt er: "Alles ist im Gesellschaftsstande Stellvertretung. Sie sindet sich überall in der Brivat- wie in der öffentlichen Ordnung. Die Bolksfreunde von 1793 hielten das Stellvertretungssschstem mit der Demokratie für unverträgslich, als ob ein Gebäude mit seiner natürlichen Grundlage unverträgslich wäre. Oder sie wollten bei der Grundlage allein stehen bleiben, vermuthlich weil sie sich vorstellten, daß der Gesellschaftsstand die Menschen dazu verurtheile, ihr ganzes Leben hindurch Wache zu stehen.
— Es ist ausgemacht, daß man seine Freiheit vermehrt, indem man in möglichst vielen Dingen seine Stelle vertreten läßt, so wie man sie vermindert, wenn man verschiedene Stellvertretungen auf dieselbe Berson häuft. Im Privatleben ist der der freieste, der am meisten für sich arbeiten läßt."

Zu dem Gedanken einer organischen Stellvertretung erhob sich aber auch Sièhes nicht. Im Gegentheil, seine durchaus mathematische und mechanische Unschauung vom State übte einen großen Sinfluß auf die Sintheilung des Landes und der Nation aus, wie sie im Gegensatz zu den alten Provinzen, Bogteien und Gemeinden in der Revolution durchgeführt wurde. Die Repräsentation sollte auf drei "Grundsäulen" aufgerichtet werden: 1) der Sintheilung des Neichs in 80 Departemente von je 324 Quadratmeilen, von denen jedes wieder in 9 Districtsgemeinden von 36 Quadratstunden zerfällt, die hinwieder je in 9 Cantone von je 4 Quadratstunden gespalten werden, also Bepartemente, 720 Districtsgemeinden und 6,480 Cantone; 2) der

<sup>1</sup> Meinung über bie Berfaffung am 2 Thermidor III. (20. Juli 1795) vorgelegt. Polit. Schriften II, 372 und 374.

Bevölkerungszahl; es werden ungefähr 4,400,000 Activbürger berechenet, was durchschnittlich 680 Stimmen auf den Canton trifft; demsgemäß würden Urversammlungen von je 600 Stimmen ungefähr veranstaltet; 3) den Abgaben, so daß die stärkere Abgabesumme einer Provinz auch ein erhöhtes Stimmrecht sichert. Das war das Ideal von Sièpes, das er im September 1789 der Nationalversammlung vortrug. (Polit. Schriften I, 529.) Daß einzelne Landestheile einen eigenthümlichen Charakter von Natur und eine besondere Geschichte haben und daß auch unter den Verbindungen der Menschen noch andere Momente von Bedeutung seien als die bloße Kopfs und Stückzahl, die auch bei den Heerden entscheidet und höchstens das Steuerquantum, davon weiß diese Statslehre nichts.

Noch an einer zweiten Stelle kam Sièpes über Rousseau hinaus. Er verwarf mit Entschiedenheit den absoluten Begriff der Souverainetät, und behauptete, "der monarchische Aberglaube," der in den Franzosen noch fortwirke, habe seinen Theil an der Uebertreibung der Souverainetätsrechte. Sie meinen, "weil die Souverainetät der alten Könige etwas so furchtbares und gewaltiges gewesen sei, so müsse die Souverainetät eines großen Bolkes noch surchtbarer und gewaltiger sein." Aber die Bürger tragen nicht mehr Macht und Gewalt in der Regierung zusammen, als durchaus nöthig sei, um ihre Freiheit besser zu wahren; die Souverainetät werde daher mit zunehmender Bildung auch beschränkter werden. Sein Geist sah die fruchtbare Wahrheit in der Ferne, aber noch hatte sie für ihn keine klare Gestalt.

Sièhes hat ferner die Erklärung der Menschen: und Bürgerrechte versaßt (Bolit. Schriften I, 426 f.), welche die französische Nationalversammlung als ein neues statliches Evangelium verkündet hat. Es gibt keine bessere und kürzere Darstellung der Principien der Nevolution, in denen so große und fruchtbare Wahrheiten mit gefähre lichen Jrrthümern seltsam gemischt sind. Es war doch ein ungeheurer Erfolg der Theorie, daß ihre Grundgedanken nun als Grundrechte sanctionirt wurden; und es gab Niemanden, der es verstanden hätte,

bieselben verständlicher und anschaulicher auszulegen als Siehes, ber bieselben großentheils formulirt hatte.

Der Ruhm, ben er damals erwarb, und seine fluge Borficht, sich in der Schreckenszeit in die verborgene Stille bes Privatlebens gurudzuziehen, retteten ihn aus der Gefahr, welcher fast alle seine Freunde erlegen find. Nachdem die heftigsten Leidenschaften ausgewüthet hatten, fehrte auch er in die gesetzgeberische Thätigkeit gurud, die seiner Natur am meiften zusagte. Gine Zeit lang war er Gesandter in Berlin. Als dann Napoleon die Erbschaft der todtmüden Revolution antrat und dem Lande eine neue Verfassung gab, wurde Siebes nochmals mit ihrer Bearbeitung betraut. Freilich war nun auch seine Zeit vorbei. Napoleon benutte manche Einrichtungen, welche Siebes beantragt hatte, aber er änderte das Centrum der bewegenden Gewalt und erfüllte die Maschine von Siebes mit seinem total verschiedenen Geifte. Siebes hatte aus dem stolzen, schöpferischen herrscher einen behaglichrubenden Wahlfürsten - einen "Masteber" nach Napoleons Ausdruck - machen und vor allen Dingen die Freiheit der Bürger mit schützenden Garantien umgeben wollen. Aber Beides konnte Napoleons Planen nicht zusagen. Siebes selbst, einer der provisorischen Confuln nach dem 18. Brumaire neben Roger-Ducos und Napoleon Bonaparte, follte noch mit bem Schein ber Ehre abgefunden werden. Er nahm aber das angebotene Consulat nicht mehr an und legte auch bald wieder die Stelle eines Senatsbräfidenten nieder. Er zog fich nun gang ins Privatleben gurud, unmuthig, daß seine redlichen Arbeiten für die allgemeine Freiheit an dem übermächtigen Imperatorenthum gescheitert seien. Die restaurirten Bourbonen duldeten ihn - ber auch ju ben "Königstödtern" von 1793 gehört hatte - nicht in seinem Baterland. Er flüchtete 1815 nach Belgien und fehrte erft nach ber Rulirevolution von 1830 nach Baris zurück, wo er in hohem Alter und tiefer Zurückgezogenheit 1836 ftarb. 1

<sup>1</sup> Ueber sein Leben vgl. die Polit. Schriften Bb. II. und die biographie nouvelle des Contemporains. Paris 1825.

Die französische Revolution hat bedeutendere Statsmänner und energischere Charaftere hervorgebracht, aber Sièhes war ihr reinster und klarster Ausdruck in der Wissenschaft und die große Gesetzebung der Revolution trägt seinen Stempel.

## Behntes Capitel.

Immanuel Rant. Das Bernunftrecht.

Reine philosophische Lehre ift zu einer allgemeineren Berbreitung und Wirksamkeit in Deutschland gelangt als bie Lehre bes Röniasberger Philosophen. Auch in der Nechtswissenschaft hat dieselbe, weniger noch durch ihren Inhalt als durch ihre Methode, über ein Menschenalter fast unbestritten geherrscht. Unzählige Naturrechte sind später auf ber Grundlage bes Rantischen Spftems entstanden und selbst die Theorie des positiven Rechtes suchte sich mit der rationellen Rritif, die Kant gelehrt hatte, so gut es gehen mochte, zu befreunden. Ueber ben Stat und das Recht hat fich Kant erft in höherem Alter ausgesprochen. Es war das die reife Frucht seiner "practischen Phi= losophie." Bergleichen wir biese Schriften und ihre Wirksamkeit mit ben Schriften Rouffeau's, so ergibt sich sofort ein beachtenswerther Unterschied. Rousseau war ein großer, glänzender Bolksschriftsteller. Seine Werfe waren auf die frangösische Nation berechnet und ergriffen beren Geift durch ihre scharfe Dialektik und das Gemuth berselben burch bie Gluth ihrer Leidenschaft. Kant dagegen war vor allen Dingen ein deutscher Gelehrter, ein Universitätsprofessor. Er wirkte vornehm= lich vom Ratheber auf die studirende Jugend und seine Schriften waren vorzugsweise für die Universitäten und den Unterricht bestimmt. Er schulte die kommende Generation der Gelehrten, der Juristen. Seine Logif ift vor allen Dingen doctrinar, und auf bas Gemuth der Leser und Sörer wirkte er nur durch den redlichen Ernst seiner Wahrheitsliebe und durch den edeln Eifer für die Reinigung der Wissenschaft. Rousseau hauchte seine Seele ber französischen Revolution ein. Kant regte die Gedanken und die Praxis der Beamten und der Richter an und erhellte dieselbe in mancher Beziehung. Rousseau trug eine wildssammende Fackel auf Straße und Markt. Kant zündete in Tausenden von Studirzimmern die stillen Lampen und Kerzen an.

Das Leben Kants hat denn auch nichts gemein mit den Abenteuern Rouffeau's. Immanuel Kant, am 22. April 1724 gu Ronigsberg geboren, war der Sohn eines ehrbaren Sattlermeifters und seiner verständigen und frommen Frau. In einer bescheidenen tleinbürgerlichen Familie erzogen, gedachte er sich zum evangelischen Geistlichen auszubilden. Aber auf der Universität zogen ihn die mathematischen und philosophischen Studien doch mehr an, und er entschloß fich, ben Beruf bes Lehrers zu wählen. Anfangs war er genöthigt, die Stelle eines hauslehrers anzunehmen. Während 9 Jahren diente er fo jum Theil in vornehmen Familien. Dann ward er im Sabr 1755 Brivatdocent an der Universität Königsberg und mußte in dieser noch immer sehr ungenügenden Stellung des beginnenden akademischen Lehrers 15 Jahre lang aushalten, 1755 — 1770, bis es ihm endlich glückte, den vacant gewordenen Lehrstuhl der theoretischen Philosophie an diefer Universität zu erhalten. Der Minister v. Zedlit hatte feine wiffenschaftliche Bedeutung erkannt und der König Friedrich der Große mit Vergnügen bemerkt, daß Rant an den Fortschritten ber Wissenschaft regen Antheil nehme, während die meisten andern Professoren die veralteten Lehrbücher noch festhalten. (Königl. Befehl vom 25. Dec. 1775.) 1 Die bedeutendsten Werke veröffentlichte Kant erst in seinem reiferen Mannesalter als Universitätsprofessor, so die Kritik ber reinen Vernunft 1781, die Kritik der practischen Vernunft 1788, bie Kritik der Urtheilskraft 1790. Als er seine metaphysischen Unfangs: gründe der Rechtslehre schrieb, 1797, war er ein Greis von 73 Jahren. Bis zu feinem Tode, 12. Febr. 1804, behielt er feine Professur

<sup>&#</sup>x27; 3m. Kants fämmtl. Werke, herausgegeben von R. Rosenkranz und F. W. Schubert XII Bre. Leipzig 1838-40. Bb. XI, S. 60.

bei, obwohl er in den letten Jahren, förperlich entfräftet und geistig geschwächt, keine Vorträge mehr halten konnte.

Auch er hat, wie alle aufgeweckten Geifter in Deutschland, die Bitterkeit der zelotischen Geistesthrannei erfahren. Zwar so lange Friedrich der Große regierte, und Zedlit Cultusminister war, batte er nichts zu beforgen. Als aber nach bem Tobe bes großen Königs ber beschränkte Friedrich Wilhelm II. zur Regierung fam und bie beiden Frömmler, der Minister Joh. Christoph Wöllner und der Generaladjutant v. Bischofswerder die Sorge für das Seelenheil ber Preußen überkamen, da wagte fich ber beschränkte Glaubenseifer auch an den berühmten Königsberger Philosophen. Die Ausschweifungen der französischen Revolution machten zudem jede freiere Rich: tung auch in der Wiffenschaft verdächtig; die unbefangene Forschung galt als Unterwühlung der bestehenden Ordnung in Kirche und Stat und die Kritik als revolutionär. Mit Gewalt sollten die Bölker wieder jum blinden Gehorfam gegen die überlieferte Autorität genöthigt werben. Kant hatte die Granzen bes Berftandes zu bestimmen gesucht, aber innerhalb dieser Gränzen auch die Rechte des Berftandes geübt; aber die Giferer fürchteten von jeder Berftandesübung eine Gefahr für den orthodogen Kirchenglauben. Mit kluger Borficht und Mäßiaung, aber zugleich mit ehrlichem Muthe versuchte es Kant, das Recht ber Wiffenschaft gegen ben Druck ber geiftlichen Cenfur zu vertheidigen. Er wollte wenigstens innerhalb ber theologischen Cenfur einen Unterschied gemacht seben zwischen dem Censor, "der bloß für das Beil ber Seelen" und bem, "welcher zugleich für bas Beil ber Wiffenschaften Sorge zu tragen habe." Er meinte, ber erstere richte nur als Geiftlicher, der lettere als Geiftlicher und Gelehrter. Dem letteren — insbesondere dem der im Namen einer Universität handle liege es ob, die "Anmagung des erftern auf die Bedingung einzuschränken, daß seine Censur keine Zerstörung im Felde der Wiffenschaft

<sup>&#</sup>x27; Bgl. bas Leben Kants von Schubert in Kants sämmtl. Werken Bb, XI. und ben Aufsatz von Schubert: Immanuel Kant und seine Stellung zur Poslitik in Fr. v. Raumers histor. Taschenbuch. Jahrg. 1838.

anrichte." 1 In Diefer Absicht hatte er die Erlaubniß zum Druck feiner Schrift über "die Religion innerhalb ber Grangen ber Bernunft" von der theologischen Facultät zu Königsberg eingeholt, und dieselbe höber geschätzt als einen früheren Bescheid der Berliner Geistlichen. Aber Böllner war nicht gesonnen, den Philosophen seinem Fangnet entichlüpfen zu laffen. Er benütte diefen Anlag, um durch eine Kabinetsordre vom 1. Dct. 1794 ihm die fernere Beröffentlichung folder Schriften und Lehren auf's Strengste zu verbieten. Kant empfand bie unwürdige Schmach und das Unrecht dieses Berbots sehr tief, aber er hielt sich für verpflichtet, zu gehorchen und beachtete so lange biefes Regiment dauerte, völliges Stillschweigen über religiöfe Fragen. Er meinte: "Widerruf und Berläugnung feiner innern Ueberzeugung fei nieberträchtig: aber Schweigen fei Unterthanenpflicht." Wenn er so bald vor der thrannischen Autorität die Waffen streckte, so hanbelte er seiner Natur und seinen Grundsätzen gemäß und gab felber ein Beispiel für seine Behauptung, daß "ber Deutsche unter allen civilifirten Bölkern am leichtesten fich ber Regierung füge, unter ber er ift und am meiften von Neuerungsfucht und Widerfetlichkeit gegen bie eingeführte Ordnung entfernt fei." (Werke VII, 255.)

Durch die Dunkelmänner von jeder Berührung der religiösen Fragen weggescheucht, unternahm es Kant nun seine Unsichten über den Stat und das Recht zu sixiren. Er hatte aber dafür kaum mehr die rechte Frische und den freien Muth. Mit lebhafter innerer Theile nahme und mit großen Hoffnungen hatte er die erste Entwicklung der französischen Revolution aus der Ferne beobachtet. Den Philosophen mußte das Experiment einer rationellen neuen Statenbildung höchlich interessiren. Er hatte Montesquieu studirt, sich mit Rousseau's Schriften bekannt gemacht, vermuthlich auch die Schriften von Siehes kennen gelernt. Aber zu der großen Umwälzung verhielt er sich doch nur wie ein twissenschaftlicher Forscher, welcher ein merkwürdiges Phäsnomen studirt. Uengstlich vermied er jeden persönlichen Verkehr mit

<sup>&#</sup>x27; Schubert, Leben Rauts. Werke XI, S. 135.

den handelnden Personen. Als die Wuth der Revolution auch das Haupt des Königs nicht mehr verschonte, da wendete sich Kant mit Abscheu von diesen Gräueln weg. Innerlich unruhig und gedrückt, und von den heimischen Dunkelmännern auch politisch verdächtigt, wurde es ihm schwer, eine feste Stellung einzunehmen und zu beshaupten.

Die Statslehre Kants ruht burchaus auf benselben Grundgebanfen, welche wir in der radicalen Schule der Frangofen gefunden haben. Nur nehmen dieselben bei Kant eine schulmäßigere Form an und Kant gibt es nur der bestehenden Gewalt anheim, dieselben in die Braris einzuführen, d. h. er rath zum Beffern und erträgt geduldig bas Schlechtere. Den Zeitgenoffen war die theoretische Uebereinstimmung nicht verborgen. So schrieb ber Uebersetzer ber Schriften von Siehes: 1 "Mit Vergnügen werden die Freunde der Wahrheit bemerkt haben, wie fehr fich die beiden neuen philosophischen Schulen die Sand bieten. Der Bürger von Frejus und ber Lehrer von Königs: berg bilden eine unübersehbare Gedankenkette von den Ruften bes mittellandischen Meeres bis an die Ditsee. Calvin und Luther, Siebes und Kant, ein Franzose und ein Deutscher reformiren die Welt." Die Späteren suchten diese Uebereinstimmung zu vertuschen, und die Regierungen bemerkten wohl den Hauptunterschied in den practischen Wirkungen. Sie ließen daher eine Lehre gewähren, welche fich bescheiden der herrschenden Autorität fügte.

Es gehören vorzüglich drei Schriften in den Bereich unserer Darstellung:

- 1) Ueber den Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis von 1793. (Werke VII, 175 f.) .
- 2) Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf. 1795. (Werke VII, 229 f.)
- 3) Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre von 1796. (Werke IX.)

Berke von Sienes I. - CXVI.

Den Stat gründet Kant mit seinen Borgangern auf ben Befellschaftsvertrag (pactum sociale), zwar nicht historisch, aber principiell. Er macht aber hier eine Bemerkung, welche tiefer begriffen und folgerecht erweitert ihn über die ganze herkommliche Grundansicht hinausgeführt hatte. Er fagt nämlich: "ber Bertrag ber Errichtung einer bürgerlichen Berfassung (pactum unionis civilis) unterscheibe sich boch wefentlich von allen anderen Berträgen. Berbindung Bieler zu irgend einem (gemeinsamen) Zwede (ben Alle haben) ift in allen Geschäftsverträgen anzutreffen; aber Berbindung berfelben, die an fich selbst Zweck ist (ben ein Jeder haben foll), ist nur in einer Gefellschaft, so ferne fie ein gemeines Wesen ausmacht, anzutreffen." (Werke VII, 197.) Jenes Soll fest boch offenbar einen höheren als den Einzelwillen der Gesellschafter voraus, einen Besammtwillen, ber fich in der gemeinsamen Natur regt und etwas anderes ift als die Summe ber Individualwillen. Indeffen Kant hatte hier nur die Granze berührt, nicht erkannt und noch weniger überschritten.

Wie Rousseau leitet auch Kant den Stat und das Recht aus der Freiheit der Einzelmenschen ab: "der Begriff eines äußern Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äußern Berhältnisse der Menschen zu einander hervor und hat nichts mit der Absicht auf Glückseligkeit zu thun. Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines Jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von Jedermann, insoserne diese nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist. Der bürgerliche Zustand, bloß als rechtslicher Zustand betrachtet, ist auf folgende Principien a priori gegründet:

- 1) die Freiheit jedes Bliedes der Societät, als Menfchen;
- 2) die Bleichheit desfelben mit jedem Andern als Unterthan;
- 3) die Selbständigkeit jedes Gliedes eines gemeinsamen Wesens, als Bürgers. Diese Principien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon errichtete Stat gibt, sondern nach denen eine Statserrichtung, reinen Bernunftprincipien des äußern Menschenrechts überhaupt gemäß, möglich ist."

"Die Freiheit als Mensch, beren Princip für die Constitution des gemeinen Wesens ich in der Form ausdrücke: Niemand kann mich zwingen, auf eine Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein Jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von Jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann (d. i. diesem Rechte des Andern) nicht Abbruch thut." (VII, 198.)

"Freiheit (Unabhängigkeit von eines Andern nöthigender Willfür), sofern sie mit jedes Andern Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist das einzige ursprüngliche jedem Menschen kraft seiner Menscheit zustehende Recht." (IX, 42.)

"Eine jede Handlung ist recht, die ober nach deren Maxime die Freiheit der Willfür eines Jeden mit Jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann." (IX, 33.)

Das erinnert doch sehr an Sièhes Erklärung der Menschenrechte: "Die Gränzen der Freiheit fangen nur da an, wo sie der Freiheit der Andern zu schaden anfangen."

In Sinblid auf diese Freiheit verwirft denn Kant die "väterliche Regierung" (imperium paternale) als despotisch, selbst wenn
sie noch so wohlwollend für die Unterthanen sorgte, weil von derselben die Unterthanen als unmündige Kinder, nicht als freie Menschen behandelt werden, und verlangt eine "vaterländische Regierung" (imperium patrioticum). "Patriotisch ist nämlich die
Denkungsart, da ein Jeder im Stat (das Oberhaupt desselben nicht
ausgenommen) das gemeine Wesen als den mütterlichen Schooß oder
das Land als den väterlichen Boden, aus und auf dem er selbst entsprungen und welchen er auch so als ein theures Unterpfand hinterlassen muß, betrachtet, nur um die Rechte desselben durch Gesetze des
gemeinsamen Willens zu schützen, nicht aber es seinem unbedingten
Belieben zum Gebrauch zu unterwerfen, sich für besugt hält." (VI,
199.) Noch erhebt sich Kant nicht zu der Idee des Bolks, aber doch

zu der ergänzenden des Vaterlandes, welches die Menschen wie die Mutter ihre Kinder einigt und mit gemeinsamer Liebe erfüllt.

Die Gleichheit ist ihm nur eine Folge ber angebornen Freiheit. Aber er macht eine Ausnahme zu Gunsten des Statsoberhaupts, welches dem Zwangsrechte nicht unterworfen sei, weil die Ausübung des Rechtszwangs ihm zukomme. Nur die Unterthanen haben gleiches Recht. Ueberall, wo Kant auf die Berson des Regenten trifft, da biegt er aus, um nicht Anstoß zu geben. Ist die Gleichheit auf die menschliche Natur gegründet, so umfaßt sie auch das Statsoberhaupt als Menschen. Wird von derselben abgewichen aus politischen Gründen, so ist nicht einzusehen, warum neben der Ausnahme zu Gunsten des Regenten nicht noch andere Ausnahmen bestehen können. Wenn Kant sagt, das Statsoberhaupt sei "kein Glied, sondern der Schöpfer und Erhalter des gemeinen Wesens" (VII, 200), so geräth er in Widerspruch mit der Geschichte, und mit seiner eigenen Grundzansicht vom Stat.

"Aus dieser Idee der Gleichheit der Menschen im gemeinen Wefen als Unterthanen geht nun auch die Formel hervor: Jedes Glied berfelben muß zu jeder Stufe eines Standes in demfelben (Die einem Unterthan zukommen kann) gelangen dürfen, wozu ihn sein Talent, fein Fleiß und fein Blud hinbringen konnen, und es durfen ihm feine Mitunterthanen burch ein erbliches Prarogativ (als Privilegirte für einen gewiffen Stand) nicht im Wege stehen, um ihn und seine Nachfommen unter bemfelben ewig niederzuhalten." (VII, 201.) Die kantische Formel stimmt fast wörtlich mit der französischen Verkundung ber Menschenrechte überein (Conft. von 1791. Art. 6): "Tous les citoyens étant égaux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens." Die Berfassung von 1795 war aber noch consequenter, indem sie bestimmte, Art. 3: "L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs." In der Befämpfung alles Erbadels bleibt Rant nicht hinter Siebes zurud. Er vertritt hier gang die Gefinnung bes britten Standes, dem er in jeder Weise angehört, und stimmt völlig mit der Neigung der Zeit zusammen, welche nur das Necht der Individuen gelten läßt. "Im Grunde heißt es immer die Menscheit degradiren, gewisse Menschen durch die Geburt als eine besondere Species ohne Nücksicht auf Glücksgüter unter andere zu setzen. — Erbunterthänigkeit und Leibeigenschaft ist nur der Manier nach verschieden." (XI, 157.)

Die Selbständigkeit (sibisufficientia) des Bürgers (eitoyen, Statsbürgers, nicht bourgeois, Stadtbürgers) erkennt er vornehmlich in der Theilnahme an der Gesetzgebung. Die, welche dieses Rechtes nicht theilhaftig sind, nennt er Schutzen offen, nicht Bürger. "Alles Recht hängt nämlich von Gesetzen ab. Sin öffentliches Gesetz aber, welches für Alle das, was ihnen rechtlich erlaubt oder unerlaubt sein soll, bestimmt, ist der Actus eines öffentlichen Willens, von dem alles Recht ausgeht, und der also selbst Niemandem muß Unrecht thun können. Hierzu aber ist kein anderer Wille, als der des gesammten Bolks (da Alle über Alle, mithin Jeder über sich selbst beschließt) möglich: denn nur sich selbst kann Niemand Unzrecht thun." (VII, 204.)

Er nennt die Verfassung, in welcher die freien Menschen und gleichen Unterthanen auch Bürger sind, d. h. zur Gesetzgebung mitwirken, die republikanische, und verlangt, daß die bürgerliche Verfassung republikanisch sei, gleich viel, ob ein einzelner Fürst oder eine Aristokratie oder der Demos regiere. Den Gegensatz zu der republikanischen bildet die despotische Verfassung, welche auch in verschiedenen Regierungssormen möglich ist. Er meint sogar, die Demokratie könne am wenigsten republikanisch werden, "sie sei nothwendig despotisch, weil Alles da Herr sein will."

Mit Wärme spricht er sich wie Sièpes für die Repräsentativverfassung aus: "Alle Regierungsform, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person nicht zugleich Bollstrecker seines Willens sein kann" (— ein Grund, der freilich weder immer zutrifft, da auch in der Repräsentativversassung bie Einigung der Theilnahme an der Gesetzgebung und der Regierung in Einer Person möglich und sogar zweckmäßig ist, noch beweisend ist, da das Princip der Repräsentation ganz unabhängig ist von der Trennung der Gewalten). "Keine der alten sogenannten Republiken hat das repräsentative System gekannt und sie mußten sich darüber auch schleckterdings in den Despotism auflösen, der unter der Obergewalt eines Einzigen noch der erträglichste unter allen ist." (VII, 244. 246.)

Die Absonderung der gesetzebenden Gewalt von der Regierungsgewalt versteht er im Sinne der französischen Schule: der Respublicanism ist das Statsprincip der Absonderung der aussührenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden; der Despotism ist das der eigenthümlichen Bollziehung des Stats (haupts?) von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, so serne er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird." (VII, 244.) Die preußische Berfassung, unter welcher Kant lebte, war so als eine Despotie bezeichnet, indem in ihr der König zugleich Gesetzgeber und Regent war.

In der That, der Widerspruch zwischen der Kantischen Theorie und bem preußischen State von damals war schroff genug und scheinbar unversöhnlich. Auch in der Rechtslehre spricht fich Kant über das Princip der Trennung der Gewalten in einer Weise aus, welche weit mehr mit der Verfassung des französischen Convents als mit ber damaligen preußischen Berfassung übereinstimmte: "Gin jeder Stat ent: hält drei Gewalten in fich, d. h. den allgemein vereinigten Willen in breifacher Berfon (trias politica): Die Berrichergewalt (Couverais netät) in ber bes Gesetgebers, die vollziehende Gewalt in ber bes Regierers (zu Folge bem Beset) und die rechtsprechende Bewalt (als Zuerkennung des Seinen eines Jeben nach bem Befet) in ber Person bes Richters (potestas legislatoria, rectoria et judiciaria), gleich ben brei Sätzen in einem practischen Bernunftschluffe, bem Oberfat, ber bas Gefet eines Willens, bem Unterfate, ber bas Gebot bes Berfahrens nach bem Gefet, b. i. bas Princip ber Subsumtion unter denselben und bem Schluffate, der den Rechtsspruch (die Sentenz) enthält, was im vorkommenden Falle Nechtens ift." (Nechtslehre §. 45. IX, 158.) Mit diesem Bergleich zwischen den verschiedenen Statsfunctionen und einer schulmäßigen Schlußfolgerung war der Irrthum in der französischen Theorie von der Trennung der Gewalten auf die Spize getrieben. Wenn Andere, wie z. B. Spittler (Vorlesungen über Politik §. 15) die subsumirende Thätigkeit der richterlichen und die schließende der vollziehenden Gewalt verglichen, so diente diese Umstellung nur dazu, die Schwäche und Unsicherheit des ganzen Verzgleichs deutlicher zu machen. Um wenigsten war freilich das Verzbältniß der Regierung zum Gericht in demselben erklärt.

"Die gesetzebende Gewalt kann nur dem vereinigten Willen des Bolks zukommen. Denn da von ihr alles Recht ausgehen soll, so muß sie durch ihr Gesetz schlechterdings Niemandem Unrecht thun können. Nun ist es, wenn Jemand etwas gegen einen Andern verfügt, immer möglich, daß er ihm dadurch Unrecht thue, nie aber in dem, was er über sich selbst beschließt (denn volenti non sit injuria). Also kann nur der übereinstimmende und vereinigte Wille Aller, so ferne ein Jeder über Alle und Alle über einen Jeden eben dasselbe beschließen, mithin nur der allgemein vereinigte Volkswille gesetzgebend sein." (Rechtslehre §. 49. IX, 162.)

Insofern trifft die Kantische Bernunftsorderung zusammen mit dem Princip des modernen Repräsentativstats, als in diesem die Gesetzgedung nicht der Obrigkeit für sich, sondern nur der Einigung des ganzen Volks zukommt, aber insofern weicht sie von demselben ab, als Kant noch in der Vorstellung des Volks als der Summe der Bürger (— "das Volk ist die Summe aller Unterthanen" — XI, 144) befangen war und noch nicht das Volk als ein organisches Gesammtwesen mit einem Haupte und mit Gliedern erkannt hatte. Sinen Ansatz zu dieser höhern Erkenntniß hat freilich auch er gemacht, wie sich in folgender Neußerung zeigt: "Der Stat ist ein Volk, das sich selbst beherrscht. Die Fascikeln aller Nerven sind die Zustände, welche durch die Gesetzgebung entstehen. Das Sensorium commune des Rechts entsteht von ihrer Zusammenstimmung." (XI, 160.)

Die brei Gewalten im State nennt er Statswürden. "Sie enthalten das Berhältniß eines allgemeinen Oberhaupts (ber, nach Freiheitsgesetzen betrachtet, kein Anderer als das vereinigte Bolf selbst sein kann) zu der vereinzelten Menge ebendesselben als Unterthans, d. i. des Gebietenden (imperans) gegen den Gehorsamenden (subditus). Sie sind 1) einander beigeordnet (potestates coordinatæ), indem sie sich wechselseitig ergänzen; 2) auch einander untergeordnet (subordinatæ), so daß eine nicht zugleich die Function der andern usurpiren kann, sondern ihr eigenes Princip hat, und 3) durch Vereinigung beider jedem Unterthanen sein Recht ertheilend. Der Wille des Gesetzgebers ist untadelig (irreprehensibel), das Aussührungsvermögen des Oberbesehlshabers (summi rectoris) unwiderstehlich (irresisstibel) und der Rechtsspruch des obersten Richters (supremi judicis) unabänderlich (insappellabel)."

"Der Regent bes Stats (rex, princeps) ist diejenige (moralische oder phhsische) Person, welcher die ausübende Gewalt (potestas
executoria) zusommt: der Agent des Stats. Seine Besehle an
das Bolk und die Magistrate sind Verordnungen, Dekrete, nicht
Gesehe, denn sie gehen auf Entscheidung in einem besondern Fall und
werden als abänderlich gegeben. Der Beherrscher des Bolks (der
Gesehgeber) kann nicht zugleich der Regent sein, denn dieser steht unter
dem Geseh, und wird durch dasselbe folglich von einem Anderen,
dem Souverän, verpslichtet. Jener kann diesem auch seine Gewalt
nehmen, ihn absehen, oder seine Verwaltung reformiren, aber ihn
nicht strafen; denn das wäre wiederum ein Act der ausübenden Gewalt (?), der zu oberst das Vermögen dem Gesehe gemäß zu zwingen
zusteht, die aber doch selbst einem Zwange unterworfen wäre, welcher
sich widerspricht. Endlich kann weder der Statsherrscher noch der
Regierer richten, sondern nur Richter oder Magistrate einsehen."

"Also sind es drei verschiedene Gewalten (potestas legislatoria, executoria, judiciaria), wodurch der Stat seine Autonomie hat, d. h. sich nach Freiheitsgesetzen bildet und erhält. — In ihrer Vereinigung

besteht das Heil des Stats (salus reipublicæ suprema lex est); worunter man nicht das Wohl der Statsbürger und ihre Glückseligseit verstehen muß; denn die kann vielleicht (wie auch Rousseau beshauptet) im Naturzustande, oder auch unter einer despotischen Regierung, viel behaglicher und erwünschter ausfallen, sondern den Zustand der größten Uebereinstimmung der Versassung mit Rechtsprincipien verstehet, als nach welchem zu streben uns die Vernunft durch einen kategorischen Imperativ verbindlich macht" (Rechtslehre §. 47—49. IX, 160 f.).

Die Idee des Rechtsstats war also hier als die allein vernünftige und freiheitliche Statsibee ausgesprochen, des States, dessen alleinige Ausgabe es ist, die Rechtsordnung der gemeinsamen Freiheit herzustellen. Das Heil des States wird ausschließlich in die Rechtszeinheit gesetzt. So enge juristisch hatten freilich die Römer die Salus Publica, den obersten Statszweck, nicht verstanden. In dieser Beschränkung der Statsaufgabe, welche Kant freilich nur als "kategorischen Imperatio" hinstellte und nicht weiter ausschrhete, machte sich wohl die Reaction eines freiheitliebenden Mannes gegen die unselige Vielregiererei der damaligen Zeit geltend, welche scheinbar um der allgemeinen Wohlsahrt und Glückseligkeit willen sich vermaß, alles Leben der Bürger durch ihre Verordnungen zu leiten und unter ihre Vormundschaft zu zwingen.

So nahe verwandt und wesentlich gleichartig 1 die Kantische

¹ Diese Gleichartigkeit ist oft geläugnet worden, z. B. von Warn könig (Rechtsphilosophie S. 133.): "Die Kantische Rechtslehre unterscheidet sich wesentzlich von der Freiheitstheorie der französischen Revolution, daß sie nicht unmittelbar politischzpraktisch ist, daß sie sich auf das Recht, nicht auf die Willkür gründet und den Charakter einer Moralphilosophie hat." Der Gegensat ist aber nicht im Princip, sondern nur in der Prazis, denn auch die französische Statslehre hält an der Verbindung der Freiheit mit dem Recht fest, indem sie die Gleiche heit fordert und das Nebeneinandersein der Freiheit Aller will; und auch Kant erklärt die Freiheit als Willkür. Ahrens (in Bluntschlis Statswörterbuch, Art. Kant) sagt: "Kant will, wie Rousseau den Allgemeinen Willen sinden, der sür alle Sinzelne bindend sein soll, aber die Auffassung ist grundverschieden. Rousseau fühlt zwar auch die Nothwendigkeit, einen Allgemein-Willen zu sinden,

Statstheorie mit der Lehre von Rousseau und Sièhes ist, so groß ist der Gegensatz derselben in practischer Hinsicht. Die Franzosen machten Ernst mit ihrer Theorie. Sie wollten sie rücksichtslos ins Leben einstühren. Sie rechtsertigten die Revolution, als Consequenz des natürlichen Statsrechts. Der deutsche Philosoph dagegen hat nur die versnünstigen Ideen als Theorie ausgesprochen und wartet es ab, bis sie allmählich auch die Mächtigen gewinne. Er warnt eindringlichst vor jeder Auslehnung gegen die bestehende Statsgewalt, auch wenn sie irrationell sei; er eisert gegen allen Ungehorsam, er verwirft den activen Widerstand unbedingt.

Allerdings ist er nicht wie Hobbes ein Freund des fürstlichen Absolutismus, er vertheidigt gegen benselben "die unverlierbaren Bolks-

ber von dem numerischen Willen ber Ginzelnen unterschieden fei. Aber ba er über ben empirischen Willen ber Gingelnen nicht hinauskommt, eine ibeale Besetzgebung ber Bernunft für ben Willen nicht kennt, so kommt er auf ben sonderbaren Ausweg, ben Allgemein-Willen durch eine Art Rechenerempel (durch Abzug des fich Widerstreitenden) zu finden. Die wahre Consequenz der Lehre brach fich baber in ber frangofischen Revolution balb Bahn, und bie Couveranetat ber volonté generale wurde bald in die Maffen-Souveranetat bes suffrage universel ober ber volonté de tous umgewandelt. Während baher in Rouffeau's Lehre bas empirische Gelbst zugleich herr und Diener ift, Jeber fich nur felbft geborcht, will Rant bas empirifche Gelbft bem idealen Gelbft, ber Bernunftgesetzgebung unterordnen, biefe freilich auch auf bem schon bezeich= neten Wege, burch bie Gingelnen finden und burch ihre Mitwirfung feststellen laffen." Man fann jugeben, daß Rant icharfer als Rouffeau zwischen bem idealen Bernunftrecht und bem positiven Erfahrungsrecht unterscheidet, aber ber Unterschied ift auch Rouffeau wohl bekannt, nur will Rouffeau ihn beseitigen, indem er bas positive Recht im Ginne bes ibealen umgestaltet, mahrend Rant bas Vernunftrecht als das Ziel ber Zukunft zeigt, aber einstweilen sich willig bem empirischen Recht unterwirft. Kant weiß aber gerade so wenig als Rousseau ben allgemeinen Willen anders herzustellen als burch Summirung bes Indivibualwillens, ift also in diefer enticheidenden Sinsicht nicht über Rouffeau hinaus gekommen, benn bag ber Individualwille bie Gleichheit b. h. bas Recht Aller nicht verlete und insofern auch vernünftig sei, ift auch ein Postulat Rouffeau's wie Kant's. Das bleibt bei allebem wahr, daß Kant die Abstraction von ber Erfahrung auf die Spipe getrieben und wie Stahl (Rechtsphilosophie I, 6. 215) fagt, bas bisherige Naturrecht zu einem benknothwendigen "Bernunftrecht" fublimirt bat.

rechte." aber er entwaffnet die Volksrechte und macht sie practisch obnmächtig gegenüber ber Herrschergewalt. In ber rationellen Doctrin hatte er bas Bolk, b. h. die Summe ber Bürger für ben wahren Beherrscher bes Stats, für ben Souveran erklart, aber practisch verehrt er das gegenwärtige Statsoberhaupt, d. h. den Fürsten, als "das Organ des Herrschers" und untersagt es dem Bolke, "über den Urfprung ber oberften Gewalt, die in practischer Absicht unerforschlich fei, zu vernünfteln." Er erflärt die Bereinigung ber Gesetzgebungsgewalt und ber Regierungsgewalt für Defpotie, aber zugleich erklärt er der Despotie unbedinat zu gehorchen. Das Statsideal Kants ist nicht minder radikal als das der Franzosen, aber seine Statspragis hulbigt dem Absolutismus des Hobbes, den er theoretisch verwirft. Trot aller Achtung, die wir vor dem Geift und dem redlichen Charafter Kants haben, so erscheint uns diese Berbindung einer doctrinären Bolkssouveränetät mit einer practischen Selbsterniedrigung unter die Despotie weder logisch noch moralisch.

Hätte die deutsche Statswissenschaft auf der Grundlage, die Friedzich der Große gelegt hatte, fortgebaut, so wäre sie zugleich theoretisch gesunder und practisch nütlicher geworden. Aber sie ließ sich durch die französische Doctrin auf Abwege verleiten und durch die französische Revolution wieder abschrecken, consequent zu bleiben.

Einige Stellen aus Kants Schriften werben auch diese zweite ber Pragis zugewendete Seite seiner Ansicht am besten barstellen:

Daraus, daß der Stat wesentlich eine Rechtsanstalt und es dieser Natur gemäß sei, daß das Gesetz als untadelig und der Zwang als unwiderstehlich gelte, folgert er: "daß alle Widersetzlichkeit gegen die oberste gesetzgebende Macht, alle Auswiegelung, um Unzufriedenheit der Unterthanen thätlich werden zu lassen, aller Ausstrand, der in Rebellion ausdricht, das höchste und strasbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist, weil es dessen Grundseste zerstört. Und dieses Verbot ist un bedingt, so daß, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Statsoberhaupt (!), sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts, Gesetzgeber zu sein, nach dem Begriff der Unter-

thanen, verluftig gemacht haben, indem fie die Regierung bevollmäch: tigt, burchaus gewaltthätig (thrannisch) zu verfahren, bennoch bem Unterthan fein Widerstand, als Gegengewalt, erlaubt bleibt. Grund bavon ift: weil bei einer ichon subsistirenden burgerlichen Berfaffung bas Bolk fein zu Recht beständiges Urtheil mehr hat, zu beftimmen, wie jene folle verwaltet werben. Denn man fete: es habe ein folches und gwar bem Urtheile bes wirklichen Statsoberhauptes juwiber, wer foll entscheiben, auf weffen Seite bas Recht fei? Reiner von beiden fann es, als Richter in feiner eignen Sache, thun. Alfo mußte es noch ein Oberhaupt über bem Oberhaupte geben, welches awischen Diesem und bem Bolt entschiede, welches fich widerspricht. -Auch fann nicht etwa ein Nothrecht (jus in casu necessitatis), welches ohnehin als ein vermeintes Recht, in der höchsten (physischen) Noth Unrecht zu thun, ein Unding ift (!), hier eintreten und gur Bebung bes bie Eigenmacht bes Bolfs einschränkenben Schlagbaums ben Schlüssel hergeben. Denn bas Dberhaupt bes Stats fann ebensowohl fein hartes Berfahren gegen die Unterthanen durch ihre Widerspenstigfeit, als biefe ihren Aufruhr burch Klage über ihr ungebührliches Leiden gegen ihn zu rechtfertigen meinen: und wer foll bier nun ent: scheiben? Wer sich im Besitz ber oberften öffentlichen Rechtspflege befindet, und bas ift gerade bas Statsoberhaupt." (VII, 210.)

Man bemerke wohl, der wahre Souverän ist nach Kant das Bolk und der Fürst nur dessen bevollmächtigter Ugent, der selbst nicht richten darf; und trot dieser Grundansicht kommt Kant practisch dazu, das Bolk absolut wehrlos der unbedingten Thrannei und dem Gericht des Fürsten zu überliefern; er kommt dazu, weil sich ihm der ganze Stat in eine bloße logische Formel — ohne lebendigen Inhalt — auslöst.

Das einzige Mittel gegen die Tyrannei sieht Kant in der freien Meinungsäußerung: "Die Freiheit der Feder ist das einzige Pallabium der Bolksrechte. Denn diese Freiheit dem Bolke auch absprechen zu wollen, ist nicht allein so viel, als ihm allen Unspruch auf Recht in Ansehung des obersten Besehlshabers (nach Hobbes) nehmen, sondern

auch dem letzteren, deffen Wille bloß dadurch, daß er den allgemeinen Bolkswillen repräsentirt, Unterthanen oder Bürgern Besehle gibt, alle Kenntniß von dem entziehen, was, wenn er es wüßte, er selbst abändern würde, und ihn mit sich selbst in Widerspruch sepen." (VII, 216.)

In der Rechtslehre spricht er sich so über die practische Frage aus: "Da das Bolk, um rechtskräftig über die oberfte Statsgewalt (summum imperium) zu urtheilen, schon als unter einem allgemein gesetzgebenden Willen vereint angesehen werden muß, so kann und darf es nicht anders urtheilen, als das gegenwärtige Statsoberhaupt (summus imperans) es will (!). Db ursprünglich ein wirklicher Bertrag der Unterwerfung unter benfelben (pactum subjectionis civilis) als ein Factum vorhergegangen, ober ob die Gewalt vorherging und bas Gefet nur hintennach gekommen fei; bas find für bas Bolk, bas nun schon unter bem burgerlichen Gesetze steht, gang zweckleere und boch den Stat mit Gefahr bedrohende Bernünfteleien; benn wollte ber Unterthan, der den letteren Ursprung nun ergrübelt hätte, sich jener jest herrschenden Autorität widerseten, so würde er nach ben Gesetzen berselben, b. i. mit allem Recht bestraft, vertilgt ober (als vogelfrei, exlex) ausgestoßen werden. — Ein Gesetz, das so beilig (unverletlich) ift, daß es, practisch, auch nur in Zweifel zu ziehen, mithin seinen Effekt einen Augenblick ju suspendiren, schon ein Berbrechen ist, wird so vorgestellt, als ob es nicht von Menschen, aber doch von irgend einem höchsten tadelfreien Gesetzgeber herkommen muffe und das ift die Bedeutung bes Sates: "alle Obrigkeit ift von Gott," welches nicht einen Gefchichtsgrund der burgerlichen Berfassung, fondern eine Idee, als practisches Bernunftprincip ausfagt: der jett bestehenden gesetzgebenden Gewalt gehorchen zu wollen, ihr Ursprung mag sein, welcher er wolle."

"Hieraus folgt nun ber Satz: ber Herrscher im State hat gegen ben Unterthan lauter Rechte und keine (Zwangs.) Pflichten. — Ferner, wenn bas Organ bes Herrschers, ber Regent, auch ben Gesetzen zuwider verführe, z. B. mit Auflagen, Recrutirungen u. bgl., wider

bas Gesetz der Gleichheit in Vertheilung der Statslasten, so darf der Unterthan dieser Ungerechtigkeit zwar Beschwerden (gravamina), aber keinen Widerstand entgegensetzen. Ja es kann auch selbst in der Constitution kein Artikel enthalten sein, der es einer Gewalt im State möglich machte, sich, im Fall der Uebertretung der Constitutionalgesetze durch den obersten Besehlshaber, ihm zu widersetzen, mithin ihn einzuschränken. Denn der, welcher die Statsgewalt einschränken soll, muß doch mehr, oder wenigstens gleiche Macht haben, als derzenige, welcher eingeschränkt wird (?). Alsdann ist aber nicht jener, sondern dieser der oberste Besehlshaber, welches sich widerspricht." (XI, 164.)

"Eine Beränderung der (fehlerhaften) Statsverfassung, die wohl bisweilen nöthig sein mag — kann also nur vom Souverän selbst durch Reform, aber nicht vom Volke, mithin (!) durch Revolution verrichtet werden, und wenn sie geschieht, so kann sie nur die auszübende Gewalt, nicht die gesetzgebende, tressen. Uebrigens wenn eine Revolution einmal gelungen, und eine neue Verfassung gegründet ist, so kann die Unrechtmäßigkeit des Beginnens und der Vollführung dersselben, die Unterthanen von der Verbindlichkeit, der neuen Ordnung der Dinge sich als gute Statsbürger zu fügen, nicht befreien, und sie können sich nicht weigern, derzenigen Obrigkeit ehrlich zu gehorchen, die zeht Gewalt hat." (IX, 169.)

Nach Kant ist der Negent, der ihm thatsächlich zugleich als Herrscher und Souveran gilt, "Oberbesehlshaber" über die Unterthanen, nach persönlichem Nechte, nicht Eigenthümer des Volkes, nach ding- lichem Necht. Er kann auch "kein Privateigenthum an irgend einem Boden haben, sondern nur (statsrechtliches) Obereigenthum an dem ganzen Land (territorium), also auch keine Domänen, d. i. Ländereien zu seiner Privatbenutzung, denn sonst machte er sich zu einer Privatperson, und der Stat würde Gefahr lausen, alles Sigenthum des Bodens in den Händen der Regierung zu sehen und alle Unterthanen als Grundunterthänig (glebæ adseripti)." (IX, 171.) Er vergist dabei, daß keine Fiction den Monarchen von den rein privaten Lebense bedürfnissen (Essen, Trinken, Schlasen u. s. f.) zu befreien vermag,

und daß, wenn auch die statliche Majestät und Bürde berselben bis in die Wolken erhoben wird, der natürliche Einzelmensch doch auf dem Boden der Erde bleibt, und folglich die Privatperson auch in dem Kaiser nicht verschwindet. Wenn aber das Privateigenthum des Fürsten unter denselben Gesetzen steht, wie das Privateigenthum des Bauern, — und sogar die absoluten Römer haben dafür gesorgt, daß es so sei — so ist keine Gesahr, daß dieses von jenem verschlungen werde.

Aus jenem Sate leitete aber Kant die merkwürdige Folgerung ab, "daß es auch keine Corporation im State, keinen Stand ober Orden geben könne, der als Eigenthümer den Boden zur alleinigen Benutzung den folgenden Generationen (in's Unendliche) nach gewissen Statuten überliefern könne. Der Stat kann sie zu aller Zeit auscheben, nur unter der Bedingung, die Ueberlebenden zu entschädigen. Der Ritterorden (oder Corporation), der Orden der Geistlichkeit, die Kirche genannt, können nie — Eigenthum am Boden, sondern nur die einstweilige Benutzung desselben erwerben (?). Die Comthureien auf einer, die Kirchengüter auf der andern Seite können, wenn die öffentzliche Meinung mit Bezug auf Statsvertheidigung oder kirchliche Heilmittel, sich geändert hat, ohne Bedenken aufgehoben werden." (IX, 171.)

Um die Darstellung der durchaus formalen und widerspruchsvollen Statslehre Kants abzuschließen, ist es nöthig, noch einen Blick auf seine Beleuchtung des Völkerrechts zu werfen, welche kühner gestacht und frischer geschrieben ist als die Rechtslehre.

Schon in seiner Schrift über das Verhältniß von Theorie und Praxis von 1793 vertheidigt er gegen Moses Mendelssohn in Uebereinstimmung mit Lessing die Entwicklung des Menschengeschlechts zum Bessern. Der Fortschritt der Menschen aus dem Zustande roher Gewaltthätigkeit hat zur "statsbürgerlichen Verfassung" geführt, und derselbe Fortschritt wird die Völker aus der Noth der rohen Kriege heraus zur "weltbürgerlichen Versassung" führen, oder doch, weil ein weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt der Freiheit allzu gefährlich werden könnte, "zu einer Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht."

Seine Gebanken darüber entwickelt er weiter in der Schrift: Bum ewigen Frieden, die zuerst 1795 erschienen ist (in den sämmtl. Werken (Bd. VII.), kurz nach dem Abschluß des Baselersviedens, welchen Preußen mit der französischen Republik abschloße. Den thatsächlichen Friedensartikeln der Diplomatie stellte der Philosoph ideale Friedensartikel gegenüber, von denen er hoffte, sie werden durch ihre einleuchtende Wahrheit mit der Zeit auch in die Prazis übergehen. Heute noch werden dieselben den Meisten als ein leeres Gedankenspiel eines philanthropischen Träumers erscheinen: und bennoch sind beachtenswerthe Wahrheiten darin ausgesprochen, welche zum Theil heute sich in das Bewußtsein der Bölker übergegangen sind und sicher noch eine Zufunft haben.

Er unterscheidet Präliminarartifel und Definitivartifel: Als Prä-Liminarartifel schlägt er folgende Säte vor:

- 1) "Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gesmacht worden."
- 2) "Es soll kein für sich bestehender Stat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern State durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können."
- 3) "Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören."
- 4) "Es sollen keine Statsschulden in Beziehung auf äußere Statshändel gemacht werden."
- 5) "Kein Stat foll sich in die Berfassung und Regierung eines andern States gewaltthätig einmischen."
- 6) "Es soll sich kein Stat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als da sind, Unstellung der Meuchelsmörder (percussores), Giftmischer (venesiei), Brechung der Capitulation, Anstiftung des Verraths (perduellio) in dem bekriegten Stat 2c."

Als Definitivartikel, welche auch das Weltbürgerrecht sichern, das Kant dem Statsbürgerrecht (jus civitatis) und dem

Bölkerrecht (jus gentium) als britte Ordnung hinzugefügt und als das rechtliche Verhältniß des Menschen und des Stats erklärt, insofern sie als Bürger eines allgemeinen Menschenstats anzusehen sind (jus cosmopoliticum), erklärt Kant folgende Sätze:

- 1) "Die bürgerliche Verfassung in jedem Stat soll republicanisch sein."
- 2) "Das Bölkerrecht soll auf einer Föberation freier Staten ge- gründet fein."
- 3) "Das Weltbürgerrecht soll auf Bebingungen ber allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein."

Diesen Gesetzen, deren allmähliche Einführung er von der Macht der Natur (der menschlichen Natur) erwartet (fata volentem ducunt, nolentem trahunt), fügt er als geheimen Artifel noch bei:

"Die Maximen ber Philosophen über die Bedingungen ber Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staten zu Rathe gezogen werben."

Der Einfluß ber Kantischen Lehre auf die deutsche Wissenschaft und dann auch mittelbar auf die Prazis ward bald sehr bedeutend. Viele alte und scheindar festgewurzelte Vorurtheile mußten der prüssenden Verstandeskritik weichen, die nun mit großer Freiheit alles hergebrachte Recht und alle bestehende Einrichtungen ihrer rationellen Sonde unterwarf und nachsah, ob dieselbe auch vernunftgemäß seien. Hatte Kant das Volk vor dem "Vernünfteln" in Statssachen gewarnt, so wurde sein Beispiel im "Vernünfteln" doch eher nachgeahmt als die Warnung besolgt, und natürlich waren dazu die Universitätse prosessionen, die seinem Vorbilde nachgingen, am ehesten veranlaßt. Es erschienen nun eine ganze Reihe von Naturrechtse oder Vernunftrechtslehren, in denen auch die Statslehre mehr oder weiniger in Kantischem Sinne vorgetragen ward. Siner gelehrten Litteraturgeschichte mag es zukommen, diese Vücher auszuählen und zu classissischen. Tür eine Geschichte der Statswissenschaft, d. h. der

<sup>&#</sup>x27; Gin Verzeichniß dieser Bücher seit Kant bis 1831 findet sich in Warnstönig's Rechtsphilosophie S. 137.

leitenden Statsibeen und Statsprincipien wäre eine genauere Darftellung dieser Werke im Einzelnen eher verwirrend und ermüdend als fruchtbar. Wenn wir die Plane des Heerführers kennen und die Mittel, über die er verfügen kann, so interessirt es uns nur wenig, wie seine Officiere sich in die Aufgabe weiter theilen.

Gemeinsame Büge dieser rationalistischen Lehre sind:

Nichtbeachtung ober gar Mißachtung der realen Grundlagen des Stats;

Absehen von der historischen Entwicklung des Statslebens;

Die bloße doctrinäre Ginheit eines mehr ober weniger folgerichtigen abstracten Systems;

Dürftigkeit des Gehalts neben einer großen Zuversicht der dogmatischen Form;

Freisinnige Tendenz, ohne tieferes Berständniß für lebendige Freiheit;

Gewandte Kritif, aber Unbrauchbarkeit für die Pragis.

Ihr Hauptwerdienst ist ein negatives, ihr Hauptmangel ist der Mangel eines positiven Kerns.

## Eilftes Capitel.

Die Idealisten. Johann Gottlieb Fichte. Wilhelm von humboldt.

Die idealistische Richtung der Kantischen Philosophie, welche sich von der unzureichenden Erfahrung abwendete und durch Untersuchung der Denkgesetze und Denkbewegung die wahren Begriffe zu sinden und zu erweisen unternahm, wurde in gewissem Sinne von Fichte noch verstärkt und gesteigert. "Ich bin ja wohl transcendentaler Idealist, härter als Kant es war; denn bei ihm ist doch noch ein Mannigfaltiges der Erfahrung; ich aber behaupte mit dürren Worten, daß selbst dieses von uns durch ein schöpferisches Vermögen producirt werde." So bezeichnet Fichte selbst in einem Briese von 1795 an

ben "Realisten Friedrich Heinrich Jakobi" sein Verhältniß zu Kant. In der That, Sichte trieb den transcendentalen Idealismus auf die Spitze, indem er Denken und Gedachtes als das wahre Sein erklärte, und alles andere Sein der Erscheinung als Schein verwarf.

Es gilt das auch von seiner Rechtslehre: "Alles Recht ist reines Vernunftrecht. Vertragenes und geschriebenes Recht ist niemals Recht, wenn es sich nicht auf Vernunft gründet" (Nachgel. Werke II, 498). Den Rechtsbegriff begründet er a priori, aus der Vernunft, ohne alle Rücksicht auf die Ersahrung, auf die Geschichte; und dieser Rechtsbegriff ist ihm ein absoluter, "das Rechtsgeset ein absolutes Vernunftgeset."

Man könnte meinen, daß jenem Nationalgebrechen, das uns seit Langem den Spott der Feinde eingetragen hat, wir seien ein Bolk von Denkern, d. h. wir seien unfähig, ein politisches Bolk zu werden, durch Fichte noch mehr Vorschub geleistet worden sei als durch Kant. Man könnte sich versucht fühlen, auch an jener unseligen Methode preußischer Statsmänner, die Politik wie die Formulirung des logischen Gedankens, nicht wie die Entwicklung des realen Volkslebens zu betrachten und zu betreiben, an jener Politik der Reslexion statt der That, auch der Fichte'schen Philosophie einen erheblichen Theil der Schuld zuzuschreiben. Dennoch ist jene Meinung und dieser Borwurf nicht begründet.

Trot aller speculativen Abgezogenheit war Fichte eine so martige lebensvolle Person von so kräftigem Willen und selbst von so leidensschaftlichem Patriotismus, daß er noch mehr durch diesen seinen Charafter als durch seine Speculation und daher erfrischend, stärkend, belebend auf die Nation wirkte. Auch seine Philosophie hat in den dialektischen Formen einen kernhasten Gehalt ausgeprägt, der ein Ausdruck seiner Persönlichkeit ist. Indem Fichte die getrennten Kantischen Seelenvermögen in der Einheit des Ich zusammenfaßte und von dem lebendigen Ich aus die ganze Wissenschaftslehre construirte, that er doch einen entscheidenden Schritt über das Gebiet eines bloßen kritischen Formalismus hinaus und wendete sich der unerschöpslichen

Duelle des Geisteslebens zu. Indem Fichte ferner die großen Weltereignisse seit nicht mit der kalten Ruhe des unbetheiligten Beodachters an sich vorüber gehen ließ, sondern ihre Wirkung unmittelbar in sich selber tief empfand und hinwieder mit männlichem Muthe und sittlichem Ernst auf den Gang derselben einzuwirken suchte, gab er ein Borbild auch des patriotischen Handelns. Seine popuslären Schriften haben daher für die politische Erziehung der Nation keine geringere Bedeutung als seine in der strengen Form der wissenschaftlichen Darstellung erschienenen Werke. Kant war ein großer Philosoph, aber Fichte war ein großer Mann. Deßhalb konnte die Fichte'sche Philosophie, auch wo sie in abstracte Idealität ausschweiste, niemals entnervend wirken.

Das Leben Fichte's fließt nicht ganz so stille dahin, wie das Leben Kants. Auch da zeigt sich die stärkere Bewegung der Affecte und ein wechselnderes Schicksal. Auch Fichte erhob sich aus dem Bolksstande zu persönlicher Größe. Er war nicht einmal ein Bürgerzfind einer großen Stadt, sondern ein Kind des Dorfs, wenn gleich in seinen Eltern mit dem bäuerlichen die kleinbürgerliche Weise gesmischt war.

Johann Gottlieb Fichte wurde am 19. Mai 1762 in Rammenau, einem Dorfe der Oberlausit, geboren. Die ehrensesten Eltern, die sich und ihre Familie von dem Ertrag einer kleinen Landwirthsichaft und dem Arbeitslohn für ihre Handweberei ernährten, versmochten nicht, dem talentvollen Knaben eine wissenschaftliche Erziehung zu gewähren. Da nahm sich auf den Antrieb des Dorfpfarrers ein sächsischer Solten unterrichten. Auf der Universität noch, die er im Jahr 1780 zuerst in Jena bezog, in der Absicht Theologie zu studieren und sich zum Prediger auszubilden, besand er sich in sehr kümmerslichen Verhältnissen und hatte fortdauernd mit Nahrungssorgen zu tämpfen, die den von Natur stolzen und selbstbewußten Jüngling besonders schwer drückten. Als er dann in seinem Vaterlande, wo von Alters her eine enge beschränkte Orthodoxie herrschte, keine günstigen

Aussichten fand, um als Pfarrer angestellt zu werben, versuchte er, sich seinen eignen Weg zu bahnen und ging nach der Schweiz (1788). In Zürich erhielt er in dem Saufe eines wohlhabenden Bürgers, bes Gastwirthes Dtt jum Schwert, eine Sauslehrerstelle. Dort fand er unter ben Geiftlichen und Gelehrten ber Stadt mancherlei Anregung und Unterstützung und machte sich hinwieder unter denselben als geistreicher und scharfer Denker und trefflicher Rangelredner vortheilhaft befannt. Wichtiger für ihn war es, daß er in einer andern Familie eines Zuricher Burgere, in Johanna Maria Rahn, die weibliche Seele fand, welche fein Wefen in Liebe und Treue erganzte, und die ihm nach manchen Störungen bes Geschicks am 22. October 1793 als Chefrau folgte. Seine Lebenserfahrung war inzwischen durch Reisen und durch Anstellungen in verschiedenen Familien erweitert worden, und seine philosophische Anlage hatte sich durch das Studium der Kantischen Werke rasch entwickelt. In Königs: berg hatte er den alten Weisen persönlich kennen gelernt. Run berfuchte er seine eigenen Kräfte junächst als philosophische politischer Schriftsteller. Seine beiden Jugendschriften: "Die Burudforderung ber Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die fie früher unterbrudten" und die "Beitrage gur Berichtigung ber Urtheile bes Bublicums über die frangösische Revolution" (Werfe Bd. VI.) fallen in das Jahr seiner Beirath. Die Leidenschaften ber Revolutionsepoche haben auch ihn ergriffen. Sein Standpunkt ist wesentlich berselbe, den Rousseau eingenommen hatte. In der Sprache ift etwas von dem rhetorischen Schwung der französischen Tribune. Aber der tiefe Ernst eines sittlichen Characters und die unbestechliche Schärfe eines logischen Denkers sind doch beutlich zu erkennen und ermäßigen den wilden Drang nach Neuerung.

Den Fürsten ruft er zu: "Stören dürft ihr die freie Untersuchung nicht; befördern dürft ihr sie, — und fast könnt ihr sie nicht anders befördern, als durch das Interesse, das ihr selbst dafür bezeigt, durch die Folgsamkeit, mit der ihr auf ihre Resultate hört. — Leitet die Untersuchungen des Forschungsgeistes auf die gegenwärtigsten,

bringendsten Bedürfnisse der Menschheit; aber leitet sie mit leichter, weiser Hand, nie als Beherrscher, sondern als freie Mitarbeiter, nie als Gebieter über den Geist, sondern als frohe Mitgenossen seiner Früchte. Iwang ist der Wahrheit zuwider; nur in der Freiheit ihres Geburtslandes, der Geisterwelt, kann sie gedeihen. Und besonders — lernt doch endlich kennen eure wahren Feinde, die einzigen Majestätsversbrecher, — die euch anrathen, eure Bölker in der Blindheit und Unswissenheit zu lassen, die freie Untersuchung aller Art zu hindern und zu verbieten. Sie halten eure Reiche für Reiche der Finsterniß, die im Lichte schlechterdings nicht bestehen können." (VI, 33.)

In mehr wissenschaftlicher Form ist die größere Schrift verfaßt über die französische Revolution. Sie ist aber nur ein Bruchstück. Er untersucht darin die Rechtmäßigkeit der Revolution, und will später ihre Zweckmäßigkeit prüsen. Er will die Frage nicht historische kritisch, sondern philosophische kritisch erörtern. Es kommt ihm nur darauf an, die Rechtmäßigkeit der Nevolution im Princip darzustellen.

Das Recht und den Stat leitet er noch aus dem individuellen Willen her. Er vertheidigt Rousseau gegen den Angriff der historischen Kritik, welche ihm entgegnet, daß die vorhandenen Staten nicht aus Bertrag entstanden seien, mit der Bemerkung, daß die geschichtlichen Statsversassungen wohl meistens nur "das Recht des Stärkern" darstellen, aber rechtmäßiger Weise eine bürgerliche Gesellschaft sich auf nichts anderes gründen könne, als auf einen Bertrag. "Kein Mensch kann verbunden werden, ohne durch sich selbst: keinem Menschen kann ein Gesetz gegeben werden, ohne von ihm selbst. Läßt er durch einen fremden Willen sich ein Gesetz auslegen, so thut er auf seine Menschheit Verzicht und macht sich zum Thiere. Unser Wille, unser Entschluß, der als dauernd gesaßt wird, ist der Gesetzgeber und kein anderer. Ein anderer ist nicht möglich."

Indem er nach dem Endzweck des Stats fragt, wie ihn die Beretreter der bestehenden Gewalt sich vorstellen, findet er nichts anderes als "die Alleinherrschaft ihres Willens im Innern, und Ausbreitung dieser Herrschaft nach Außen" und führt aus, daß "die Cultur zur

Treiheit" ber einzige wahre Endzweck ber Statsverbindung sein könne. Unter politischer Freiheit versteht er "das Recht, kein Gesetz anzuerstennen, als welches man sich selbst gab." (VI, 101.) Bon da aus kommt er zu dem Beweis der Beränderlichkeit aller Staatsverfassungen. "Reine Staatsverfassung ist unabänderlich, es ist in ihrer Natur, daß sie sich alle ändern. Eine schlechte, die gegen den nothwendigen Endzweck aller Statsverbindungen streitet, muß abgeändert werden; eine gute, die ihn befördert, ändert sich selbst ab. Die Clausel im gesellschaftlichen Bertrage, daß er unabänderlich sein solle, wäre der härteste Widerspruch gegen den Geist der Menschheit. Ich verspreche, an dieser Statsverfassung nie etwas zu ändern oder ändern zu lassen, heißt, ich verspreche, kein Mensch zu sein, noch zu dulden, daß, so weit ich reichen kann, irgend einer ein Mensch sei." (VI, 103.) Die absolute Monarchie insbesondere muß abgeändert werden, weil mit ihr der Endzweck des States niemals zu erreichen wäre.

Fichte geht in diefer Schrift fo weit, die naturrechtliche Berbindlichfeit auch der Berträge durch die Fortdauer des freien Bertrags: willens zu bedingen. "Wenn einer seinen Bertragswillen ändert, fo ist er nicht mehr im Vertrage." (VI, 115.) So kann Jeder aus dem Stat wieder in den naturzustand gurücktreten, wenn er nicht länger in diesem State sein will. Wenn Alle austreten, so ift natürlich die Umwälzung vollzogen. Da aber Keiner ben Andern zwingen barf, seinen Willen zu behaupten oder zu andern, so ist es möglich, daß die einen die alte Verfassung beibehalten und in der alten Verbindung fortleben wollen, die andern aber dieselbe aufgeben wollen. Da weiß er keinen andern Rath, als ben: "Wir muffen uns also beibe ein: richten, so gut wir können und ertragen, was wir nicht hindern durfen. Es fann wohl fein, daß es einem State unangenehm ift, einen Stat in sich entstehen zu sehen, aber davon ist hier nicht die Frage. Die Frage ift: ob er es rechtlich verhindern durfe, und barauf ant: worte ich mit Nein." (VI, 148.) Die Consequenz des Individualprincips mußte dabin führen, verschiedene Staten anzunehmen, die neben einander auf demfelben Gebiete find, wie verschiedene Gefell:

schaften in Einem Lande. Damit ist aber der ganze Begriff bes Stats, die Einheit seiner Gebietshoheit aufgehoben.

Bang im Beifte von Sièhes wendet er sich gegen bie bevorrech: teten Claffen im State, insbesondere gegen ben Abel und ben Rlerus. Den Begriff ber unveräugerlichen Menschenrechte halt auch er feft. "Im Bertrage ift die gegenseitige freie Willfur Grund ber Rechte und ber Berbindlichkeit. Daß nur über Dinge, bie in unfrer Willfur stehen, welche veränderlich ist, nicht aber über solche, in deren Rücksicht unfer Wille burch bas Sittengesetz unberänderlich bestimmt sein foll, ein Bertrag ftattfinde, ift erwiesen." (VI, 159.) "Jeder hat die Pflicht, mithin auch bas unveräußerliche Recht, ins unendliche an seiner Bervollkommnung ju arbeiten und seinen besten Ginsichten jedesmal zu folgen. Er hat demnach auch das unveräußerliche Recht, feine Willfur nach bem Grabe feiner Bervollfommnung abzuändern; feineswegs aber das Recht sich zu verbinden, daß er sie nie abandern wolle. - Sobald bemnach ber unbegunstigtere Burger anfängt ju merken, daß er durch den Bertrag mit dem begunstigten bevortheilt fei, so hat er das völlige Recht, den nachtheiligen Bertrag aufzuheben. Er entbindet jenen seines Bersprechens, und nimmt dagegen das feinige zurud." (VI, 160, 161.) Es laffen fich also alle gegebenen Privilegien widerrufen.

Den "Abel der Meinung" läßt er wohl gelten, wornach die Auszeichnung der Eltern eine günstige Meinung erweckt für ihre Nachstommen, aber nicht "den Abel des Rechts." Er nimmt für den Stat das Recht in Anspruch, denselben aufzuheben, sobald er ihm beschwerslich falle. Die Frage, ob es in einem State eine oder mehrere Bolksclassen, die wegen ihres Ansehens und ihrer Reichthümer vorzugszweise zu Statsgeschäften gebraucht werden, erscheint ihm also als eine Frage der Klugheit, nicht des Rechts. (VI, 244.)

Bedeutender sind seine Betrachtungen über das Berhältniß der Kirche zum Stat: "Kirche und Stat als zwei verschiedene abgesons derte Gesellschaften gedacht, stehen gegen einander unter dem Gesetze des Naturrechtes, wie Einzelne, die abgesondert neben einander leben.

Daß meistens die gleichen Menschen Mitglieder bes States und ber Rirche zugleich find, thut nichts zur Sache; wenn wir nur die beiben Bersonen, die dann jeder ausmacht, in der Reflerion absondern können, wie wir es muffen. Gerathen Rirche und Stat in Streit, so ift bas Naturrecht ihr gemeinschaftlicher Gerichtshof. Wenn beide ihre Grenzen fennen, und die Grenzen ber andern respectiren, so können sie nie in Streit gerathen. Die Rirche hat ihr Gebiet in ber unfichtbaren Welt, und ift von der fichtbaren auszuschließen; ber Stat gebietet nach Maggabe des Bürgervertrages in der sichtbaren, und ift bon der unsichtbaren auszuschließen. Der Stat kann nicht in bas Gebiet ber Rirche eingreifen; das ist physisch unmöglich — er hat die Werkzeuge eines solchen Eingriffes nicht. Er kann in dieser Welt strafen ober belohnen. Er kann nicht in jener Welt Fluch ober Segen ausspen: ben. Er hat bloß über unsere Sandlungen, nicht aber über unsere Gebanken zu richten. Wo es scheint, als ob ber Stat etwa bergleichen unternehme, da ist es nicht ber Stat; es ist die Kirche, die sich in die Rüstung des States verkleidet hat." (VI, 264 f.)

"Man hat einen gewissen gegenseitigen Bund der Kirche und des States erdacht, Kraft bessen der Stat der Kirche seine Macht in dieser und die Kirche dem State ihre Gewalt in der zukünstigen Welt freundschaftlich leiht. Die Glaubenspflichten werden dadurch zu bürgerlichen, die Bürgerpflichten zu Glaubensübungen. Man glaubte ein Wunder der Politis vollbracht zu haben, als man diese glückliche Vereinigung getroffen hatte. Ich glaube, daß man unvereindare Dinge vereinigt und dadurch die Kraft beider geschwächt habe. Es läuft dem eigenthümlichen Geiste der Kirche entgegen, und es ist offenbar ungerecht, wenn sie sich eine Gewalt in der sichtbaren Welt anmaßt; der Stat hat keine Verbindlichkeit und überhaupt auch keine Besugniß, nach unseren Meinungen über die unsichtbare Welt zu fragen." (VI, 267 f.)

"Gine Kirche fann ihren Mitgliedern Berbindlichkeiten auflegen, die ben Berbindlichkeiten berselben als Statsbürger widersprechen. Was foll ein Stat thun, wenn ihm dieß bekannt wird? — hat der

Stat nur über Sandlungen, nicht aber über Meinungen zu richten, fo tritt feine Berbindlichkeit in diesem Falle nicht eber ein, bis jene firchliche Meinung bei irgend einem Bürger zur That geworben ift, bann hat er die That zu beftrafen. — Die Kirche kann die geforderte Sandlung nicht durch äußere Gewalt erzwingen, der Stat aber fann es, und hat daher auf seine Uebermacht zu rechnen. — Aber man fennt die Rraft der religiösen Meinungen auf die Seelen der Menschen; je größere Aufopferungen sie fordert, besto leichter wird ihr gehorcht. Ich fonnte hierauf antworten, bag ber Stat biefe Schwarmerei mit benjenigen Waffen zu befämpfen habe, die uns gang eigentlich gegen sie gegeben find, mit falter gefunder Bernunft, daß er nur besto mehrere und zwedmäßigere Unstalten zur Aufflärung und Beistes= cultur seiner Burger zu treffen habe. Aber wenn er nun dieß nicht versteht? Co bediene er sich seiner Rechte! Jeder hat das Recht aus bem State zu treten, sobald er will, der Stat darf ihn nicht halten; ber Stat hat gleichfalls bas Recht, Jeden von fich auszuschließen, den er will und sobald er will. Bediene fich ber Stat biefes feines Rechts gegen biejenigen seiner Bürger, von benen ihm befannt wird, daß sie Meinungen hegen, die ihm gefährlich find. — Ich sehe wohl ein, warum ein weiser Stat feinen consequenten Jesuiten bulben könne; aber ich sehe nicht ein, warum er den Atheisten nicht dulden sollte. Der erftere halt Ungerechtigkeit für Pflicht, bas fest ben Stat in Gefahr; der lettere anerkennt, wie man gewöhnlich glaubt, gar keine Pflicht: bas verschlägt bem State gar nichts, als welcher die ihm schuldigen Leistungen burch physische Gewalt erzwingt, man mag sie nun gern vollbringen ober nicht." (VI, 271 f.)

Fichte hat später auch in wesentlichen Stücken die in dieser Jugendschrift geäußerten Ansichten geändert und berichtigt, aber seine Jugend ist doch nicht mit dem reiseren Alter im Widerspruch. Der Geist des gährenden Mostes weist auf den Geist des geklärten Beines hin. Es dauerte noch lange, bis die öffentliche Meinung zu einem gerechten Urtheile über die französische Revolution gelangen konnte. Mitten in den Leidenschaften des Parteikampses und neben dem

betäubenden und verwirrenden Schrecken des Einsturzes der alten Statsordnung war das nicht möglich; und auch das ideale Vertrauen der Philosophen auf die Wahrheit der neuen Statstheorie mußte vorerst noch an manchen gefährlichen Klippen anstoßen und Schaden nehmen, bevor die nöthige Unbefangenheit, Freiheit und Klarheit des Urtheils entstand. Fichte selber verbat es sich später, daß man "den noch unvollendeten Versuch des Jünglings zum Maßstab der politischen Grundsäße des Mannes mache."

Der Ruf eines "Demokraten," in den Fichte nun gerathen war, hinderte die Regierung von Weimar nicht, ihn an Reinholds Stelle zum Prosessor der Philosophie nach Jena zu berusen (1794). Seine Freunde hatten geltend gemacht, "daß er die demokratische Partei doch nur in abstracto in Schutz nehme" (Leben Fichte's I, 261); er galt damals als einer der ausgezeichnetsten Schüler Kants und Vertreter der Kantischen Philosophie. Aber bald erwieß er sich als Begründer einer neuen, ihm eigenthümlichen "Wissenschaftslehre," die er zuerst schon in Zürich vor einem ausgewählten Kreise von Zuhörern, unter denen auch Lavater gewesen, vorgetragen hatte, und nun in Jena gründlicher durcharbeitete.

Sein Naturrecht? erschien zuerst 1796, ein Jahr vor der Kantischen Rechtslehre. Es ist mit dieser zwar verwandt, aber in einigen erheblichen Beziehungen davon verschieden. Fichte unterscheidet gründlicher zwischen Moral und Necht, und leitet beide als zwei Stämme aus der Sinen Burzel des Selbstbewußtseins her. Er behauptet die Ursprünglichkeit des Rechtsbewußtseins neben der Ursprünglichkeit des sittlichen Bewußtseins.

"Das vernünftige Wesen kann sich nicht als solches mit Selbste bewußtsein setzen, ohne sich als Individuum, als Eins unter mehreren vernünftigen Wesen zu setzen, welche es außer sich annimmt, so wie es sich selbst annimmt. Ich setze mich als frei und ich setze zugleich

<sup>1</sup> Berantwortungsschrift gegen die Anklage des Atheismus S. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre. In den Werken Bd. III.

andere freie Wesen. Der Begriff des Rechts ist sonach der Begriff von dem nothwendigen Verhältnisse freier Wesen zu einander. Sein Object ist eine Gemeinschaft zwischen freien Wesen als solchen." (III, 8.)

"Das Sittengeset ift das Gesetz der absoluten Uebereinstimmung mit sich selbst. Die Rechtsregel heißt: Beschränke deine Freiheit durch den Begriff von der Freiheit aller übrigen Personen, mit denen du in Verbindung kommst." (III, 10.) "Das endliche Bernunftwesen kann nicht noch andere endliche Bernunftwesen außer sich annehmen, ohne sich zu setzen als stehend mit deuselben in einem bestimmten Verhältnisse, welches man das Rechtsverhältnisse nennt" (III, 41.) "Ich muß das freie Wesen außer mir in allen Fällen anerkennen als ein solches, d. h. meine Freiheit durch den Begriff der Möglichkeit seiner Freiheit beschränken." (III, 52.)

Da das Recht zunächst aus dem Selbstbewußtsein abgeleitet wird, so gilt es freilich ohne Zwang, aber nur wenn Treue und Glauben unter den Menschen herrscht. Das ist die Bedingung des Naturrechts, aber da gegenseitige Treue und Glauben von dem Rechtsgesetze nicht abhängig sind, so tritt, wenn dieselben verloren gegangen sind, Unssicherheit ein. Dann bedarf es einer andern, äußern Nothwendigkeit, nicht um den sehlenden guten Willen zu erzwingen, was unmöglich ist, aber um zu erzwingen, daß jeder die Freiheit des andern in seinen Handlungen achte, und daß jede Verletzung des Rechts ihre Strafe sinde. (III, 139 f.) Um die nöthige Macht dasur zu gründen, wird das gemeine Wesen, der Stat gegründet.

Fichte sieht die Aufgabe ein, "einen Willen zu finden, von dem es schlechthin unmöglich sei, daß er ein anderer sei als der gemeinssame Wille" oder anders ausgedrückt: "einen Willen zu finden, in welchem Privatwille und gemeinsamer synthetisch vereinigt sei." (III, 151.)

In der Lösung des Problems kommt er nicht über die Rousseausche Ansicht hinaus, aber er formulirt dieselbe genauer. Zunächst als bloße Denkform: "Der zu suchende Wille heiße X. Jeder Wille hat sich selbst (in der Zukunft) zum Objecte. Der letzte Zweck des Wollenden

ist die Erhaltung seiner selbst. So bei X; und dieß wäre sonach der Privatwille von X. — Nun soll dieser Privatwille Sins sein mit dem gemeinsamen Willen; dieser ist der der Sicherheit der Rechte Aller. X demnach will, so wie er sich will, die Sicherheit der Rechte Aller. Die Sicherheit der Rechte Aller wird nur durch den übereinstimmenden Willen Aller gewollt. Nur hierüber stimmen Alle überein; denn in allem übrigen ist ihr Wollen particulär und geht auf die individuellen Zwecke." (III, 152.)

"Diese Nebereinstimmung soll nun in der Sinnenwelt realisirt werden. Wollende Wesen in der Sinnenwelt sind für uns nur Menschen. In und durch Menschen mußte jener Begriff sonach realisirt werden. Hiezu wird erfordert:

- a) daß der Wille einer bestimmten Anzahl von Menschen in irgend einem Zeitpunkte wirklich übereinstimmend werde und sich als solcher äußere, Statsbürgervertrag.
- b) Daß dieser Wille festgesetzt werde, als der beständige und bleibende Wille Aller, den jeder, wie er ihn in dem gegenwärtigen Momente geäußert hat, als den seinigen anerkenne, so lange er an diesem Orte im Naume leben wird. Durch diese Festsetzung des gegenswärtigen Willens, für alle Zeit, wird nun der geäußerte, gemeinsame Wille, Gesetz.
- c) In diesem gemeinsamen Willen wird theils bestimmt, wie weit die Rechte einer jeden Person gehen sollen und die Gesetzgebung ist insofern eine bürgerliche (civilis); theils wie derjenige, der sie verletzt, bestraft werden solle: die peinliche Gesetzgebung (eriminalis).
- d) Dieser gemeinsame Wille muß mit einer Macht und zwar mit einer Uebermacht, gegen die die Macht jedes Einzelnen unendlich klein sei, versehen werden, damit er sich selbst und seine Erhaltung durch Zwang verhalten könne: die Staatsgewalt. Es liegt in ihr zweierlei: das Recht zu richten und das Recht, die gefällten Rechtseurtheile auszusühren (potestas judicialis et potestas executiva in sensu strictiori, welche beide zur potestas executiva in sensu latiori gehören)." (III, 151 f.)

Der Gemeinwille ift also nur Bereinigung von Ginzelwillen, b. h. Bertragswille. Der Stat wird alfo burch Bertrag begründet und bas Geset ift wieber nur Vertragswille. Damit ift aber bas Problem nicht gelöst, benn biesem Gemeinwillen fehlt es an Einheit und bieses Gemeinwesen ift feine Berson. Der Zwed bes Richte'ichen Gemeinwesens ift nur die Sicherheit Aller, und die Thätigkeit besselben baher die Erhaltung der Rechte Aller, also im Grunde nur die der Rechtspflege. Die Regierungsgewalt fehlt ganzlich; was er vollziehende Gewalt nennt, ift eigentlich nur Sandhabung bes Rechts, also nur eine gerichtliche Thätigkeit. Wenn baber Fichte bemerkt: "Gang zwecklos und sogar nur scheinbar möglich ift die Trennung der richter: lichen und der ausübenden Gewalt; die ausübende Gewalt muß ohne Widerrede den Ausspruch der richterlichen ausführen und die zwei Gewalten find nur scheinbar in den Bersonen getrennt, von denen der Vollzieher gar keinen Willen, sondern nur durch einen fremden Willen geleitete physische Kraft hat" (III, 161.) - so sieht man, daß er die Sauptfrage, wie fich Regierung und Gericht verhalten, gar nicht begriffen hat und sich die Vollziehung nur als die Thätigkeit des Scharfrichters ober Auspfänders vorstellt, welcher bas gerichtliche Urtheil mit physischen Mitteln realisirt. Der ganze Stat ift auch ihm wie bei Kant nur bürgerliche Rechtsanftalt, Rechtsftat im engern Sinn, Berwaltung ber Gerechtigkeit fein alleiniger Zwed.

Dagegen verlangt Fichte, daß die Gemeine nicht selbst diese Berwaltung übernehme, sondern dieselbe auf Einen oder mehrere besondere Personen übertrage: denn würde sie selber diese Gewalt aussüben, so hätte der Einzelne keine genügende Sicherheit dasur, daß er niemals dem Gesetz zuwider behandelt werde. Er spricht sich demnach gegen die demokratische Berfassung auß, als die allerunsicherste, die es geben könnte, indem man nicht nur, wie außer dem State, immersort die Gewaltthätigkeiten Aller, sondern von Zeit zu Zeit auch die blinde Buth eines gereizten Hausens, der im Namen des Gesetzes ungerecht verführe, zu fürchten hätte." (III, 158.)

Soll man von der Unmöglichfeit überzeugt werden, daß man je

bem Gesetz zuwider behandelt werde, so ist unerläßlich, daß der Berwalter des Gesetzes selbst zur Rechenschaft gezogen werden könne. Gine Berfassung, wo die Berwalter der öffentlichen Macht keine Berant-wortlichkeit haben, ist eine Despotie." (III, 160.)

Demgemäß fordert er, daß von ber sogenannten executiven (richterlichen) Gewalt "bas Recht ber Aufficht und Beurtheilung, wie biefelbe verwaltet werde, getrennt fei. Diefe Muffichtsbehörde, auf die er einen fehr boben Werth legt, nennt er Ephorat. Die Ephoren, die er borichlägt, haben felber feine richterliche ober vollziehende Gewalt, aber sie üben eine fortbauernde Aufficht über das Berfahren der öffentlichen Macht, und "haben eine absolut: prohibitive Gewalt, d. h. nicht die Ausführung dieses ober jenes befondern Rechtsschluffes zu verbieten, denn bann waren fie Richter; sondern allen Rechtsgang von Stund an aufzuheben, Die öffentliche Gewalt ganglich und in allen ihren Theilen gu fuspendiren." (III, 172.) Er nennt diesen Act Statsinterbict, und bezeichnet ihre Macht im Gegensate zu ber absolut positiven als eine absolut negative. "Die Ankundigung bes Interdicts ift zugleich die Bufammenberufung ber Bemeine." Die Ephoren find Rläger, Die Bewalthaber Beklagte, die Gemeine Richter. "Was die Gemeine beschließt, ist constitutionelles Geset." (III, 173.)

Der Borschlag erinnert einigermaßen an das Tribunat der Römer, wenn gleich die Tribunen im Einzelnen intercediren konnten, während diese Ephoren stets die ganze Obrigkeit suspendiren und damit den Stat in seinem Leben behindern. Fichte macht verschiedene Borschläge, um die Unabhängigkeit der Ephoren zu sichern, und Garantien dafür zu gewinnen, daß dieselben für die Bolksfreiheit wirklich einstehen. Für den äußersten Fall aber, wenn die executive Gewalt und die Sphoren sich gegen die Freiheit des Bolks verbinden, dann weiß auch er keine andere Hülfe, als in der Bolkserhebung, dem Ausstand.

Der Sinzelne, ber "gegen ben Willen ber executiven Gewalt bie Semeine zusammenruft, ift, indem sein Wille sich gegen ben prasumtiven gemeinsamen Willen auflehnt und eine Macht gegen ihn sucht,

ein Rebell. Aber das Volk ist nie Rebell und der Ausbruck Rebellion, von ihm gebraucht, ist die höchste Ungereimtheit, die je gesagt worden; denn das Bolk ist in der That und nach dem Rechte die höchste Gewalt, über welche keine geht, die die Quelle aller andern Gewalt und die Gott allein verantwortlich ist. Nur gegen einen Höheren sindet Nebellion statt. Aber was auf der Erde ist höher, denn das Bolk! Es könnte nur gegen sich selbst rebelliren, welches ungereimt ist." (III, 182.)

Bas Fichte hier Volk nennt, ist aber nicht die organisirte Nation mit Haupt und Gliedern, sondern nur die vereinigte Bürgerschaft, nach Abzug der Regierung (Richter) und der Ephoren, also nur die Menge der Negierten, der Demos im engern Sinn. Diesem "Bolk" schreibt er die höchste Gewalt zu und kommt also zu keinem andern Begriff der Volksouberänetät, als den Rousseau hatte.

Indem Fichte den Staatsbürgervertrag (contrat social) näher untersucht, unterscheidet er drei Berträge, aus welchen derselbe besteht:

- 1) Der Eigenthumsvertrag. Unter Gigenthum verfteht er nicht, wie die Civilisten, die Rechtsberrschaft der Berson (des Einzelmenschen) über bie Cache (Grundftud, Sausthier, Rleid) benn es widerstreitet seinem Rechtsbegriff, ber immer ein Verhältnig ber Menichen zu einander ift, von einem Recht an Sachen zu fprechen. Er versteht darunter "bas Recht auf freie Sandlungen in ber Ginnenwelt" überhaupt. Das Erste ift nun, daß Jeder zu Allen fagt: 3ch will dieß besitzen, und verlange von euch, daß ihr euch eurer Rechts: ansprüche barauf begebt. Alle antworten barauf: Wir begeben uns biefer Unsprüche unter ber Bedingung, bag du dich der beinigen auf alles übrige begibst. Zeber sonach sett sein ganges Gigenthum als Unterpfand ein, daß er das Eigenthum aller Uebrigen nicht verleten wolle." (III, 195.) Dieser erste Bertrag begründet also bas Privatrecht, und biefer lodere Cand ift, bem Grundgebanken biefer gangen modernen Schule gemäß, welcher von dem Individuum ausgeht, bas Fundament des öffentlichen Rechts. Bu biesen Brivatintereffen wird
  - 2) ber sogenannte Schupvertrag errichtet: "Der Zweck bes

Staatsbürgervertrags ift ber, daß die durch den Eigenthums oder Civilvertrag bestimmten Grenzen der ausschließenden Freiheit eines Jeden
selbst durch Zwang mit physischer Gewalt geschützt werden sollen, da
man sich auf den bloßen guten Willen nicht verlassen kann noch will."
Bu dem negativen ersten Vertrag: "Feder verspricht sich selbst des
Angriffs auf das Sigenthum eines Jeden zu enthalten" kommt nun
der zweite positive: "Jeder verspricht, das Sigenthum jedes Andern
gegen den möglichen Angriff jedes Dritten ihm schützen zu helsen."
(III, 197. 198.) Der erste Vertrag begründet das Sivilrecht, der
zweite die Sivil- und setzen wir hinzu die Strafrechtspslege. Um diesen
Schutz wirksam zu machen, der überall eintreten muß, wo eine Rechtsverletzung begangen wird, und auch bereit sein muß, während es noch
in der Schwebe ist, wessen Sigenthum angegriffen wird, bedarf es
einer einheitlichen Schutzmacht, die nur das Ganze selbst sein
kann. Daraus wird der dritte Bertrag abgeleitet:

3) der sogenannte Vereinigungsvertrag. "Dadurch daß alle Einzelnen mit allen Einzelnen, als einem Ganzen contrahiren, wird das Ganze vollendet. Der Einzelne wird so Theil eines organissirten Ganzen und fließt mit ihm in Eins zusammen." In dieser Hinsicht ist aber Fichte vorsichtiger als Rousseau, welcher unbedingt behauptet: Jeder gibt sich ganz. Er behauptet dagegen: "Jeder gibt zum schützenden Körper seinen Beitrag: er gibt seine Stimme zur Ernennung der Magistratspersonen, zur Sicherheit und Garantirung der Constitution, er gibt seinen bestimmten Beitrag an Kräften, Dienstsleistungen, Producten in Natur oder — in Geld. Aber er gibt nicht sich und was ihm gehört ganz. Denn was bliebe ihm unter dieser Bedingung übrig, das der Stat an seiner Seite ihm zu schützen versspräche? Der Schutzvertrag wäre dann nur einseitig und sich selbstswidersprechend." (III, 204 f.)

Man sieht, wie sich Fichte vergeblich abmuht, die Einheit des Gangen zu conftruiren, während er doch nur eine verbundene Bielheit hat.

"Die Theile hat er in ber Hand, Fehlt leider nur das geistige Band." Indem Fichte am Schluß seiner Untersuchung "das organisirte Naturproduct (Thier, Mensch) als das schicklichste Bild zur Ersläuterung dieses Begriffs" herbeiholt, und sagt: "Durch Bereinigung aller organischen Kräfte constituirt sich eine Natur; durch Bereinigung der Willfür Aller die Menschheit"; widerlegt er sich selber. Der natürsliche Körper ist nicht eine Berbindung von Kopf und Rumpf, von Auge, Nase, Mund, Ohren u. s. f.; sondern umgekehrt, seine Organe sind nichts als Glieder des ganzen Körpers, sie sehen die Einheit des Ganzen voraus. Allerdings ist das Bild zutressend für die Statsorganisation, aber nur weil, wie Aristoteles schon lehrte, das Ganze vor den Theilen und die Sinheit des States etwas anderes ist als die bloße Gesellsschaft von Individuen.

In Jena hatte Fichte manderlei Unfechtungen zu bestehen. Zuerst hatte das Oberconsistorium daran Unstoß genommen, daß Fichte eine Borlesung auf die Sonntage verlegen wollte. Es wurde ihm bas wie eine Gottlosigfeit ausgedeutet, während er nur feinen Grund einfab, weghalb wiffenschaftliche und moralische Borträge, an einem Sonntag, nach Beendigung bes Gottesdienstes, weniger zulässig feien, als das öffentliche Schauspiel. Dann gerieth er mit den Studenten, welche ihm erft ein seltenes Bertrauen gezeigt hatten und später wähnten, barin getäuscht und migbraucht worden zu fein, in einen vorübergebenden Zwiefpalt, der ihn veranlagte, im Commer 1795 außerhalb Jenas zu wohnen. Er hatte die Aufhebung aller Ordensverbindungen unter den Studirenden durchsetzen wollen, und ichon bie Berzichtleistung der sämmtlichen Corps erlangt, als das bureaufratische Ungeschief ber Behörde Alles wieder verdarb und ein ungerechtes Dig: trauen gegen Sichte hervorrief, der felber ein Chrenmann bas sittliche Chrgefühl der Studenten angeregt hatte. Endlich wurde er gar als Lehrer bes Atheismus angeflagt.

Wir können es verstehen, wie ängstliche Gemüther mit banger Besorgniß erfüllt werden konnten, wenn sie die Fortschritte der kritisichen Philosophie und zugleich gewahrten, wie dieselbe die bisherigen Beweise Gottes angriff und gar die Behauptung aufstellte, daß Gott

nicht gewußt, sondern nur empfunden und geglaubt werden könne. Konnte sich die Logik des Berstandes mit keinem Gottesbegriff zurecht finden, so war das Zeugniß der Ersahrung doch sehr unsicher geworden. War der Verstand von Natur gottlos, wie konnte sich das Gemüth beruhigt fühlen, da es doch sonst genöthigt war, sich der Leitung des Verstandes zu unterwersen? Wenn Fichte auf die moralische Weltordnung hinwies, und diese Gott nannte, die moralische Weltordnung, die sich in unserm Gewissen als Pflichtgefühl offenbart, und wenn er daneben die Eristenz eines persönlichen Wesens, als Ursache dieser moralischen Weltordnung bestritt, wenn er Persönlichkeit und Bewußtsein nur als endliche und beschränkte Eigensschaften verstand, und sie deshalb dem unendlichen Sein absprach: 1 so war diese Anschauung jedenfalls weder mit dem Gott der christlichen Religion noch mit dem (natürlichen) Gott des Volls zu vereinigen.

Wieder wie in frühern Zeiten kam der erfte Klageruf der Zions: wächter aus Rurfachsen. Der Rurfürft schrieb an ben Großherzog von Weimar (18. Dec. 1798) und verlangte Bestrafung des Fichte, indem er mit dem Berbote der Universität Jena für die kurfachsischen Unterthanen drohte und wendete fich überdem an die Sofe von Preußen und Hannover. Die Regierung Carl Augusts war in der That in einer ichwierigen Lage und gedachte durch fluges Bogern und Beschwichtigen das heftige Gewitter zu überstehen. Aber diese diplomatische Haltung sagte bem Charafter Fichtes nicht zu. Er trat ber Unklage fühn und tropig entgegen und veröffentlichte eine "Uppellation an bas Publikum gegen die Anklage des Atheismus. 1795." Er wollte die Gegner besiegen oder im Kampfe untergeben und indem er sich und die Freiheit des wissenschaftlichen Gedankens vertheidigte, erwiederte er die Klage mit einer Gegenanklage. "Es ist nicht mein Atheismus, den fie gerichtlich verfolgen, es ift mein Demokratismus," schrieb er in seiner zweiten Berantwortungsschrift, und führte aus,

<sup>&#</sup>x27; Der Auffat von Fichte im philos. Journal, ber mit einem zweiten von Forberg ben Stoff zur Anklage lieferte, ift abgebruckt in Fichtes Leben Bb. II, S. 98.

weil er wegen seiner politischen Denkart verhaßt sei, habe man die populärere Anklage in religiöser Denkart gefunden. (Leben Fichtes I, 351.)

Als Fichte erfuhr, daß die Negierung die Sache mit einem Berweis weise zu erledigen gedenke, 1 erklärte er seinen Entschluß, einen Berweis sich nicht gefallen zu lassen und eher seine Stelle aufzugeben, in einem Briefe an einen Freund, der von diesem zu den Acten gebracht wurde. Diese Drohung wirkte entscheidend. Der Großherzog ließ ihm erklären, daß er seine Entlassung auf Berlangen gewähren werde, und Fichte begehrte nun wirklich entlassen zu werden.

Fichte war jest in einer gefährlichen Lage. Er hatte nicht blos seine wirthschaftliche Sicherheit verloren, er war als erklärter "Atheist und Demokrat" jeder Berfolgung der geistlichen Autorität und der weltlichen Gewalt ausgesetzt. Da eröffnete ihm der Minister Dohm in Preußen eine Zuflucht und Fichte wendete sich nach Berlin (Juli 1799), wo er manche Freunde fand. Der König Friedrich Wilbelm III. ließ sich über die politische Haltung Fichtes Bericht erstatten und erklärte: "Fit Fichte ein so ruhiger Bürger, als aus Allem hers vorgeht und so entfernt von gefährlichen Berbindungen, so kann ihm der Ausenthalt in meinen Staten ruhig gestattet werden." Obwohl selber sehr religiös gesinnt, fügte er doch ein Wort bei, das an den freien Geist Friedrichs des Großen erinnert: "Fit es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag dieß der liebe Gott mit ihm abmachen; mir thut das nichts." (Fichtes Leben I, 391.)

Mit der Uebersiedelung nach Berlin beginnt für Fichte eine neue und höhere Stufe der Entwickelung, sowohl in der Wiffenschaft als in

<sup>&#</sup>x27; Das Rescript vom 29. März 1799 ist boch sehr besonnen und mäßig gehalten. Es heißt barin: "Ob nun wohl philosophische Speculationen kein Gegenstand einer rechtlichen Entscheidung sein können, so müssen wir demohnzgeachtet die von den Herausgebern des philos. Journals unternommene Berzbreitung der nach dem gemeinen Bortverstande so seltsamen und anstößigen Säte als sehr unvorsichtig erkennen, indem Bir berechtigt sind, von Akademischen Lehrern zu erwarten, daß sie die Reputation der Akademie eher durch Zurückhaltung dergleichen zweideutiger Acuserungen und Aussätze über einen so wichtigen Gegenstand prospiciren sollen." Fichtes Leben II, 133.

der nationalen Wirksamkeit. Die erste vertieft sich und bricht theils weise durch die Schranken des beschränkten, endlichen Ichs hindurch, indem sie deutlicher als zuvor auch des unendlichen Ichs gewahr wird. Die zweite erweitert sich in den größeren Verhältnissen des States, in dem er nun zunächst als Privatgelehrter lebte, und später als öffentlicher Lehrer zu wirken hatte.

Auch die Statslehre Fichtes macht Fortschritte, und kommt über das enge Gehäuse der bloß negativen Gerichtsanstalt hinaus. Dieser Fortschritt zeigt sich schon in der sonderbaren Schrist, welche im Jahr 1800 unter dem Titel: Der geschlossene Handelsstat, ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Nechtslehre und Probe einer künftig zu liesernden Politik erschienen ist. (Erste Ausgabe Tübingen 1800. In den Werken Bd. III.)

Richte will ben bisherigen "juridischen Stat, ben eine geschlossene Menge von Menschen bildet, die unter benselben Gesetzen und berfelben bochften zwingenden Gewalt fteben," zu einem "geschloffenen Sandelsstat" machen; d. h.: "Diese Menge Menschen foll nun auf gegenseitigen Sandel und Gewerbe unter und für einander eingeschränkt, und jeder der nicht unter der gleichen Gesetzgebung und zwingenden Gewalt steht, vom Antheil an jenem Verkehr ausgeschlossen werden." Er wendet die strengen Formen und die bindende zwingende Macht bes Rechts ganz ebenso an auf die Bewegung ber gemeinen Wirthschaft innerhalb bes Landes. Er verwandelt den Stat in ein großes gemeinsames Zwangsarbeitshaus, in welchem bie verschiedenen Berufsthätigkeiten ber Ginzelnen vom Ganzen aus genau geregelt, alle Preise für die Producte und Kabritate statlich bestimmt, die Unfprude auf Lebensgenuß nach Rechtsregeln normirt, bas gemeine Weltgeld abgeschafft und ein beschränktes Landesgeld an seine Stelle geset und alle private Sandelsverbindung mit dem Ausland abgeschnitten, ber auswärtige Sandel nur von dem State felber betrieben werde. Der Stat foll fich auch in wirthschaftlicher Beziehung felber genügen, aber im Innern dafür forgen, daß alle seine Blieder wirthschaftliche Befriedigung erlangen.

Es ist nicht schwer, nachzuweisen, daß der ganze Gedanke unhalts bar, unbrauchbar und geradezu verwerflich sei. Aber es ist trothem nicht ohne Interesse, nachzusehen, wie denn Fichte, der zuwor den Stat mit schroffer Energie auf den Rechtsschutz beschränkt hatte, dahin gelangen konnte, ihn zu einer Handelsanstalt zu machen; und es verbient immerhin Anerkennung, daß Fichte, vielleicht der Erste in Deutschland, "die sociale Frage ernstlich in Angriff genommen hat," und Beachtung, wie er sie zu lösen versucht hat.

Er sucht und findet den Weg zu dieser Wandlung wieder von bem Rechtsbegriff aus und will nichts davon wissen, daß es die Aufgabe des States sei, "die Menschen glüdlich, reich, gefund, rechtgläubig, tugendhaft und ewig felig zu machen." Er verwirft die Stats: vormundschaft in allen andern Dingen, als unberechtigt, und fordert fie in biefer wirthschaftlichen Beziehung als rechtsnothwendig. Wenn man sich erinnert, daß der Statsbertrag Fichtes auf erster Stufe Eigenthumsvertrag war, und daß der Fichte'iche Rechtsftat zum Schut des Eigenthums gegründet war, so wird es begreiflich, daß Fichte glauben konnte, das Rechtsgebiet reiche ganz so weit, als die Eigenthumsverhältnisse wahrzunehmen sind. Er leitete bas Eigenthum ja nicht wie die meiften Juriften ursprünglich aus der Besitnahme, noch wie die Mehrzahl der Nationalökonomen aus der Arbeit, sondern aus bem Bertrag her, daß jeder den andern in der Sphäre feiner freien Sandlungen respectire, und bieser Bertrag war ihm ja die Grundlage der Statsverbindung. Diese Vertragsmeinung hielt er auch später noch fest; und eben sie ist die Quelle vieler irriger Folgerungen. Die wirklichen Staten aber entsprechen nicht bem Bernunftstat. Bufall und Schickfale haben auf ihre Bilbung eingewirkt, nicht blos der vernünftige Rechtswille. Aber "ber wirkliche Stat ist begriffen in ber allmähligen Stiftung bes Bernunftstates" und "die Politik beschreibt die stete Linie, durch welche der erstere sich in den letzteren verwandelt, und endigt in bem reinen Statsrecht." (III, 397. f.) Bon

<sup>1</sup> G. Beller, Johann Gottlieb Fichte als Politiker in b. Shbels hiftor. Beitschr. IV, S. 23.

biesem Standpunkte kann es nicht blos die Statsaufgabe sein, Jeben in seinem Eigenthum zu schützen, wie es zum Theil zufällig geworden ift, die höhere Aufgabe des Vernunftstates ift, jedem erst das Seinige zu geben, ihn in sein Eigenthum erst einzusetzen, und sodann ihn dabei zu schützen." (III, 399.)

Aber was ist das Rechtsprincip der Theilung? Fichte antwortet: "Auf die Möglichkeit zu leben haben alle, die von Natur in das Leben gestellt wurden, den gleichen Rechtsanspruch. Die Theilung muß daher zuwörderst so gemacht werden, daß alle dabei bestehen können. Leben und leben lassen! Jeder will so angenehm leben als möglich: und da jeder dieß als Mensch fordert, und keiner mehr oder weniger Mensch ist, als der andere, so haben in dieser Forderung alle Recht. Nach dieser Gleichheit ihres Rechts muß die Theilung gemacht werden, so daß alle und jeder so angenehm leben können, als es möglich ist, wenn so viele Menschen, als ihrer vorhanden sind, in der vorhandenen Wirkungssphäre neben einander bestehen sollen: also daß alle ohngefähr gleich angenehm leben können. Können, sage ich, keineswegs müssen. Es muß nun an ihm selbst liegen, wenn einer unangenehmer lebt, keineswegs an irgend einem andern."

"Setze man eine bestimmte Summe möglicher Thätigkeit in einer gewissen Wirkungssphäre als die Eine Größe. Die aus dieser Thätigseit ersolgende Annehmlichkeit des Lebens ist der Werth dieser Größe. Setze man eine bestimmte Anzahl Individuen, als die zweite Größe. Theilet den Werth der ersteren Größe zu gleichen Theilen unter die Individuen; und ihr sindet, was unter den gegebenen Umständen jeder bekommen solle. Der Theil, der auf jeden kommt, ist das Seinige von Rechts wegen; er soll es erhalten, wenn es ihm auch noch nicht zugesprochen ist. Im Vernunststate erhält er es; in der Theilung, welche vor dem Erwachen und der Herrschaft der Vernunft durch Zusfall und Gewalt gemacht ist, hat es wohl nicht jeder erhalten, indem andere mehr an sich zogen, als auf ihren Theil kam." (III, 402 f.)

Die Aehnlichkeit dieser Fichte'schen Ideen mit den socialistischen Bersuchen des französischen Convents und selbst mit dem Communismus,

ber damals in Paris sich geregt hatte, ist unverkennbar. viel umfassender und eingreifender, als der Convent es gewaat batte, will Richte die gange ökonomische Eriftenz aller Burger von Stats wegen bestimmen, und wie die Communisten bringt auch er auf eine neue und von Zeit zu Zeit erneuerte Vertheilung der materiellen Freiheitssphäre, wie er fagt, ber materiellen Guter, wie die Communiften wollen, und zwar nach dem Magftab einer arithmetischen Gleichheit. Aber in anderer Hinficht unterscheidet er sich boch sehr von den französischen Revolutionären. Vorerst will er nicht das wirkliche (historische) Eigenthum gewaltsam beseitigen und bas ibeale Bernunfteigenthum burch Revolutionsdecrete einführen, sondern auf dem allmähligen Wege ber wachsenden Ueberzeugung von der Wahrheit des Bernunftrechts und burch ruhig fortschreitende Reform die Menschen aus dem unvollkommenen hiftorischen Zuftande in den idealeren hinüber führen. Sodann ift feine Bleichheit nicht so abstract, und nicht so absolut, wie die Gleichheit ber Communisten. Er nimmt vielmehr Rücksicht auf die verschiedenen Gruppen der Menschen, je nachdem sie als "Broducenten" für Gewinnung der Naturproducte thätig find (Aderbau und Biehzucht), ober als "Rünftler" die Runftproducte bearbeiten, ober als "Kaufleute" den Tausch der Waaren vermitteln. Indem er zunächst unter bie Gruppen den gangen Eigenthumsbereich vertheilt, und dann erft innerhalb jeder Gruppe wieder den ihr zugeschiedenen Antheil unter die Genoffen der Gruppe nach ihrer Anzahl einer neuen Theilung unterwirft, kommt boch eine gewisse nach dieser Gliederung geordnete Mannigfaltigkeit in seine Gigenthumsordnung und auf die Begenfate ber Bedürfnisse verschiedener Classen wird boch einige Rücksicht genommen. Die persönliche, die individuelle Art und Freiheit freilich geht in allen diesen Dingen gang unter; und ber Grundfehler, ber in allen communistischen und in ben meisten socialistischen Spstemen immer wiederkehrt, ist auch in der Darstellung Fichtes wabrzunehmen, d. h. bie Berwechslung bes Eigenthums als eines Rechtsbegriffs, welcher in gleichmäßiger Weise Allen zukommt, indem die Bedingungen bes Eigenthumserwerbs und des Eigenthumsschutes für Alle dieselben find,

mit dem Eigenthum in seiner persönlichen Erfüllung als realisirtem Privatvermögen des Individuums, welches ursprüngslich und immersort nicht von der Gemeinschaft sondern vornehmlich von den individuellen Eigenschaften und Handlungen (Fleiß, Sparsamkeit, Berbrauch u. s. f.) abhängt, und die eben deßhalb weder gleich sein kann noch von dem State bestimmt werden darf. Zeller hat in seiner vortrefflichen Abhandlung über Fichte als Politiker die Frage ausgeworfen: (v. Spbel Zeitschr. IV, S. 25.) "Was einen so schafte die Unhaltbarkeit seiner Boraussehungen und die Unsmöglichkeit seiner Ergebnisse, was einen so freisinnigen Mann das Despotische seiner Borschläge übersehen ließ," und diese Frage so vorzüglich beleuchtet, daß ich mir und meinen Lesern das Vergnügen machen will, die Stelle wörtlich auszunehmen:

"Die Antwort wird uns theils durch die Berfonlichkeit des Philo: sophen, theils durch sein Shiftem an die Sand gegeben. Durch jene: benn in Fichte's Charafter liegt überhaupt, wie schon früher bemerkt wurde, ein Zug von Unduldsamkeit und herrschaft; je fester er von der Wahrheit seiner Ideen überzeugt ist, um so weniger kann er einen Wider: spruch dagegen ertragen, um so lieber möchte er sie als allgemeines Beset, burch die Statsmacht, burchführen; sein Liberalismus trägt, wie der gleichzeitige der französischen Revolution, das entschiedene Bepräge der Gewaltsamkeit, er gilt nicht dem Einzelnen, sondern dem Ganzen, nicht den Personen, sondern der Idee, und er bedenkt sich deßhalb nicht, die Personen zu dem, was ihm vernunftnothwendig erscheint, zu zwingen. Durch dieses: benn ein Idealismus, wie ber seinige, ist immer bespotisch: die Bedingungen ber Wirklichkeit find für ihn nicht vorhanden, die Individuen haben dem Spfteme gegenüber kein Recht; Fichte verfährt in seiner Theorie aus ähnlichen Gründen absolutistisch, wie Plato, mit dem er auch wirklich theilweise, schon burch seinen Socialismus und burch spätere Vorschläge noch vollftändiger zusammentrifft. Was die vorliegende Frage im Besonderen betrifft, so kommt in den Barten ihrer Lösung gunächst ber Widerspruch zum Vorschein, in welchem sich Fichte durch seine mangelhaften

Bestimmungen über das Wesen und die Ausgabe des Stats mit sich selbst verwickelt. Bon der Boraussetzung ausgehend, daß der Stat nicht mehr sei, als eine Bereinigung zum Rechtsschutz, kommt er in der Folge zu der Ueberzeugung, er habe sich doch zugleich auch mit der Fürsorge für die Interessen seiner Angehörigen zu befassen. Weil er sich aber doch zugleich von jener Boraussetzung nicht loszumachen weiß, macht er nun die Interessen selbst zu Nechten und verlangt von dem State, daß er ihre Besriedigung ebenso erzwinge, wie er die Achtung der Nechte zu erzwingen verpslichtet und besugt ist. Es sind wenige anscheinend unverfängliche Sätze, aus denen sein Socialismus sich entwickelt, und eben darin liegt das Belehrende seiner Theorie, daß sie uns in ihrer Folgerichtigkeit und ihrer streng wissenschaftlichen Haltung die Punkte, auf deren richtige Fassung es hier ankommt, und die möglichen Irrwege deutlicher als die meisten verwandten Aussführungen erkennen läßt."

Der geschlossene Handelsstat war übrigens nicht eine bloße Jugendidee von Fichte. Er nahm die Hauptgedanken der Schrift auch in sein Shstem der Rechtslehre von 1812 auf und führte dieselben hier noch sorgfältiger aus. In solgenden Sätzen sprach er seine spätere socialistische Lehre noch präciser aus:

"Jeder hat das Recht der Selbsterhaltung. Die Natur hat dieselbe aber bedingt durch die Thätigkeit. Wer das Recht zum Bedingten hat, hat es auch zur Bedingung. Jeder darum hat als Recht eine Sphäre der Thätigkeit als Sigenthum und dadurch auch das Recht der Erhaltung derselben. Jeder soll seine Thätigkeit üben können. Die Art der Arbeit muß so sein, daß man in dieser Verbindung (mit Allen) davon leben kann. Wir gestehen dir das Recht zu, solche Arbeiten zu versertigen, heißt zugleich, wir machen uns verbindlich, sie abzunehmen. (!) Alles Sigenthum gründet sich auf den Vertrag Aller mit Allen, der so lautet: wir Alle behalten dieß unter der Bedingung, daß wir dir das Deinige lassen: unter der Bedingung, daß du arbeitest. Arbeit also ist Rechtsverbindlichkeit. Jeder muß von seiner Arbeit leben können. Da Alle verantwortlich

find, daß Jeder von seiner Arbeit leben könne und ihm beisteuern müßten, wenn er es nicht könnte, haben sie nothwendig auch das Recht der Aufsicht, ob Jeder in seiner Sphäre so viel arbeite, als zum Leben nöthig ist, und übertragen es der für gemeinschaftliche Rechte und Angelegenheiten verordneten Statsgewalt. Wie kein Armer, so soll auch kein Müßiggänger im State sein." (Fichtes Nachgelassene Werke. Bonn 1834. II, S. 531 f.) Wer erinnert sich, indem er diese Sähe des deutschen Philosophen liest, nicht an die spätern Beschlüsse der französischen Regierung vom 25. Febr. 1848: "Le Gouvernement provisoire de la République française, s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail, il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens."

Die ganze Statsansicht Fichtes war aber immer noch niedrig und materiel. Der Rechtsschutz ber Cigenthümer war im Grunde doch noch ber einzige Statszwed, ben er erfannte; nur verftand er diesen Rechts: schutz nicht mehr bloß als juristisch conservativ, sondern auch als wirthschaftlich reformirend. Indessen war boch schon in seiner ersten Schrift bem Stat eine höhere Culturaufgabe gestellt, und endlich erhob er sich zu einer geistigeren und idealeren Betrachtung bes States. Schon in feinen zu Berlin 1804-1805 gehaltenen Borlefungen über "die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" (Werke Bb. VI.) bezeichnet er "die Richtung aller individuellen Kräfte auf den Zweck ber Gattung" als die wahrhaft statliche Aufgabe, erklärt "die Cultur als den Zweck ber Gattung" und behauptet, es sei "die Bestimmung bes menschlichen Geschlechts, sich allmählich mit Freiheit zu bem absoluten Stat zu erheben." Er verwirft nun auch die Borftellung, daß der Stat "auf Individuen beruhe und aus ihnen zusammengesett sei." (VII, 144 ff.) Mit Einem Wort, sein Statsbegriff nähert fich ber hellenischen Statsibee.

Ausgebildeter aber erscheint seine neue "Statslehre" (Werke Bb. IV.) in den Borlesungen, welche er im Sommer 1813 auf der Universität Berlin gehalten hat. Da zeichnet er selbst den Gegensatz zwischen der gewöhnlichen — auch seiner früheren und der höheren wissenschaftlichen Auffassung des States mit folgenden Strichen:

"Dem gewöhnlichen natürlichen, unerleuchteten Menschen ist bas Leben, das burch die Wahrnehmung ihm gegebene, mithin bermalige, zeitliche und irdische Leben letter Zwed. Dieß bas Erfte und Söchste. Das Nächste nach ihm die Mittel, das Leben gu erhalten, es so mächtig, so bequem und so angenehm als möglich zu führen: irdische Guter und Besithumer, und die Wege ju diesen ju gelangen, Bewerbfleiß und Sandel. Diefe Mittel des Lebens, Eigen= thum genannt, wie sie auch zusammen gebracht seien, gegen gewalt= samen Raub jeder Art zu schützen, bazu ift der Stat, er bloß bas Mittel bazu. - Zuerft bas Leben, fobann bas But, endlich ber Stat, ber es schütt." (IV, 402.) "Hieraus folgt: 1) Die Menschheit zerfällt in zwei Grundstämme, die Eigenthumer und die Richteigen: thümer. Die ersteren sind nicht ber Stat - sie find ja als solche vor allem State - sondern fie halten ben Stat, wie ein Berr fich einen Bedienten hält, und der lettere ift in der That ihr Diener. 2) Es ift ben Gigenthumern burchaus gleichgültig, wer fie schützt, wenn sie nur geschützt werden; das einzige Augenmerk dabei ist: so wohlfeil als möglich. Der Stat ift ein nothwendiges Uebel, weil er Beld koftet. Der Krieg ift nur ein Streit zwischen zwei Berricherfamilien über die Frage, ob die eine oder die andere einen gewissen Diftrict vertheidigen folle. Die Eigenthümer und Gewerbtreibenden geht die Frage in der Regel nichts an. Sobald der Feind — nicht ber seinige, sondern der seines vorigen Berrschers - fich seines Wohnsites nur bemächtigt und bie Soldner bes anderen vertrieben hat, tritt alles wieder in seinen vorigen Bang; seine Sabe ift gesichert und er geht seinen Geschäften nach wie vorher." (IV, 404 f.)

Dieser niedrigen, auf ben Eigennut berechneten Statsansicht stellt Fichte nun seine neue Grundansicht gegenüber: "1) In der wahren Anssicht geht die Erkenntniß über die Wahrnehmung des Lebens, schlechthin über alles erscheinende und zeitliche Leben hinaus auf das, was in allem Leben erscheint und erscheinen soll, auf die sittliche Aufgabe — das Bild Gottes. — Hiezu ist das Leben bloß Mittel. 2) Jene Aufgabe ist schlechthin unendlich, ewig, nie erreichbar; das Leben ist

barum auch unendlich, ewig, nie zu erschöpfen, eben so wenig als sein Iweck; es ist ewig und über alle Zeit ekhaben. Die Zeit und das in ihr liegende und durch sie ablausende Leben ist selbst nur die Erscheinung des Lebens über aller Zeit. Sine Form und Gestaltung desselben kann aushören, das Leben selbst nimmer. 3) Das Leben der Individuen gehört nicht unter die Zeiterscheinungen, sondern ist schlechthin ewig (?), wie das Leben selbst. Also: das Leben und seine Erhaltung kann in dieser Ansicht nie Zweck sein, sondern es ist nur Mittel. 4) Weiter: die nothwendige Beschaffenheit des Lebens salls es sein soll Mittel sür seinen Zweck, ist die: daß es frei sei, daß es absolut (?) selbständig und aus sich selbst sich bestimme, ohne allen äußeren Antrieb oder Zwang. Diese Freiheit aber ist nicht gesetzt schlechtweg, so wie die Ewigkeit des Lebens; sie kann gestört werden und zwar durch die Freiheit der Anderen. Sie zu erhalten ist darum der erste der Freiheit eines Jeden selbst aufgegebene Zweck."

"So darum die Schätzung der Güter in dieser Ansicht: 1) Die sittliche Aufgabe, das göttliche Bild. 2) Das Leben in seiner Ewigseit, als Mittel dazu; ohne allen Werth, außer in wie sern es ist dieses Mittel. 3) Die Freiheit als die einzige und ausschließende Bedingung, daß das Leben sei solches Mittel, darum — als das Einzige, was dem Leben selbst Werth gibt."

- "5) Zeitliches Leben, ein Kampf um Freiheit, ift doppelt zu verstehen: Befreiung von den Naturantrieben innere Freiheit, die Jeder sich durch sich selbst geben muß. Bon der Freiheit Ansberer, äußere Freiheit, die jeder Einzelne in Gemeinschaft mit Allen durch Uebereinkunft und Erkennung eines Rechtsverhältnisses erwirdt. Diese Bereinigung zur Einführung des Rechtsverhältnisses, das ist des Berhältnisses, wo alle frei sind, ohne daß eines Einzigen Freiheit durch die aller Uebrigen gestört werde, ist in diesem Zusammenhange der Erkenntniß der Stat, richtiger das Reich."
- "6) Eine Menschenmenge, durch gemeinsame sie entwickelnde Geschichte zu Errichtung eines Reiches vereint, nennt man ein Volk. Deffen Selbständigkeit und Freiheit besteht darin, in dem angehobenen

Vange aus sich selber sich sortzuentwickeln zu einem Neiche. 7) Des Bolkes Freiheit und Selbständigkeit ist angegriffen, wenn der Gang dieser Entwicklung durch irgend eine Gewalt abgebrochen werden soll; es einverleibt werden soll einem anderen sich entwickelnden Streben zu einem Reiche, oder auch wohl zur Bernichtung alles Reiches und Nechtes. Das Bolksleben, eingeimpft einem fremden Leben, oder Absterben, ist getödtet, vernichtet und ausgestrichen aus der Reihe. 8) Da ist ein eigentlicher Krieg, nicht der Herrschamilien, sondern des Bolkes, die allgemeine Freiheit und eines Jeden besondere ist bedroht; ohne sie kann er gar nicht leben wollen, ohne sich für einen Nichtswürdigen zu bekennen. Es ist darum jedem für die Person und ohne Stellvertretung aufgegeben der Kampf auf Leben und Tod." (IV, 409 s.)

Mag man auch die Fichte'sche Begrundung noch mangelhaft finben, indem fie nicht hinreichend zwischen dem etwigen Leben Gottes und bem nicht ewigen Leben ber Menschen unterscheidet, bas Gefammt= leben bes Bolkes zu sehr mit dem ewigen Leben identificirt, und die Bebeutung bes Individuallebens im Gegensatz jum Gesammtleben ungenügend würdigt, so ift doch der geistige Fortschritt, den Fichte in ber Erkenntnig bes States gemacht hat, unverkennbar und es verbient unsere Beachtung, daß er - gang im Gegensate zu ber bergebrachten Anschauung - bem State fogar eine über bas zeitlichirdische Leben hinaus wirkende Bedeutung zuschreibt, in ähnlicher Weise, wie sie sonst nur der Kirche beigelegt ward. Zu diesem Durchbruch burch bie engen Schranken bes Gigenthumsstates und zu biefer Bertiefung in die geistige Natur bes States ist Fichte burch bas furcht: bare Schickfal gelangt, welches damals ben Stat seiner Wahl, Preußen, betraf. In der Noth des Vaterlandes, das von Napoleon zerschlagen und gebeugt ward, lechzte sein Berg nach Rettung und Befreiung von ber Fremdherrschaft. Da erschien ihm die ganze alte eigennützige Statsanficht verächtlich und troftlos. Seine männlich : tropige Seele fonnte und wollte nicht verzweifeln. Das allgemeine Clend regte ibn im Innersten auf. Indem er die Ursachen besfelben erwog, suchte er

jugleich die Kräfte zu finden, von benen Hulfe ju hoffen sei: und diese konnten nur sittliche und geistige sein. Dann aber mußte auch der Stat sittlicher und geistiger begriffen werden, als es bisher gesichehen war.

Die Niederlage der Preußen bei Jena (14. Oct. 1806) war auch für Fichte ein heftiger Schlag. Erft feit bem Mai 1805 hatte er eine Professur an der bamals preußischen Universität Erlangen erhalten. Bon ber Spannung, welche bem Rriege mit Frankreich borber ging, war er mit erfaßt. Er hatte sich erboten, in seiner Weise persönlich mitzuwirken, indem er wünschte, als Redner, gleichsam als sittlichpolitischer Feldprediger, dem Hauptquartier beigegeben zu werden. Rach ber Schlacht floh er von Erlangen, bas für Preugen verloren war, entschlossen, sein Schicksal im Unglück bieses States enger mit bemfelben zu verbinden. Er wollte nun in Königsberg die Professur verwalten, die in Erlangen nicht mehr möglich war. Aber auch da konnte er nicht bleiben, seitdem die frangosischen Beere im Norden siegreich vorrückten. Als nach dem Frieden von Tilsit (9. Juli 1807) Berlin von den Frangosen geräumt ward, fehrte Fichte sofort von Ropenhagen dabin zurud und hielt nun zu Berlin im Winter 1807 auf 1808 seine berühmten Reben an die deutsche Ration (Werke 36. VII.).

Noch zwei Jahre vorher hatte er in völliger Nebereinstimmung mit unsern großen Dichtern auch das politische Leben mit wesentlich kosmopolitischer Gesinnung betrachtet. Damals fragte er noch: "Welches ist denn das Vaterland des wahrhaft ausgebildeten christlichen Europäers?" und antwortete noch: "Im allgemeinen ist es Europa, insebesondere ist es in jedem Zeitalter derjenige Stat in Europa, der auf der Höhe der Cultur steht. Jener Stat, der gefährlich sehlgreift, wird mit der Zeit freilich untergehen, demnach aufhören auf der Höhe der Cultur zu stehen. Aber eben darum, weil er untergeht und untergehen muß, kommen andere, und unter diesen Einer vorzüglich herauf. Mögen doch die Erdgebornen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, dem Berge, ihr Baterland erkennen, Bürger des gesunkenen

States bleiben; sie behalten, was sie wollten und was sie beglückt: ber sonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und hin sich wenden, wo Licht ist und Recht. Und in diesem Weltbürgersinne können wir dann über die Handlungen und Schicksale der Staten uns beruhigen, für uns selbst und für unsere Nachkommen, dis an das Ende der Tage." (VII, 212.) Aber nun hatte die Noth seines deutschen Baterlandes auch das schlummernde Nationalzgefühl in ihm aufgeweckt und er sah nun, daß auch "der sonnenverwandte Geist" doch mit tausend unsichtbaren Banden mit dem Leben seines Volks verbunden sei und nicht so leichthin von dem gefallenen State zu dem siegreichen sich wenden könne.

Zwar erkannte er auch jett noch nicht die Nationalität als ein wichtiges Statsprincip. Indem er das beutsche Bolt an seinen Beruf mahnte und alle Hoffnungen ber Zukunft auf die unerschöpfliche Naturfraft bieses Volkes gründete, hob er doch fortwährend mit größtem Nachdruck die "menschliche" Bedeutung besselben hervor, und fo konnte fein Patriotismus sich mit bem Rosmopolitismus identifi-Aber es war doch ein Fortschritt, daß nun durch den Begriff bes bestimmten Volkes ber charafterlose Begriff einer blogen Menschenmenge verdrängt und ber Patriotismus ber "Ausländerei" entgegengesetzt ward. Die Deutschen waren erlegen in dem Kampfe mit den Frangosen. Es fam nun barauf an, fie wieder aufzurichten. Er unternahm es, indem er das geiftige Gelbstbewußtsein ber Nation wach rief und möglichst steigerte. Wie konnte bas überzeugender geschehen, als durch den Hinweis auf die deutsche Sprache, welche als lebendige Ursprache das ganze Leben der Nation begleitet hatte, als ber Spiegel und Ausdruck ihres ursprünglichen lebendigen Beiftes! Die Sprache ist bas geiftige Band, welches bas Bolf verbindet. Das Bolf hat einen ihm eigenen Beift, indem es eine ihm eigene Sprache hat.

Gerade darin aber stand die deutsche Nation nach Fichte's Meisnung allen andern voran. "Der eigentliche Unterscheidungsgrund liegt darin: ob man an ein absolut Erstes und Ursprüngliches im Menschen selber, an Freiheit, an unendliche Berbesserlichkeit, an ewiges

Fortschreiten unseres Geschlechts glaube, ober ob man an alles diese nicht glaube. Alle die entweder selbst, schöpferisch und hervordringend das Neue, leben, oder die falls ihnen das nicht zu Theil geworden wäre, das Nichtige wenigstens entschieden sallen lassen und ausmerkend dastehen, ob irgendwo der Fluß ursprünglichen Lebens sie ergreisen werde, oder die, falls sie auch nicht so weit wären, die Freiheit wenigstens ahnen und sie nicht hassen oder vor ihr erschrecken, sondern sie lieben: alle diese sind ursprüngliche Menschen, sie sind, wenn sie als ein Bolk betrachtet werden, ein Urvolk, das Bolk schlechte weg, Deutsche. Alle, die sich darein ergeben, ein Zweites zu sein und Abgestammtes und die deutlich sich also kennen und begreisen, sind es in der That, und werden es immer mehr durch diesen ihren Glauben: sie sind ein Anhang zum Leben, das vor ihnen, oder neben ihnen, aus eignem Triebe sich regte, ein vom Felsen zurücktönender Rachhall einer schon verstummten Stimme." (VII, 374.)

In dem Bolke offenbart fich "bas Göttliche unter einem befonbern Gefete ber Entwicklung. Die Gemeinsamkeit biefes Gefetes ift es, was in der ewigen Welt und eben darum auch in der zeitlichen, diese Menge zu einem natürlichen und von sich selbst durchdrungenen Bangen verbindet." (VII, 381.) "Jenes Gesetz bestimmt durchaus und vollendet das, was man den Nationaldgarafter eines Volfes genannt hat." (VII, 382.) Der Bolksgeist wird nun wirklich von dem Individualgeift unterschieden, aber zugleich mit der Strömung bes pantheistischen Gesammtlebens verbunden. Es ist etwas Ewiges, Böttliches in ihm, was die Liebe des Individuums anzieht und rechtfertigt. Es gibt nach Fichte auch eine irdische Ewigkeit. "Bolt und Baterland in diefer Bedeutung, als Träger und Unterpfand ber irbischen Ewigkeit, liegt weit binaus über ben Stat, im gewöhnlichen Sinne des Wortes - über die gesellschaftliche Ordnung, wie dieselbe im blogen flaren Begriffe erfaßt und nach Unleitung biefes Begriffes errichtet und erhalten wird. Diefer will gewisses Recht, innerlichen (?) Frieden und daß jeder durch Fleiß feinen Unterhalt und die Friftung seines finnlichen Daseins finde, so lange Gott fie ihm gewähren will. Dieses alles ist nur Mittel, Bedingung und Gerüst bessen, was die Baterlandsliebe eigentlich will, des Ausblühens des Ewigen und Göttelichen in der Welt, immer reiner, vollkommener und getroffener im unendlichen Fortgange. Eben darum muß diese Baterlandsliebe den Stat selbst regieren, als durchaus oberste, letzte und unabhängige Beshörde." (VII, 384.)

Diese höhere, geistige Baterlandsliebe ift also etwas anderes und erhabenercs als die "bürgerliche Liebe zu der Berfassung und den Gesetzen." In gewöhnlichen Zeiten mag wohl diese genügen, aber in großen Gefahren reicht sie nicht aus. Da muß man "über neue, nie dagewesene Fälle entscheiden, dann bedarf es eines Lebens, das aus sich selber lebe." (VII, 386.)

Bon ber Erkenntniß diefer hoben Bestimmung bes Bolksgeistes aus fordert nun Gichte, daß ber Stat vor allen Dingen Die Nationalergiehung als feine nächste Aufgabe ernftlich betreibe. Wenn es wahr ist, wie Fichte - freilich nicht ohne Neberschätzung der deutichen Nationalität - behauptete, daß die deutsche Nation allein eine naturfräftig fortlebende Sprache besitt, während die anderen romanischen und germanischen Nationen nur halb oder gang abgestorbene Sprachen haben und daher dem Tode verfallen find, wenn wirklich die Deutschen vorzüglich die Trager der Freiheit und der Geistigkeit find und das Göttliche auszubilden ihr ursprünglicher Beruf ift, fo mußte die geiftige Fortbildung ber Nation bas Sauptaugenmerk ber beutschen Staten fein. Es schien ihm nun fast ein Blud zu fein, daß Breußen durch die napoleonische Weltherrschaft genöthigt ward, auf alle andere freie Statsthätigfeit zu verzichten, und daß nun die Eine übersehene Aufgabe die Erziehung von dem fremden Machtgebote noch unberührt geblieben war; benn eben von diesem verborgenen Bufluchtsort des freien Beifteslebens aus ließ fich alles Berlorene wieder gewinnen und das Bollkommenere erreichen.

Der Gedanke war fruchtbar und der Anstoß, den Fichte gegeben, trug gewiß zu der Reform der öffentlichen Schulen und der Gründung neuer Bildungsanstalten viel bei. Aber auch hier zeigte sich der Ibealismus Fichte's in terroriftischer Form. Die Nationalerziehung, die er empfahl, hatte etwas spartanisch Antikes. Sie achtete weder die Freiheit der Familie, noch die Mannigsaltigkeit des Individuals geistes. Alles sollte sich zunächst dem Statszweck unterordnen, die ganze Erziehung von Statswegen und mit Statsmitteln besorgt werden, ungefähr so wie die Bildung der Männer zum Kriegsdienst. In demselben Augenblick, in dem er auf eine neue Statsaufgabe stößt, denkt er sich dieselbe immer wieder als eine absolute. Der pantheistische Gedanke stellt sich unverwerkt ein, und dem Göttlichen und Ewigen muß sich das individuellsmenschliche und zeitliche unverwerfen.

An der Stiftung der Berliner Universität nahm er natürlich den wärmsten Antheil. Das war ja ein lautes Zeugniß, daß trot allen äußern Elendes der deutsche Geist an sich selber nicht verzweisse und von dem Aufschwung der Wissenschaften Größtes erhoffe. Mit Wolf und Schleiermacher eröffnete er seine Borlesungen, bevor die Universität selber förmlich eröffnet war (15. Oct. 1810), an welcher er nun einen Lehrstuhl erhielt.

Die Reden an die deutschre Nation hatten den Sauptzweck gehabt, den Muth der besiegten Nation wieder ju ftarken und dieselbe ju der aufünftigen Erneuerung tes Rampfes vorzubereiten. Er hatte barin gegen die Universalmonarchie Napoleons scharf polemifirt. Da kam der Umschwung der Dinge rascher als er gehofft, aber auch weniger gründlich, als er gewünscht hatte. Der Brand von Moskau und die nordische Rälte hatten dem frangösischen Raiser den Sieg über Rußland aus der hand gewunden. Die gedrückten Nationen erhoben sich wieder gegen den gewaltigen Eroberer. Die Preußen voraus griffen zu den Waffen, um ihre Freiheit wieder zu erstreiten und den halb vernichteten Stat herzustellen. Fichte wurde von dem Gedanken ber nationalen Befreiung im Innersten ergriffen; es war ja seit Jahren sein eigener politischer Grundgebanke. Bon Neuem regte fich ber alte Blan in ihm, an bem Rriege in der Eigenschaft eines religiös-fittlich: politischen Lehrers, Mahners, Tröfters Theil zu nehmen: "Wenn ich wirfen konnte," schrieb er in sein Tagebuch, "daß eine ernstere,

heiligere Stimmung in den Leitern und Anführern wäre, so wäre etwas Großes gewonnen; und dieß ist das Entscheidende, heiligen ernsten Sinn befördern und Alles daraus herleiten." (Fichte's Leben I, S. 557.) Er hatte dabei verlangt, nur unter dem Könige oder seinem Stellvertreter im Hauptquartier stehen zu müssen. Un der sormellen Schwierigkeit scheiterte der Plan. Man verdankte ihm sein edles Anerbieten, aber nahm es nicht an.

Im Sommersemester 1812, während bes russischen Krieges hatte er sein Shstem der Rechtslehre vorgetragen (Nachgelassene Werfe Bd. II.), und im Sommer 1813, als Preußen in den Krieg eintrat, hielt er die Vorlesungen über das Verhältniß des Urstates zum Verznunftreiche, von denen oben schon die Rede war. Wenn man beide vergleicht, so sieht man den höheren Schwung auch seiner Phantasie. Er glaubte jetzt der Verwirklichung seines Ideals näher gekommen zu sein.

Aber es war ihm nur noch vergönnt, die frohe Botschaft zu ersleben, daß Deutschland von den Feinden geräumt sei. Seine Gattin hatte in aufopferndem Besuch der verwundeten und franken Krieger sich ein Nervensieber zugezogen. Sie selbst erholte sich wieder von der schweren Krankheit, aber eben als es sich bei ihr zur Genesung wendete, sprang das ansteckend gewordene Fieber auf Fichte über und machte seinem Leben ein Ende. (27. Jan. 1814.)

Das "Spstem der Rechtslehre" in der späteren Gestalt ruht auf denselben Grundlagen wie die frühere Darstellung, aber der Bau ist mehr in die Höhe geführt. Der Rechtsbegriff wird als "Denstnoth wendigkeit Aller als frei in der synthetischen Einheit des Begriffs Aller" erklärt und wird realisirt durch "die Rechtsverfassung, welche eine bestimmte und geschlossene Gemeine von Individuen ums sast." "Nur durch eine das Recht wollende Gemeinde kann eine Macht des Rechts, d. h. eine Statsgewalt rechtlich hervorgebracht werden und durch sie muß sie, so gewiß sie das Recht will, hervorzgebracht werden." (II, 502 f.)

Der Rechtsichut, welchen ber Stat Allen zu gewähren hat, wird

in dem weiten Sinne verstanden, daß der Stat auch die Arbeit ordne und für das Eigenthum Aller sorge. Neben dieser ökonomischen Statsaufgabe wird aber nun dem State die höhere sittliche gestellt. Als der letzte Zwek des States wird die Sittlichkeit bezeichnet, der absolut nothwendige Zweck Aller. "Nun kann dieser durch äußere und sinnliche Mittel nur so weit befördert werden, daß Alle zu der Freicheit kommen, einen sittlichen Zweck sich zu setzen. Das Recht ist die factische Bedingung der Sittlichkeit." (II, 539 f.)

Der Stat muß daher zur wahren sittlichen Freiheit erziehen und das kann er nur "durch Anstalten für die Bildung Aller zur Freiheit." Erst dadurch wird der Stat rechtmäßig, daß er dem höchsten Zwecke, der Sittlichkeit dient, "zur Realisation des göttlichen Bildes" mithilst. Fichte fordert daher: "allgemeine Bildungse anstalten zur Freiheit, nicht Anstalten zur Dressur, d. i. zur Fertigkeit und Geschicklichkeit, Werkzeuge zu sein eines fremden Willens. Das Kriterium des States und der Despotie ist dieses, ob Bildung in ihm herrscht, oder Dressur." (II, 540 f.)

Wieder wie früher behandelt er die Verfassungsfrage unter der Beleuchtung des Statsbürgervertrags, aber er faßt die Hauptausgabe, die Herstellung des "souveränen Willens" anders als früher. Indem er nicht "dem persönlichen Willen" derer, welche für das allzgemeine Recht zu sorgen haben, sondern dem in ihnen durchgebrochenen Willen des Nechts die Souveränetät beilegt — rex eris, si recte facies —; sagt er:

"Es sind zwei Lösungen der Frage möglich: entweder: a) dem persönlichen Willen des Rechts, oder falls dieses nicht möglich sein sollte, dem, der sich am meisten annähert, die Oberherrschaft zu versleihen: der Beste soll herrschen; oder b) umgekehrt, den persönslichen Willen, der da factisch herrscht, zum rechtlichen oder am meisten sich ihm annähernden Willen zu machen: Der Herrscher soll der Beste sein." (II, 629.)

Die meisten, sagt er, und er selber mit ihnen, haben die zweite Lösung versucht, mit wenig Glud und geringer Sicherheit. Auch seinen

frühern Vorschlag, daß das Ephorat die Gemeinde berufe, schreibt er nun einen zweiselhaften Werth zu, denn diese Berufung führt zur Revolution und so zu einem neuen Uebel, das gewöhnlich, "ehe nicht eine gänzliche Umkehrung mit dem Menschengeschlechte vorgeht," ein noch größeres Uebel ist. Die wahre Verbesserung erwartet er nur von "dem Fortschritt der Vildung zu Verstand und Sittlichkeit." (II, 634.) Dagegen erklärt er sich nun zu Gunsten der ersten Lösung:

"Es ist kein Zweisel, daß beim Fortschritte der Bildung sich Männer zeigen werden, die durchaus sittlich und rechtlich sind, Alles, selbst das Leben dem Nechte ausopsern, und bei denen diese Sittlichteit auch zu rechter Ersenntniß durchbricht." Aber er weiß auch die Wege nicht zu bezeichnen, auf denen die Besten zur Herrschaft gelangen. Die im Besitz der Macht sind, werden dieselbe dem Besten nicht abtreten, und das Volk wird ihn auch nicht wählen, so lange es eine schlechte Negierung hat. Er weist daher diese Aufgabe "der göttlichen Weltregierung" zu, und hofft, irgend einmal werde "Einer kommen, der als der Gerechteste seines Volkes der Herrscher desselben ist und dieser werde auch das Mittel sinden, eine Succession der Besten zu erhalten." Also auch Fichte verlangt einen politischen Messias.

In seinen letzten Vorlesungen über die Statssehre arbeitet er mit Borliebe an dieser obersten Aufgabe des States, "der Lehre von der Errichtung des Reiches," welche er der bisherigen Rechtslehre hinzussügt. Er begründet die Erzwing barkeit des Rechts aus dem Rechtsbegriff selbst, als der Vorbedingung zur sittlichen Freiheit: "1) Rur zum Rechte darf gezwungen werden, jeder andere Zwang ist durchaus widerrechtlich. 2) Für andere ist dieser Zwang rechtmäßig nur, inwiesern der Zwingherr erbötig ist, aller Welt den Beweis zu führen, daß seine Einsicht untrüglich sei. Kein Zwang, außer in Verzbindung mit der Erziehung zur Einsicht in das Recht. Der Zwingherr zugleich Erzieher." (IV, 437.)

Die Frage: "Wer hat ein Necht, Oberherr zu sein?" beantwortet er nun: "Der höchste menschliche Verstand, und da es diesen in keiner Zeit gibt (?), der höchste menschliche Verstand seiner Zeit

und feines Bolfes, b. h. ber bas etwige Gefet ber Freiheit in Unwendung auf seine Zeit und sein Bolf am richtigsten versteht." (IV, 444.) Diesen zu finden, das ist die Aufgabe. Fichte meint: "Nur Die Lehrer zeigen durch die That, indem sie in Anderen den gemeingultigen Berftand entwickeln, gemeingültigen Berftand" und beghalb muffe von ihnen der rechtmäßige Oberherr gewählt werden. Nur sie feien wahrhaft von Gottes Gnaben, und die äußere Erscheinung dieser Gnade zeige sich in der That des wirklichen - mit Erfolg gefronten - Lehrens. "Die Ernennung bes Oberherrn ift über alle menschliche Willfür hinweg wieder dahin gewiesen, wohin sie gehört (?), in den unerforschlichen Rathschluß Gottes." Die Forderung Blatons, daß die Philosophen herrschen sollen, wird so von Fichte erneuert. Da ber Stat nun vorzugsweise als Bilbungsanftalt betrachtet ward, fo war es natürlich, die Leitung des States bem Lehrerstande ju überweisen. Fichte fah nun geradezu nur noch zwei Stände, Lehrer und durch Lehrer Gebildete, Biffenschaftliche und Bolk. (IV, 394. 453.) Selbstverftändlich gebührte ben Erstern die Leitung ber Bildungsanstalt. "Der Lehrerstand hat aus seiner Mitte benjenigen jum Berricher zu ernennen, der fich als höchsten Berftand ausgesproden hat durch die That vor dem höchsten Richter. Ob dieser nun Eine phyfische Person ober ein Senat sein solle, mußte wieder ber Lehrerstand entscheiden."

Das Statsibeal Fichte's ift also der freie, vernünftige Lehrersftat. Ihn betrachtet er als die geistige Fortbildung des von Jesu gestisteten christlichen Gottesreichs. Es ist für ihn das bewußt geswordene Vernunftreich, worauf der Gang der Weltgeschichte hinsarbeitet. Die alte enge Theorie des bloßen Nechtsstates ist nun auch in der philosophischen Schule überwunden, aber indem die neue Statsslehre den Stat und die Schule verwechselt und zugleich wieder pantheistisch-theostratische Vorstellungen in sich aufnimmt, kehrt sie, ohne es zu wissen, in ihren Gedanken zu den ursprünglich noch kindischen Unfängen der Statscultur zurück, welche wir in dem indischen Brahmanenreiche schon vor Jahrtausenden kennen gelernt haben.

Berwandt mit dem Idealismus Fichte's ift der seines Zeitgenoffen Wilhelm v. Sumboldt's. 1 Wilhelm wurde in der Che des preugischen Kammerherrn Alexander Georg v. Humboldt mit einer Frau v. Colomb am 22. Juni 1767 zu Potsbam geboren, zwei Jahre früher als sein nicht minder berühmter Bruder, der Naturforscher Alexander v. Humboldt. Seine erste Jugend verlebte er abwechselnd in dem elterlichen Schlosse Tegel und in Berlin. Die Erziehung bes Anaben war anfangs bem Philanthropen Foachim Campe, später bem tennt: nifreichen und tüchtigen Kunth anvertraut. Damals florirte in Berlin die Periode der Aufklärung und Humboldt verkehrte gang in den Rreisen ihrer Förderer und Vertreter. Wir Spätern sind gelehrt worben, mit Beringschätzung auf diese Jahre ber Aufflärungsschwärmerei hinzubliden und unläugbar hatte fie etwas Rindisches und Gitles. Aber verglichen mit ber Steifheit ber alten Schule und mit bem erdrückenden Wuste herkömmlicher Vorurtheile erscheint sie wie ein frischer Morgenwind, der die Nebel und Dünste zerstreut, und verglichen mit der fanatischen Wuth der frangosischen Sakobiner ift sie das Bild liebenswürdiger Naivetät und Unschuld. Die Natur Sumboldt's litt feinen Schaben von diesen Ginfluffen und einen Theil wenigstens seiner immer heitern Sumanität dürfen wir wohl jenen auffallenden Jugendeindrücken guschreiben.

Sein individueller Geift besaß eine angeborene Jugendlichkeit, die ihn auch in reiferem Lebensalter nie verließ. Er blieb als Individuum ein Jüngling, obwohl diesem Grundzug seines Wesens der Körper nicht zu reinem Ausdruck diente. Er war sich dieses Widerspruchs zwischen seinem etwas ältlichen und wie er sagte "häßlichen" Gesicht und seinem schönen Jünglingsgeiste bewußt und beshalb nicht geneigt, sich porträtiren zu lassen. Wie alle wahren Jünglinge, so liebte er vor allem die Ideen. Darin fühlte er sich mit seinem Freunde Schiller urverwandt. Als schs und dreißigjähriger Mann schrieb

¹ R. Hahm Wilhelm v. Humboldt, Lebensbild und Charakteristik. 1858. Gesammelte Werke. 7 Bbe. Berlin 1841—1852. Schlesier Erinnerungen an B. v. H. 2 Bbe. Stultgart 1843—1845.

er noch (1803) an diesen von Rom: "Seien Sie überzeugt, mein theurer Freund, daß mein Interesse, meine Richtungen sich nie ändern werden. Der Maßstab der Dinge in mir bleibt sest und unerschüttert; das Höchste in der Welt bleiben und sind — die Ideen. Diesen hab' ich ehemals gelebt, diesen werde ich jetzt und ewig getreu bleiben und hätte ich einen Wirfungskreis, wie der, der jetzt eigentlich Europa besherrscht, so würde ich ihn doch immer nur als etwas jenem Höheren Untergeordnetes ansehen und das ist meine wahre Meinung."

Seine Ibeale hatten übrigens von Anfang an einen großen Schwung und frühe hatte er auch die Gegensäße der geistigen Richtungen, welche in seiner Zeit sich regten, mit empfunden und mitgemacht und war durch dieselben gehoben worden. Nicht immer und nicht ganz folgte er als Studirender den nüchtern-kalten Nationalisten, zuweilen gab er sich eifrig den wärmeren Neizen der Romantik hin, welche auch in Berlin ihre Verehrer sammelte. Er war wohl ein Jünger Engels und Biesters gewesen und hatte sich Kant und Menz delssohn angeschlossen, aber er schwärmte dann auch wieder für Henziette Herz, die Freundin Friedrich Schlegels und Schleiermachers und erwarb frühe so eine nütliche Vielseitigkeit der Vetrachtungsweise.

Seine Geistesanlage war zugleich durch einen kritisch-sondernden Berstand ausgezeichnet und durch eine leicht erregbare Phantasie, durch eine männliche Begeisterung für das Große und Edle und durch eine weibliche Empfindsamkeit. Abwechselnd trat bald die eine, bald die andere Kraft seines Wesens in seinem Leben bestimmend hervor. Bon Zeit zu Zeit übte er sich in den ernsten Arbeiten der sprachlichen Kritif und in dem dialektischen Kampse der Diplomatie; dann überließ er sich wieder ästhetischen Studien und Genüssen und versuchte sich in poetischen Formen; er schloß enge Freundschaften und gründete ein schönes Familienleben in stillem Fürsichleben, und wiederum entwickelte er die Energie des practischen Statsmanns nach außen und solgte er der Anziehung geistreicher oder schöner Frauen. Für seine wissenschafte lichen Arbeiten und seine Menschenkenntniß kam ihm ein umfassendes und treues Gedächtniß sehr zu Hüsse. Bielleicht war das eine

glückliche Rassebegabung, an welcher auch sein Bruder Alexander Theil hatte. Jedenfalls aber gehörte die sinnliche Reizbarkeit, welche ihm mancherlei übertriebene Vorwürfe zuzog, nur seinem Körperleben an. Auf sein inneres Wesen, auf seine wissenschaftliche Haltung und auf seine politische Haltung hatte dieselbe keine erhebliche Wirkung.

Seine Universitätsstudien betrieb er zuerft in Frankfurt a. b. Dder, bann in Göttingen, wo ihn Sehne in die klaffische Philologie einführte. Mit deffen Tochter Therese und ihrem Mann Georg Forster schloß er ein enges Freundschaftsbundniß (1787, 1788). Den gelehrten Studien hielt das Bedürfniß nach vielseitigem Verkehr und "die Leidenschaft, intereffanten Menschen nabe zu tommen," bas Gegengewicht und bewahrte ihm die weltmännische Freiheit. In dieser Absicht unternahm er verschiedene Reisen, theils in der Nähe, theils größere nach Paris und in die Schweiz. Paris besuchte er in ber bewegten Zeit ber erften großen Siege ber Revolution im Augnst 1789, fab Mirabeau in feiner Größe und die Nationalversammlung in ihrer Begeisterung; aber da schon theilte er die idealisirende Bewunderung seines Begleiters Campe nicht völlig. Der Bruch mit der Vergangenheit schien ihm bedenklich und ber Ginblick in die rohe Realität ernüchterte ihn. In ber Schweiz fand er seine gespannte Erwartung von Lavater bei einem Besuche in Burich ebenfalls enttäuscht. Die sichtbare Gitelfeit bes Mannes war ihm zuwider und den edeln Kern desfelben zu entdecken fand er keine Gelegenheit. Dagegen jog ihn ber finnige Jakobi näber an.

Seinen ersten Statsdienst begann er als Referendär am Kammersgericht zu Berlin (1790), hielt aber nicht lange in diesem Beruse aus. Die Neigung zu individueller Freiheit zog ihn in's Privatleben zurück. Bei einem Besuche in Weimar hatte er sich mit Karoline Dacheröben verlobt. Im Juli 1791 kam diese glückliche She, welche ihn mit dem Kreise Dalberg und mit Schiller in freundliche Beziehung brachte, zur Erfüllung.

Bald nachher entstand auch seine wichtigste politische wissenschaftliche Schrift: "Ideen zu einem Bersuche, die Grenzen der Wirksamkeit bes States zu bestimmen" (zuerst in Fragmenten in der Thalia von 1792; W. v. Humboldts gesammelte Werke Bb. VII. Berlin 1852). Die Schrift war in practischer Hinsicht gearbeitet. Sie sollte den Coadjutor Dalberg, der im Begriffe stand, die kursürsteliche Regierung des Erzbisthums Mainz zu übernehmen und zu poliztischen Resormen geneigt war, vor dem Fehler der Vielregiererei warnen und das Recht der individuellen Freiheit wider den Staatsabsolutismus der Zeit energisch vertreten. Humboldt sprach übrigens darin seine damalige Statsansicht ganz allgemein aus.

Im Gegensatze zu der antiken Statslehre, welche den einzelnen Menschen rücksichtsloß dem State unterordnet und ausopfert, betrachtet er den Stat nur als ein nothwendiges Uebel, welches im Interesse der persönlichen Freiheit auf enge Grenzen beschränkt werden müsse. Das Söchste ist ihm das Individuum. "Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt — ist die höchste und proportionirlichste Vildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerläßliche Bedingung." "Sigenthümlichseit der Kraft und der Bildung ist das, worauf die ganze Größe des Menschen zuletzt beruht, wonach der einzelne Mensch ewig ringen muß und was der, welcher auf die Menschen wirsen will, nie aus den Augen verlieren dars." (VII, 10. 11.)

Von der Eigenthümlichkeit der Einzelmenschen aus ist es schwer den Statsbegriff zu finden. Der Freiheit gegenüber, welche das Individuum wünscht und bedarf, um sich "aus sich selbst in seiner Eigenthümlichkeit zu entwickeln," erscheint der Stat vornehmlich als eine Schranke, als ein Hemmniß; und das Bedürsniß, die Macht des States eng zu begrenzen, wird lebhaft empfunden. Humboldt sucht nun im Sinzelnen nachzuweisen, daß jede positive Sorge des Stats sür das Wohl der Bürger schädlich und nur die negative Sorge für die Sicherheit der Bürger nothwendig und gut sei. Der Zweck des States ist ihm nicht die öffentliche Wohlfahrt überhaupt, sondern nur "die Erhaltung der Sicherheit sowohl gegen auswärtige Feinde als innerliche Zwistigkeiten." (S. 43.)

Er tabelt die Sorgfalt bes States für die physische Wohlfahrt ber Bürger, weil fie bie natürlichen Kräfte und bie Energie bes handelns schwäche, den Charafter erniedrige und die Eigenthumlichkeit der Individuen in eine widerwärtige Gleichförmigkeit hinein awänge. Bon ber Selbsthülfe und Selbstthätigkeit erwartet er Alles; und wo ein Zusammenwirken der Kräfte nöthig ift, da zieht er die freien Bereine ben Statsanstalten weit vor. Die Statsfrankheit ber neuern Zeit, die bureaufratische Einmischung in das Privatleben und bie mechanische Behandlung ber öffentlichen Dienste schildert er bortrefflich: "Borzüglich ift hiebei ein Schabe nicht zu überseben, weil er ben Menschen und seine Bilbung so nabe betrifft, nämlich daß die eigentliche Verwaltung ber Statsgeschäfte badurch eine Verflechtung erhält, welche, um nicht Berwirrung zu werden, eine unglaubliche Menge betaillirter Einrichtungen bedarf und ebenso viele Personen beschäftigt. Bon diesen haben indessen boch die meisten nur mit Zeichen und Formeln ber Dinge zu thun. Daburch werden nun nicht bloß viele vielleicht treffliche Röpfe bem Denken, viele sonst nütlicher beschäftigte Sande ber reellen Arbeit entzogen; fondern ihre Beiftesfrafte felbst leiden durch diese jum Theil leere, jum Theil zu einseitige Beschäftigung. Es entsteht nun ein neuer und gewöhnlicher Erwerb, Beforgung von Statsgeschäften, und dieser macht die Diener bes Stats so viel mehr von dem regierenden Theile des Stats, der fie befoldet, als eigentlich von der Nation abhängig. — Die, welche einmal die Statsgeschäfte auf diese Weise verwalten, seben immer mehr und mehr von ber Sache hinweg und nur auf die Form bin, bringen immerfort bei dieser vielleicht wahre, aber nur mit nicht hinreichender Sinsicht auf die Sache selbst und daher oft zum Nachtheil dieser ausschlagende Berbefferungen an, und so entsteben neue Formen, neue Weitläufigfeiten, oft neue einschränkende Berordnungen, aus welchen wiederum fehr natürlich eine neue Bermehrung ber Geschäftsmänner erwächst. Daher nimmt in den meiften Staten von Jahrzebend zu Jahrzebend bas Personale ber Statsbiener und ber Umfang ber Registraturen ju und die Freiheit der Unterthanen ab." (30.)

Sogar die Che will er der Einwirfung der ftatlichen Gesetzgebung entziehen. "Die Wirfungen der Che," fagt er, "find so mannigfaltig als ber Charafter ber Individuen, daher muß es die nachtheiligften Folgen haben, wenn ber Stat eine mit ber jedesmaligen Beschaffenheit der Individuen fo eng verschwifterte Berbindung durch Gesetze zu bestimmen und von andern Dingen als von der blogen Neigung abhängig zu machen versucht. - Dieß muß um so mehr ber Fall sein, als er bei biesen Beftimmungen beinahe nur auf bie Folgen, auf Bevölkerung, Erziehung der Kinder u. f. f. seben kann. Man hat die ungetrennte, dauernde Berbindung eines Mannes mit einer Frau ber Bevölkerung am zuträglichsten gefunden und unläugbar entspringt gleichfalls keine andere aus der wahren, natürlichen, unverstimmten Liebe. Der Fehler scheint nur darin ju liegen, daß das Gefet befiehlt, ba boch ein foldes Berhältniß nur aus Reigung, nicht aus äußeren Anordnungen entstehen fann und wo 3wang ober Leitung ber Neigung widersprechen, diese noch weniger zum rechten Wege jurudtehrt. Daber follte ber Stat nicht nur bie Banbe freier und weiter machen, sondern überhaupt von der Che seine ganze Wirksamfeit entfernen und diefelbe vielmehr ber freien Willfür ber Individuen und der von ihnen errichteten mannigfaltigen Berträge ganglich überlaffen." (25.)

Stehen die Ansichten Humboldt's über die She im Widerspruch mit der noch heute herrschenden Meinung, so sinden seine Einwendungen gegen die Beeinflussung der Religion von Seite des States alls gemeinere Zustimmung. Auch da geht er von der sittlichen Aufgabe der Individuen aus, sich zu entwickeln: "Sucht der Stat die Religiosität direct zu befördern oder zu leiten, fordert er statt wahrer Ueberzeugung Glauben auf Autorität, so hindert er das Aufstreben des Geistes, die Entwicklung der Seelenkräfte, so bringt er vielleicht durch Gewinnung der Einbildungskraft, durch augenblickliche Rührungen Geseymäßigkeit der Handlungen seiner Bürger, aber nie wahre Tugend hervor." (72.) Der in Religionssachen völlig sich selbst gelassene Bürger wird nach seinem individuellen Charakter religiöse Gesühle in sein Inneres verweben

ober nicht; aber in jedem Fall wird sein Jdeenspstem consequenter, seine Empfindung tiefer, in seinem Wesen mehr Einheit sein, und so wird ihn Sittlichkeit und Gehorsam gegen die Gesetze mehr auszeichnen. Der durch mancherlei Anordnungen beschränkte hingegen wird trotz derselben ebenso verschiedene Religionsideen aufnehmen oder nicht; allein in jedem Fall wird er weniger Consequenz der Ideen, weniger Innigeseit des Gesühls, weniger Einheit des Wesens besitzen, und so wird er die Sittlichkeit minder ehren und dem Gesetz öfter ausweichen wollen." (81.)

Aus ähnlichen Gründen spricht sich Humboldt auch gegen alle Einwirfung bes States in sittlichen Dingen aus und vertheidigt den Grundsatz: "daß der Stat sich alles Bestrebens, direct oder indirect auf die Sitten und den Charakter der Nation anders zu wirken, als insofern dieß als eine natürliche Folge seiner übrigen schlechterdings nothwendigen Maßregeln unvermeidlich ist, gänzlich enthalten müsse und daß alles was diese Absicht besördern kann, vorzüglich alle besondere Aufsicht auf Erziehung, Religionsanstalten, Luzusgesetze u. s. f. schlechterdings außerhalb der Schranken seiner Wirksamkeit liege." (98.)

Indem er den Statszweck ausschließlich auf die Sicherheit der Bürger beschränkt, versteht er unter Sicherheit die "Gewißheit der gessetzmäßigen Freiheit." Der ganze Statsbegriff wird so ein bloßer Rechtsbegriff, und die Aufgabe des States ist nur die negative, die Bürger gegen widerrechtliche Störung ihrer Freiheit zu wahren.

Man begreift ben einseitigen Nadicalismus dieser Theorie nur, wenn man an ihren Gegensat, an die gewaltsame bureaukratische Bormundschaft, insbesondere auch des preußischen States in jener Zeit sich erinnert. Es kam in der That darauf an, das Recht der Privatsfreiheit nachdrücklich wider die vermeintliche Allgewalt des States zu vertreten und die individuelle Thatkraft gegen Regierungsmaximen zu schützen, welche den erwachsenen und selbständigen Mann wie ein unmündiges Kind behandelten. Hätte Humboldt in früheren Zeiten geslebt, in denen der Stat ohne Macht war und es außer der Rechtspflege fast keine öffentliche Berwaltung und keine statliche Sorge für die

materiellen und Culturinteressen gab, so hätte wohl auch er eingesehen, baß eine so enge Begrenzung ber Statsaufgabe ben gemeinsamen Lebensaufgaben ber Bölfer nicht genüge.

Allerdings war die ausschließliche Rücksicht auf die Individualität ber Einzelmenschen geeignet, bas Privatrecht zu erklären, nicht aber bas Statsrecht zu begründen; und bie Anschauung im Ganzen war für die moderne Statsentwicklung, obwohl fie einzelne Sate erhellte, bod unbrauchbar, indem der moderne Stat nicht bloß die Freiheit der Individuen, sondern zugleich die einheitliche und mächtige Geftaltung bes Gesammtlebens anstrebt. Wie Humboldt perfönlich damals aus bem Stat heraus flüchtete, um gang feiner Familie und feinen Bribatneigungen zu leben, so suchte seine Theorie ber Statsautorität wie ber Statsforge fich zu entziehen und beibe möglichst einzuschränken. Bon ber organischen Natur bes Stats und von seiner Bestimmung, bem Gesammtleben des Bolks zu bienen und basselbe barzuftellen, hatte er bamals noch feine Abnung. Wie die antife Statelehre bas Recht bes States überspannt hatte, so übertrieb er nun in entgegengesetzter Richtung das Recht der Individuen. Er war darin ein echter Vertreter ber urbeutschen statsscheuen Gefinnung.

Während mehrerer Jahre wendete Humboldt sich nun ganz den ästhetischen Genüssen und fritischen Beschäftigungen zu. Mit dem großen Philologen Wolf stand er in lebhaftem Brieswechsel und mit Schiller schloß er intimste Freundschaft. Auch Goethe kam er nahe und nahm an den Horen einen lebhaften Antheil. Wiederholt lebte er längere Zeit in Jena und in Weimar, den glänzenden Sigen der neuen Literaturepoche. Es war das die schöne genußreiche Blüthenzeit seines Lebens, die er zu harmonischer Ausbildung seines Geistes zu benußen verstand.

Endlich regte sich boch wieder der Trieb zu politisch practischer Thätigkeit in ihm und er übernahm die Stelle eines preußischen Gessandten am päpstlichen Hof. (1802—1808.) Seine politische Wirfssamkeit konnte hier nicht bedeutend sein. Auf die Hauptfrage der Zeit, auf das Verhältniß des Papstes und Italiens zu dem Kaiser Napoleon

rermochte Preußen keinen Einfluß zu üben. Desto bebeutender war seine sociale Stellung und sein fördernder Einfluß auf die künstlerischen und wissenschaftlichen Bestrebungen jener Zeit. Das Haus Humboldt war für Künstler und Gelehrte, vorzüglich aber nicht ausschließlich für die Deutschen, eine offene Zuflucht und eine reiche Förderung anmuthiger Geselligkeit. Mit der Kurie stand der Minister persönlich auf dem besten Fuß. Er vermied es, die Dinge anzuregen, von denen er sagte, daß selbst der Engel Gabriel sie zu Kom nicht ausmachen könne, dagegen erreichte er von der geängstigten Regierung zahlreiche kleine Gefälligkeiten.

In Rom vollendete fich feine Gelbstbildung. Er fand ba die nothige Erganzung feiner Ideen. Seine bisherige Neigung und Entwicklung war eigentlich von dem State abgewendet. Der germanische Individualismus war der ausgesprochenfte Bug seines Wefens. Deghalb zog ihn auch im Alterthum bas freie Griechenland weit mehr an, als ber mächtigere römische Stat. Aber von jeher war Rom barauf angelegt, die Germanen zum Stat zu erziehen. Auch humboldt bekam nun in Rom ben Gindruck bes großen Zusammenhangs in ber Weltgeschichte und eines mächtigen Ganzen, beffen Schickfal auch das Leben der Individuen zum großen Theil bestimme. Rom wedte in ihm eine erhebende und zugleich eine wehmuthige Stimmung. "In diefer Stadt," schrieb er, "und in ihrer Umgebung ift ber Begriff bes welthistorischen Ganges der Menschheit und das Gefühl bes noth: wendigen Sinkens alles Bestehenden in der Zeit wie in einem ungeheuren Bilde auf alle Zeiten verkörpert hingestellt." In der That lief er die Gefahr, in folder quietiftischer Betrachtung fich einzuspinnen. Das Schicksal aber sorgte auch dießmal besser für ihn. Die Noth seines Baterlandes rief ihn zu einem männlicheren Berufe.

Das von Napoleon geschlagene Preußen begann seine geistige Wiedergeburt, und Humboldt wurde eingeladen, dazu mitzuwirken. Zum geheimen Statsrath ernannt, erhielt er zu Anfang des Jahrs 1809 die Leitung des Cultus: und Unterrichtswesens in Preußen. In seiner früheren Schrift hatte er sich auch gegen die öffentliche Erziehung

ausgesprochen und ber freien Privaterziehung ben Borzug gegeben. Bett war er genöthigt, vor allen Dingen für die öffentlichen Schulen von Stats wegen zu forgen. Er that bas fo viel an ihm lag in einer Weise, welche auch die individuelle Tüchtigkeit und Thatkraft der Jugend eber schützte und fraftigte als beschränkte und wußte fo, was in dem Ideal feiner Jugend Wahres gewesen, ju erhalten, und was darin Ueberspanntes und Frriges gelegen war, ju ermäßigen und zu beseitigen. Auf die Volksschule wirkte er im Geiste Pestalozzis hauptsächlich burch den Württemberger Zeller, den er einem Normalinftitut in Rönigsberg vorsette. Sein größtes und bleibendstes Berdienft aber war die Stiftung ber Universität Berlin. "Die Rühnheit bes Unternehmens in einem Zeitpunkte, wo ein Theil Deutschlands vom Rriege verheert, ein anderer in fremder Sprache von fremden Gebietern beherrscht wird, der deutschen Wissenschaft eine kaum gehoffte Freistatt zu eröffnen" (Worte seines Antrags), war ihm zugleich eine Burgschaft für den beabsichtigten Erfolg. Er wollte so aufs neue "Alles, was sich in Deutschland für Bildung und Aufklärung intereffirte, auf bas festeste verbinden und einen neuen Gifer und neue Warme für bas Wiederaufblühen bes States erregen."

Noch bevor aber die neue Universität eröffnet wurde (15. Oct. 1810), ging Humboldt wieder in die diplomatische Lausbahn über. Die Regierung war froh, des schaffenden Drängers los zu werden und er hatte keine Lust, ein bloßes Glied der alten bureaukratischen Maschine zu werden. Seitdem er zum preußischen Gesandten nach Wien ernannt war (14. Juni), begegnen wir ihm nun überall in den wichtigsten völkerrechtlichen Verhandlungen der folgenden Jahre und bei jeder Gelegenheit offenbart sich nun der gereiste Geist des Statsmanns.

Als der russische preußische Krieg gegen Napoleon sich erneuert hatte, hatte er voraus die Aufgabe, das schwankende und zaudernde Desterreich zur Allianz mit den nordischen Mächten zu bestimmen. Er hatte das eiserne Kreuz verdient, als es endlich (am 10. August 1813) zum offenen Bruch Desterreichs mit Frankreich fam. Mit Stein, dem er ganz vertraute, und mit dem Statskanzler Hardenberg kam er nun

in nahe Beziehung, die alte mit Metternich und mit Gent pflegte er geflissentlich, am Hofe war er nun beliebt geworden; er folgte dem vorschreitenden Hauptquartier und hatte Theil an den Berhandlungen von Teplit, Franksurt, Chatillon, an dem ersten Pariser Frieden (30. Mai 1814). Er wurde Hardenberg als preußischer Gesandter zum Wiener Congreß beigeordnet, und wohnte demselben bis zum Schlusse bei.

Vorzüglich auf Humboldt lasteten die Arbeiten der Referate und ber bermittelnden und bergleichenden Formulirung, zumal in den beutschen Angelegenheiten, die auf dem Congreß geregelt werden sollten. Tallebrand gab ihm bas Zeugniß, daß er von den drei oder vier ersten europäischen Statsmännern einer fei, aber er nannte ihn zugleich, um seinen Aerger über die dialektische Gewandtheit des Gegners Luft zu machen, einen "eingefleischten Cophiften." Bier unter ben Diplomaten war feine weiche Empfindsamkeit nirgends zu bemerken. Sein Sarkas: mus, der überall die lächerlichen Seiten der Gegner herauskehrte und verspottete, war gefürchtet. Er schien "talt und flar wie die Decemberfonne." Er war eher zu kalt berechnend, zu leidenschaftsloß, zu bermittelnd. Er betrachtete die Dinge zu fehr aus der Logelperspective eines von ihnen unabhängigen Philosophen. Es fehlte ihm boch ber volle Glaube an den Stat und die Zuversicht auf die Bedeutung feiner Miffion. Insbesondere die Geschichte ber beutschen Bundesverfaffung macht einen erbärmlichen Eindrud. Sardenberg und Sumboldt ließen fich von Concession zu Concession brangen. Fast jeder weitere Schritt ift eine Berschlechterung ber ursprünglichen Plane von Stein und humboldt. Er vertheidigte den Rudzug mit großem Fleiß und Geschick, aber er wagte keinen fühneren Angriff, und als ber verbannte Napoleon plötlich wieder in Frankreich erschienen war, unterzeichnete auch Sumboldt im Gifer abzuschließen, die Bundesacte (11. Juni 1815), nachdem der lette Rest der besseren Borschläge, das Bundesgericht, auch noch der fleinlichen Souveränetätspolitik deutscher Fürsten geopfert worden war. Der Patriotismus wurde von dem Absolutismus aus: gebeutet.

Zum zweiten Male zogen die Alliirten siegreich in Paris ein. Auch an dem zweiten Pariser Frieden hatte er Antheil, und auch hier glückte es ihm nicht, die Interessen von Deutschland und von Preußen mit zureichendem Ersolg zu schützen. Seine Bemühungen, eine gessicherte Grenze gegen Frankreich zu erlangen, blieben fruchtlos. Statt bessen kam ohne sein Vorwissen die sogenannte heilige Allianz zu Stande. Die Befreiungskriege endigten mit der Berdüsterung aller modernen Ideen, und mit der kurzsichtigen Restauration eines schwach gewordenen Absolutismus. Damals spielte man noch mit dem Scheine der Resorm. Als der neue Bundestag in Franksurt eröffnet wurde (5. Oct. 1816), durste Humboldt noch im Namen Preußens eine Fortbildung des Bundes in Aussicht stellen und der österreichische Präsidialgesandte stimmte zu. Aber das waren leere Hoffnungen, und Humboldt verließ bald nachher Franksurt gänzlich enttäuscht.

Nicht besser sah es in Berlin aus, wohin Humboldt als Mitglied bes neugebildeten Statsrathes berusen wurde (1817). Die verheißene Bersassung wurde im Austeimen zurückgehalten, der Statskanzler Hardenberg selbst war gelähmt, eine reactionäre Hospartei sammelte auch hier die Früchte der Bolkserhebung und der Siege über den Feind in ihre Keller. Humboldt kam im Statsrath scharf mit ihr ins Gesecht. Da wurde er als Gesandter nach London entsernt (September 1817), in ein "glänzendes Exil," aus dem in die Muße des Privatslebens zurückzutreten Humboldt bereits entschlossen war, als man ihm endlich die längst verdiente Ministerstellung nicht länger vorenthalten konnte.

Die Leitung der ständischen und Communalangelegenheiten wurde ihm mit Sitz und Stimme im Ministerium übertragen. (11. Jan. 1819.) Wieder glimmte die Hoffnung auf, daß es endlich mit der Verfassungstreform in Preußen Ernst werde. Humboldt war nach Stein der entsichiedenste Vertreter derselben, weniger weil der König die Stände zu berusen versprochen hatte und die vorgeschrittenen Parteien im Volke sie begehrten, als weil er von der Ueberzeugung durchdrungen war, daß die Repräsentativversassung, indem sie "die sittlichen Kräfte der Nation

erhöhe, auch den Stat ftarte und eine sichere Burgschaft sei sowohl seiner Erhaltung nach außen als seiner fortschreitenden Entwicklung im Innern." 1 Er war ein Gegner bes fogenannten Nivellirungs: shstems, er wollte weder die amerikanische noch die französische Conftitution nachgeahmt wiffen. Schon als junger Mann hatte er gegen bie lettere Bedenken geäußert. Er hatte es getadelt, daß "die constituirende Nationalversammlung ein völlig neues Statsgebäude nach blogen Grund: fäten der Vernunft habe aufführen wollen." 2 Damals ichon meinte er: "Reine Statsverfaffung könne gelingen, welche die Bernunft nach einem angelegten Plane gleichsam von born ber gründet; nur eine solche kann gebeihen, welche aus dem Kampfe des mächtigeren Bufalls (?) mit der entgegenstrebenden Vernunft hervorgeht." Obwohl er seiner gangen Denkweise gemäß eber, wie er es nannte, "meta: physisch" als historisch verfuhr und sich zunächst von philosophischen Ideen bestimmen ließ, so hielt er doch die schon früh erkannte Maxime fest, "daß neue Magregeln und Ginrichtungen im State an icon vorhandene geknüpft werden muffen, damit fie als heimisch und vaterländisch im Boden Wurzel faffen können," und wollte fo in "Wiederberftellung" ber alten ftandischen Berfassung zugleich bie neue Berfaffung ins Leben führen. Er wollte die liberalen Ideen mit ben conservativen Interessen versöhnen. Das historische Recht verstand er aber nicht im Sinne des vormals Gewordenen ober gar bes Beralteten, sondern im Sinne des Werbenden und lebendig Fortwirkenden. Er war barin freier noch und unbefangener als Stein, welchen gelegentlich bas reichsfreiherrliche Bewußtsein irre führte.

Er sprach sich für die Einführung einer ständischen Berfassung aus hauptsächlich in der Ueberzeugung, "daß eine solche dahin führen werde, dem State in der erhöhten sittlichen Kraft der Nation und ihrem belebten und zwedmäßig geleiteten Antheil an ihren Angelegenheiten eine größere Stütze und dadurch eine sicherere Bürgschaft seiner

<sup>&#</sup>x27; "Denkschrift über Preußens ständische Berfassung." In ben Werken VII, S. 198 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief von 1791; in ben Werken I, S. 302.

Erhaltung nach außen und seiner inneren fortschreitenden Entwickelung zu verschaffen." (VII, 207.) Er wollte nicht Stände als ein Gegenzgewicht gegen die Regierung, er verlangte vielmehr eine "politische Organisation des Bolks selbst," b. h. er verstand die neue Bersassung als Repräsentativversassung. Die Regierung sollte dabei seiner Ansicht nach eher das Brincip der Berbesserung, die Stände das der Erhaltung darstellen. Eine liberale Regierung mit conservativer Bolksvertretung schien ihm der wünschenswertheste Statszustand, und wenn in vielen Staten eher das Gegentheil sich zeigte, so erklärte er diese Erscheinung theils aus den ungewöhnlich großen überlieserten Mißbräuchen der Regierungen, theils aus einem sehlerhaften Wahlspstem.

Den Abel wollte er nur als "politischen Stand" und nur insoweit berücksichtigt wissen, als er noch lebenskräftig sei. Er widerräth es, daß der Stat positiv dem Abel zu Hülfe komme, ihn gewissermaßen als einen halberstorbenen ins Leben zurück führe." Er vertrat dagegen "die Ansicht, daß der Stat ihm nur Freiheit und gesetzlichen Antried geben soll, durch seine eigene Kraft ins Leben zurück zu kehren." Das aber geschieht, nachdem die alte Reichsverkassung untergegangen war, durch Betheiligung des grundherrlichen Abels an den neuen Landständen. Bon privatrechtlichen kastenartigen Privilegien des Abels will er nichts mehr wissen und erklärt sich gegen die Fortdauer der Steuerfreiheit wie gegen den abscheulichen Begriff der ungleichen Ungenossenehe im preußischen Landrecht. Er verlangt, daß auch den andern Classen der Bevölkerung eine ausreichende Bertretung gewährt und insbesondere der moderne Mittelstand berücksichtigt werde.

Alls Basis der ganzen Reform erkannte er die Gemeindeordnung. Wie für die Städte gesorgt sei, so bedürfen auch die Landgemeinden einer Erneuerung; dann sollten die Kreisbehörden gebildet werden, darauf die Provinzialstände zusammentreten, endlich den Schlußstein des ganzen Baues die allgemeinen Stände ausmachen. Für alle Stufen wollte er unmittelbare Volkswahlen, aber nach Ständen gesgliedert.

Aber alle feine Bemühungen für die Berfaffung blieben fruchtlos. Es fehlte in dem Rabinet und in den übrigen einflufreichen Rreisen burchaus an dem Willen, eine durchgreifende Reform zu vollziehen. Man gog es bor, einstweilen nach Willfür zu regieren und ingwischen die Revolution reifen zu laffen. Die Maffen waren nach dem Kriege ermüdet und erschlafft; die politische Bildung war noch sehr gering, und die liberalen Gedanken und Ginrichtungen schienen Bielen als revolutionär verdächtig ober als französisch antinational, die Mächte ber Restauration waren überall siegreich; und sogar die Wissenschaft nahm eine vorzugsweise historische und zum Theil eine antiquarische Richtung. Die Tollheit einzelner radicaler Fanatiker, insbesondere die Ermordung Rogebue's durch Sand, ichienen die Demagogenhete bes Berrn b. Ramt ju rechtfertigen; ber Begeisterung ber beutschen Burichen: schaft an dem Wartburgsfest folgten die reactionaren Beschlüsse der beutschen Minister auf dem Karlsbader Congreß. Sumboldt wehrte sich tapfer gegen die eintretende Reaction: aber er konnte ihre Triumphe nicht mehr hindern. Trot seines Widerspruchs wurden die Karlsbaber Beschlüsse am 18. October 1819 in Breugen publicirt. Um Sabres: schluß erhielt humboldt die begehrte Entlassung. Die officielle Opposition war nun gebrochen und ungenirt machte sich bas reactionäre Regiment breit.

Bon nun an lebte Humbolbt ganz ber Wissenschaft, aber nicht ber Stats fondern vorzüglich der Sprachwissenschaft. In diese letzte Lebensperiode fallen seine tiefgehenden Forschungen über die Natur der Sprache und über die Mannigsaltigkeit ihrer Formen, welche ihm in der Geschichte des menschlichen Geistes für alle Zeiten einen hohen Rang sichern. Das Ideal seiner Jugend eines reichen individuellen Geisteslebens in harmonischer Entfaltung seiner Anlage hatte er im Alter erreicht. Die Statsgewalt hatte es verschmäht, seine trefflichen Kräfte für das öffentliche Wohl zu benutzen; die Nation ehrte sorte während in ihm einen ihrer vorleuchtenden Geister. Das Schicksal ersparte ihm den nachwirkenden Schmerz eines frühen Todes seiner geliebten und liebenswürdigen Frau nicht, aber er blieb doch forts

während ein Liebling des Glücks. In seinem Gute Tegel fand er eine beneidenswerthe Muße und in dem nahen Berlin die mannigfaltigste Anregung, bis er, ein noch rüstiger alter Herr, am 8. April 1835 starb.

## Bwölftes Capitel.

Empirische Realisten. Johann Jakob Moser. Johann Stephan Bütter. Friedrich Carl von Moser. Justus Möser. Gottfried Achenwall.

Die philosophische Richtung der Statswissenschaften war während des achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland fast nur durch einige bervorragende Männer vertreten, die unter den höher Gebildeten einigen Anhang fanden, aber von dem Bolke kaum gekannt und wenig beachtet waren. Daneben floß in breitem Bette langfam und trübe ber Strom ber gelehrten positiven Reichspubliciftif; und die große Menge auch der Studirten folgte dieser Strömung. Ein unübersehbares Material von Acten und Controversen, wie sie Die Sitten des alters: schwachen römischen Reiches beutscher Nation angehäuft hatten, fand sich da beisammen, aber vergebens sucht man nach übersichtlichen Grundgedanken, nach flaren leitenden Ideen. Es gab febr respectable Männer unter den deutschen Statsgelehrten diefer Zeit; aber äußerst felten erhob fich einer auf einen böbern Standpunkt. Ihre Arbeiten hatten für die damaligen Geschäfte und haben für die besondere Hof: und Landesgeschichte auch heute noch einen Werth, aber für die allgemeine Statswiffenschaft find ihre vielbändigen Werke, die schon seit langem Niemand mehr liest, fast ohne Bedeutung.

Dies gilt auch von dem ehrenfesten und rechtschaffenen schwäbischen Professor und Consulenten Johann Jakob Moser (1701—1785), dem schreibseligsten Gelehrten der Welt. Sein Fleiß, seine Unbestechlichseit, seine Treue, sein unerschütterlicher Rechtssinn, sein tapferer Freimuth, seine aufrichtige Frömmigkeit und seine biedere Vaterlandsliebe haben ihm

ein rühmliches Undenken gesichert. Undank und Thrannei des Landesfürsten haben den ehrwürdigen Beteranen schwer betroffen und seine Bürgertugend in das hellste Licht gestellt. In einer deutschen Literaturgeschichte darf er nicht fehlen. <sup>1</sup> Aber in einer Geschichte der allgemeinen Statslehren nimmt er keinen merklichen Plat ein.

Ein mehr spstematischer Kopf war Johann Stephan Bütter (geb. 1725, seit 1748 Prosessor in Göttingen, † 1807), der Nachsfolger Johann Jakob Mosers und der geseiertste Prosessor des deutschen Statsrechts seiner Zeit. Mehr noch als jener kann dieser als der Repräsentant der historische positiven deutschen Statsgelehrsamkeit seiner Zeit angesehen werden. Seine Bücher waren nicht weniger gelehrt, aber planmäßiger gemacht und klarer geschrieben. In dem Labyrinth der deutschen Neichsversassung war er ganz zu Hause und kannte die verschlungenen Wege vortrefslich. Er war ein sehr beliebter und bewunderter Docent, und galt als die größte Autorität in publicissischen Spruchsachen.

Aber er war doch nicht mehr als ein formelles Talent. Er konnte das Material, wie es die deutsche Reichspraxis lieferte, zweckmäßig gruppiren und unter juristische Formeln und Regeln bringen. Aber von den bewegenden Kräften des Statslebens hatte er keine Ahnung, und die Idee des Stats war ihm etwas Unsaßliches. Er war geneigt, das Recht als ein Erzeugniß der Geschichte zu fassen, aber von dem Werden des Rechts, und den Wandlungen der Völker wußte er dennoch Nichts. Seine Statslehre ist der Niederschlag der äußern Erfahrung, empirisch eher als wahrhaft historisch. Die herkömmlichen Verhältnisse erscheinen ihm wie die absolute Rechtsnothwendigkeit. So erbärmlich die Zustände des heiligen deutschen Reiches waren, er hält sie dennoch für unverbesserlich in der Hauptsache und so wenig Verständniß für die neue Zeit und die neuen Statsideen hat er, daß er als Greis noch mitten in den gewaltigen Erschütterungen, welche die französsische

¹ Bgl. außer seiner Selbstbiographie über ihn den Artikel im beutschen Statswörterbuch, von Bopp in dem Statslegikon von Rotteck und Welcker, und R. v. Mohl, Gesch. d. St. W. II, S. 401 ff.

Revolution und ihre Kriege über Europa brachten, in demselben Jahre noch, in welchem die außerordentliche Neichsdeputation an dem alten Neich die schmerzlichsten Operationen geschehen ließ, wie es dem französischen Consul Napoleon Bonaparte nützlich schien — seine Ueberzeugung außsprach, daß was auch noch kommen möge, das deutsche Neichsz und Statsrecht die unzerstördare Grundlage der neuen Berzfassung bleiben werde. Pütter war ein fruchtbarer trefflicher Gezlehrter, aber kein Stern der Wissenschaft, ein außgezeichneter Prozessischen des Statsrechts, aber kein Statsmann und kein politischer Kopf. Wir sinden das rühmlich, daß er im Gefühl seiner Naturanlage bei dem Prosessischeruf verblieb, auch als ihm lockende Anerbietungen zum Eintritt in den höhern Statsdienst gemacht wurden. 2

Fast nur die beiden geistreichsten Nepräsentanten der empirischen und historischen Richtung unter den deutschen Statsgelehrten des vorigen Jahrhunderts Friedrich Carl von Moser und Justus Möser, erheben sich über die enge Gebundenheit und den beschränkten Gesichtskreis der übrigen, und wagen es gelegentlich allgemeinere Wahrheiten auszusprechen. Beide gelangen dazu, angeregt von dem Aufschwung der classischen deutschen Literatur und getrieben vornehmelich von ihrem Charakter und ihrer Vaterlandsliebe. Ihre besten Gebanken kommen aus dem gesunden Herzen. Es sehlt zuweilen an der logischen Begründung und Darlegung, ihre Werke sind weniger Offensbarungen des wissenschaftlichen Geistes, als des sittlichen Strebens, das verbunden ist mit einer ausmerksamen und scharsen Beobachtung des mannigsaltigen Lebens, der Sitten der Höse und des Volkes und der hergebrachten Formen der Rechtsordnung.

Friedrich Carl von Moser, der Sohn und Schüler bes alten Johann Jakob Moser, geboren zu Stuttgart am 18. Dec. 1723, ward schon in dem väterlichen Hause in die Fregänge des deutschen Reichs:

<sup>&#</sup>x27; Borrede zu den Institutiones juris publici Germanici, Ausg. v. 1802.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pütter Selbstbiographie. 2 Bde. Göttingen 1798. R. v. Mohl Gesch. und Litter. d. Statsw. II, 425 ff. und Kaltenborn im Deutschen Statswörterbuch.

und Landesrechts eingeweiht, und folgte auch in ben ersten Jahren seiner practischen Wirksamkeit bem Schicksal bes Baters. Mit biesem trat er zuerst in die Dienste des Landgrafen von Hessen- Homburg (1747) und verließ dieselben wieder, um dem Bater nach hanau zu folgen. Neuerdings von der Wittwe des Landgrafen von Heffen : Somburg in bie Dienste bieses kleinen Fürstenthums berufen, ging er balb gu größerer Wirksamkeit über, im Dienste des Landgrafen Ludwig von Beffen-Darmftadt und lebte einige Zeit als heffischer Gefandter in Frankfurt am Main, wo er mit Goethe bekannt wurde. Die Gitelfeiten und bas Berderbniß an den kleinen deutschen Sofen lernte er damals schon aus dem Grunde kennen. Der regierende Landgraf Ludwig hatte durch feine schlechte Regierung und Berschwendung bas Land in Schulden gefturzt und tief herab gebracht und von dem Erbprinzen war wenig ju hoffen. Diefer spielte mit Solbaten, wie jener mit ber Jagd. Nur "Einen Mann" gab es an bem Sofe, nach bem Scherzworte Friedrichs bes Großen, die verständige und energische Erbprinzessin henriette Chriftiane Raroline, eine Wittelsbacherin aus dem Saufe Pfalz-Zweibrücken : Birkenfeld. Diese Fürstin erkannte und ehrte ben bedeutenden Charafter Mosers. Bermuthlich war fie "die Berrschaft, welche ben rühmlichen Borsat einer guten Regierung gefaßt" 1 und Moser veranlagt hatte, fein Buch: "Der Berr und ber Diener" gefchildert mit patriotischer Freiheit zu schreiben. (1759.) Bom Jahr 1763 an finden wir Carl v. Mofer als Gebeimerath bes Landgrafen von Seffen : Caffel thätig und 1766 ging er in öfterreichische Dienste über. Kaifer Joseph II. ernannte ihn jum Reichshofrath und erhob ihn in den Reichsfreiherrn: stand. Auch in dieser Stellung verblieb er nicht lange. Da inzwischen ber frühere Erbpring von Geffen : Darmstadt gur Regierung gelangt mar, fo gelang es bem Ginfluffe feiner Gemahlin, Mofer jum leitenden Minister bes Landes zu machen. (1772.) Als "Geheimerathspräsident" ftand er nun an der Spipe ber barmftädtischen Berwaltung, brachte Ordnung in die gerrütteten Finangen, stellte eine Menge von Dig:

<sup>1</sup> Borwort.

bräuchen ab und hob den tief gesunkenen Wohlstand des Landes. Natürlich machte er sich am Hofe und unter ben Schmarogern bes Fürsten zahlreiche Feinde, beren Bemühungen es endlich, nach bem Tode ber Fürstin, gelang, ihn zu fturgen. Mofer nahm und erhielt in ehrenvoller Weise seinen Abschied im Juni 1780. Indessen bas genügte dem Saffe und der Rachgier seiner Feinde nicht. Er follte auch moralisch vernichtet und die Ungnade des Fürsten zur Berfolgung bes fühnen Mannes ausgebeutet werden. Seine Berwaltung und bas Rechnungswesen wurden einer nähern Prüfung unterworfen. Unfangs beobachtete man noch einige Schonung in ben Formen. Der Landgraf felbst hielt es für nöthig, seine Bebeimen Rathe zu ermahnen, daß sie die Ehre und den guten Leumund des vormaligen Präsidenten sorgfältig dabei wahren "indem ich" — wie er wörtlich beifügte, "mit seinen Diensten zufrieden bin und gestehen, ja zu seinem unsterblichen Ruhme sagen muß, daß er mich aus meinem Labhrinth gezogen, woraus die übrigen herren mich nicht ziehen können." Später noch schrieb ber Landgraf in berberem Styl: "Ich muß ihm (Moser) bie Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er mich nicht nur aus dem Rothe gezogen, fondern auch während feiner ganzen Dienftzeit mit ängftlichen Klagen über bie Ungulänglichkeit bes Rammeretats nicht beunruhigt hat." Aber ber schwache Fürst war außer Stande, ber Rach: sucht ber Höflinge und ber Beamten zu widersteben. Dhne Urtheil und Recht wurde Mofer burch einen Geheimerathsbeschluß die höchste Ungnade und Landesverweisung angefündigt. Als Moser sich bas widerrechtliche und schmähliche Verfahren nicht gefallen ließ und sich an den Reichshofrath um Schut wandte, wurde von diesem kaiferlichen Gericht das Verfahren aufgehoben und der Landgraf verurtheilt, dem gefränkten Manne Genugthuung zu gewähren. Diese Burechtweisung biente aber nur, ber Berfolgung eine andere Form zu geben; und nun wurde dem Präsidenten der Proces gemacht und vorläufig sein Gut mit Beschlag belegt. Auch bagegen erwirkte Moser wieder ein Richtigkeitsbefret bes Reichshofraths, aber gelangte beghalb boch nicht zu der verdienten Genuathuung. Erst der Tod des Landgrafen

Lubwig IX. (April 1790) bewirfte wie eine Umgestaltung ber Regierung, so auch eine Aenderung in seinem Schicksal. Der neue Fürst der nachmalige Großherzog Ludwig I. hob das Procesversahren gegen Moser auf, ersetzte ihm den erlittenen Schaden, gab ihm eine Benzsion und suchte so das Unrecht des Baters wieder gut zu machen. Moser starb zu Ludwigsburg im Jahr 1798.

Friedrich Carl von Mojer war ein Mann ber That noch mehr als der Schrift, obwohl er auch diese mit großer Energie und Sicherbeit handhabte. Sein Styl ift wie er felbst, voll Mark und allezeit schlagfertig. Sein psychologischer Scharfblick ift bewundernswürdig, mit wenig Bugen berfteht er meifterhaft zu charafterifiren. Geine Cate find fuhn, sein Freimuth ift ungeftum und nur burch ben feinen humor gemilbert. Seine Bilber find farbig und seine Zeichnung ift Jedermann verständlich. Gin sittlich ernster Geift und ein lebendiges Chriftenthum leuchten aus seinen Schriften hervor und bewachen ben hintergrund, wenn er ber heitern Laune haftig bie Zügel schießen läßt. Seine politischen Schriften find voll von trefflichen Beobach: tungen und nütlichen Maximen. Das Sofleben und ben Fürften: dienst seiner Zeit hat er mit einer naturalistischen Wahrheit geschildert, welche die romantischen Berehrer ber "guten alten Zeit" erschrecken muß. Aber merkwürdiger Weise hat auch biefer in mancher Sinficht echt freie Beift feine Spur von Berftandniß für die Macht ber modernen Statsideen, welche in bemfelben Jahrhundert anfingen, die Welt zu bewegen. Für Friedrich ben Großen hat er Bewunderung, "seine Thaten sind für ihn ein Gedankenfest," aber "der Adler schwingt sich in Soben," in die er ihm nicht folgen kann. Bielleicht meint er, werde fich in Zukunft "ein Newton unter ben Politikern" finden, der diesen Beift bemesse. Er selbst verzichtet darauf, ihn zu versteben. (Berr und Diener, S. 19.) Aus bem Gedankenkreis bes fürstlichen Patrimonial. ftats fommt auch er nicht heraus, obwohl er die Schwächen und Mängel besfelben beutlich fieht und nachweist. Er fühlt es wohl, daß eine neue Zeit begonnen habe, aber ber wissenschaftliche Beift ift doch nicht in ihm aufgewacht. Die empirische Schule halt ihn gebannt und gebunden.

Er ist ganz aufrichtig ber Meinung, daß das Christenthum auch bie Quelle ber Statskunft sei.

"Der Herr und der Diener" ift ohne Zweisel seine beste politische Schrift. In höherem Alter, als er sich nach Mannheim von den darmstädtischen Bersolgungen zurückgezogen hatte, gab er ein ähnliches Bücklein heraus: "Ueber Regenten-Regierung und Minister. Schutt zur Wegebesserung des künftigen Jahr-hunderts." (Franksut 1784.) Daneben ließ er Luthers Fürsten-spiegel wieder drucken. (1783.) Eine Anzahl "moralische und politische Schriften" waren früher schon gesammelt worden in 2 Bänden. (Franksut 1764.)

Einige Auszüge werden die Meinung und ben Styl bes Mannes am besten barftellen.

Neber die deutschen Fürften schreibt er: "Sollte man in einem Reich der Welt die größte Anzahl edelmüthiger und würdiger Regenten finden fonnen, fo mußte es in Deutschland fein, benn unsere Berfaffung benimmt einem Regenten feine Gelegenheit, Gutes zu thun; ja man weise noch einen Stat in Europa auf, in welchem ein Berr, beffen Gebiet nur etwa etliche Stunden im Umfang hat, feine Unterthanen glüdlich machen fann, sobald er nur will; und wenn man hie und da einen dieser Berrn findet, der mit dem Säuflein seiner Unterthanen wie ein liebreicher Later mit seinen Kindern lebt, so ist es ebenso unmöglich, einem solchen würdigen Regenten die Bezeugungen ber herzlichsten Ehrfurcht zu verfagen, als man andererseits einen fleinen Thrannen, der, da er nichts mehr erschinden kann, die Religion felbst zum Dedmantel seines Eigennutes gebraucht, billig mit bem Stempel ewiger Schande bezeichnet. Allein, ich fage es mit patriotischen Thränen, wie so sehr wenige seind auch Regenten, welche das fo theure Geschenk der deutschen Freiheit ohne Migbrauch gebrauchen?" (Berr und Diener G. 22.)

Schon in der verkehrten Erziehung der künftigen Regenten findet er die Ursache vieler Fehler. Er tadelt es, daß die Erbprinzen nicht arbeiten lernen. "Die Hosschranzen und Müßiggänger behaupten es als einen Glaubensartifel, daß die Arbeit eines Fürften und Berrn unanständige Beschäftigung sei und sie bavor ihre Leute und Diener hätten." Allerdings braucht ein Fürst nicht wie ein Regierungsrath ju arbeiten: "wenn bie Bande feiner Cabinete mit Actenschränken befleidet find, fo ift das ebenfo ein Zeichen einer unspstematischen Regierung als wenn fie blos mit Beitschen und Sirschgeweihen ausgeschmudt find. Der Baumeifter muß zwar den Rig und Modell bes ganzen Gebäudes beständig vor Augen und ben Maßstab in ber Sand haben, sein Ropf braucht aber keine Leimengrube und sein Zimmer feine Holgfammer ju fein, es ift genug, daß er das Bange überfieht und das Detail in Gang und Ordnung in rechter Qualität und Quantität erhält. Die mehrsten unfrer jungen Fürften versteben aber weder jenes noch bekummern fie fich um diefes." "Gin Pring trägt nicht das geringste Bedenken, mit einem Junker ganze Tage zu Parties de plaisir anzuwenden, aber die meisten dieser Herrn würden sich vor biefen ihren Zeitvertreibern schämen, wenn es heraustäme, fie hatten einen bürgerlichen Geheimen Rath besucht, um sich von ihm über Landessachen belehren zu laffen." (B. u. D. S. 28 f.)

Eine andere Ursache vieler Uebel erkennt er in der vorzugsweise militärischen Ausbildung der Fürsten. Diese Methode, die von Paris nach Berlin übergegangen und dann überall nachgeahmt worden ist, erklärt: "das despotische Wesen vieler unsrer deutschen Herrn, die harte Behandlung der Unterthanen, die mannigfaltige Uebertretung der heiligsten Bersprechen und Berbindungen mit ihren Landständen, die Unwissenheit der mehrsten Regenten in ihren eigentlichen Pflichten" u. s. s. s. (S. 45.) Wenn der Prinz lange "dient," bevor er zur Rezierung kommt, so "lernt er nur allzuleicht diesenige Art zu besehlen, welche dem Kriegsstand eigen ist und nur in demselben ohne Schaden Platz sindet. Er gewöhnt sich, von seinen Ministern, Käthen und Unterthanen denjenigen blinden unbedingten und keiner Ueberlegung oder Widerspruch Raum lassenden Gehorsam zu verlangen, den man einem in die Trancheen commandirten Officier und zum Sturmlausen ausersehenen Soldaten zumuthen kann." (S. 50.)

Damals war noch der fürstliche Menschenhandel in Form von Subsidientractaten im Schwang: die Hessen voraus wußten davon zu erzählen. Es versteht sich, daß Moser sich bitter dagegen äußert. "Man nenne das deutsche Land, welches von Subsidientractaten jemals einen Nutzen gehabt hat. Wem ist aber ein Fürst die höchste, nächste und erste Rücksichten schuldig? Sich selbst oder dem Land?" (S. 59.) Er heißt die Fürsten, die ihre Unterthanen so als Soldaten verhandeln, "Landesväter die um fremdes Geld ihre Kinder erwürgen" und droht ihnen mit dem Zorn und Gerichte Gottes. (S. 67.)

Die autokratische Einbildung geißelt er mit scharfem Spott. "Alle Regenten prangen in dem Prädikat selbstregierender Herrn, sie sind es aber alle so wenig, als alle so im Harnisch gemahlt werden, Helden sind." Er erinnert daran, daß jedermann die Pflicht habe, mit seiner Bestimmung auch seine Gaben und Fähigkeiten zu prüsen. Auch der Regent ist dieser Pflicht der Selbstprüfung nicht enthoben. "Wer nicht selbst regieren kann, muß es durch andere thun; unglücklich ist ein Haus, dessen Henn, muß es durch andere thun; übersehen, sich von niemand rathen lassen will. Dreimal glücklich ist Herr und Land, dessen Regent hinlängliche Fähigkeit und eine seste Neigung hat, wohl zu regieren, der aber so viel Ueberlegung besitzt, nichts ohne guten Rath vorzunehmen und der sich von dem Stand eines mittelmäßigen Geistes dadurch erhebt, wann er Bescheidenheit genug hat, um große Männer zu Gehülfen an dem Ruder der Geschäfte neben sich zu sehen." (76.)

"Man ist es von Fürsten gewohnt, daß sie je ein oder zwei Jahre eine verständige Person übers Meer schiefen, um Hunde, Pferde und Falken einzukausen, man hat ferner Beispiele, daß sie die Rosten von zehn und mehr tausend Gulden nicht bereuen, um einen Flügelmann von außerordentlicher Größe zu erhalten. Bürde ein solcher Herr nicht denjenigen für einen Träumer und Schwärmer halten, der ihm die Zumuthung thun wollte, etliche tausend Gulden anzuwenden, um ehrliche und geschiefte Männer in den Dienst zu bringen und gleichtwohl besteht das größte Präsent, so ein Minister seinem Herrn machen

kann, darin, wann er tapfere und redliche Männer im Dienst anzieht und selbige auswärts herbei zu schaffen sucht." (S. 154.)

Die wünschenswerthen Eigenschaften eines Minifters schilbert Mofer fo: "Ein Minifter muß eine beugfame Seele haben, die fich mit Leichtigkeit zu allen Dingen berablaffen, mit mannichfaltigen Geschäften beschäftigen und aus einer Sache in bie andere übergeben fann, ohne daß solches die Deutlichkeit seiner Begriffe verwickle oder die Beiterkeit bes Gemüthes verdunkle. Diefe Gigenschaft milbert ben Gigenfinn, einen Fehler, der sich mit den Jahren, unter der Menge vieler und verdrieglicher Geschäfte und durch die Gewohnheit zu befehlen, leicht ansett. Wie wenig aber Eigenfinn mit einer gewissen Standhaftigkeit zu verwechseln sei, bedarf wohl nicht erft einer Erläuterung, benn zu bem Titel eines eigenfinnigen Mannes fann man endlich bald genug fommen, wenn man nicht blindlings alles thun will, was ein wirklich eigenfinniger, ungerechter und verschwenderischer Berr oder beffen Maitreffe und Favorit haben will. Ein Minister muß ein gewisses Feuer haben, boch nicht brennend, gehrend und von fich schmetternd, sondern eine (moralischer Weise) elektrische Rraft, mit welcher er Funken bes Fleißes, Gifers und einer unschädlichen Erschütterung in diejenigen streut, die ihn feben, hören und mit und unter ihm Geschäfte gu behandeln haben. Gin schläfriges Ministerium wirkt in die Regierung eines Landes mit ebenso nachtheiligen Folgen, als sich bei ben ftodenden Gaften eines nicht genug bewegten Körpers ergeben." (S. 244 f.)

Damals schon fing bas Uebel ber Burcaukratie an, flechtenartig um sich zu greisen. Die kleinen Fürstenthümer ahmten die Berzweisgung der Geschäfte, wie sie zuerst in Preußen im Interesse einer größeren Bünktlichkeit und Sicherheit der Bewegung eingeführt war, ungeschickt nach und brachten so Schwerfälligkeit und Berwirrung hers vor. Moser spottet über die Großthuerei in einem Ländchen von einigen Dörfern und einer kleinen Stadt, welche nun eine Regierungskanzlei, Consistorium, Kammer, Hosmarschallamt, Forstamt, Bauamt und Polizeiamt für nöthig erachte, und erzählt von einem wahren Fall,

in dem einige zerbrochene Schieferplatten des Schloßdachs, welche auf einen einfachen mündlichen Befehl eben so sicher geflickt worden wären, fünf Kammerdekrete erfordert haben. Würde er die heutigen Zustände gekannt haben, so hätte er leicht schlimmere Beispiele anführen können.

Die spätere Schrift unsers Mofer über Regenten und Minister ist noch mehr in aphoristischer Manier gehalten. Sie ist bie Erganzung der vorigen durch neue Erfahrungen. Aber merkwürdig und erquidend zugleich ift es, zu sehen, daß die gute Laune den gestürzten und geächteten Minister nach Mannheim in seine gelehrte Muße begleitet hat. Freilich verschont er seine Feinde nicht. "Un einem großen Sof muß man viel ausstehen, der würdigste Mann besteht selten ober gar nicht gegen die Familienketten. Aber man läßt ihn doch eher in Rube, belohnt seine Arbeit, macht ihm sein Leben angenehm und leicht. An einem kleinen Sof hingegen geht's gleich auf ehrlichen Namen, auf Leben und Tob, sobald man einer Kette von Schurken mißfällt." (Reg. u. Min. S. 37.) Aber heitern Sinnes freut er fich, baß die Sitten doch milber geworden sind und in Ungnade gefallene Minister boch nicht mehr so leicht wie früher enthauptet werden. "Unter 20 abgebankten ober zu freiwilliger Rube bes Alters eingegangenen Ministern großer und kleiner Sofe wird man immer 12 bis 15 finden, die gulett Gärtner und Landleute geworden. Das ift ein herrlicher Stoff zum moralifiren." (S. 119.) Ganz nach ber Natur gezeichnet sind folgende Schilderungen: "Bu dem besten, überlegtesten, wohlthätigsten Plan und Vorschlag eines Ministers ift nicht allemal genug, daß ihn sein herr fasse und billige, das Nacht-Ministerium muß auch nichts dagegen einzuwenden haben; die Bemalin, die Maitreffen, die Rammerdiener, die Beichtväter. Wo nun ein folches Beden Rabinet vorhanden ift, ba muß eine Sache nicht nur vorgetragen, sondern vorher auch unterbaut werben. - Wann ein Berr seines Ministers mude ift und ihn doch nicht geben heißen mag, so darf er ihn nur die kleinen Demüthigungen und Neckereien empfinden laffen, an benen die Höfe so sinnreich und so fruchtbar find, und wozu sich tausend

willige Sande vor einen darbieten. Wann aber die Mine gut angelegt ist und die Maschinen in harmonische Bewegung gesetzt sind, so ist die Wirkung unfehlbar. Will sich der gute Mann beklagen, so ist Migverstand, Unverstand, Uebereilung, Stourderie von diesem und jenem die erste Entschuldigung, die Rollen werden anders ausgetheilt, bas Spiel bleibt immer das nehmliche; klagt er wieder, so heißts unzeitige Empfindlichkeit, Stolz, Prätenfion, Unverträglichkeit; endlich wird er argwöhnischer, mit sich selbst misvergnügter, hypochondrischer, schwarzsehender, gallfüchtiger Träumer und Bisionär, bald ausgelacht bald ausgeputt und das Spiel geht seinen Bang immer fort, der gute Mann stieg in solchem Zustande eben so leicht auf ben Besubius als er an Hof geht; endlich brennt's durch, er kann nicht mehr und thut was man schon lang von ihm erwartet, er geht, muß sich noch ins Angesicht vorlügen lassen, wie nahe dem herrn die Trennung gehe. Wo dieß Recept helfen soll, muß der herr mit einem Mann zu thun haben, der Gefühl von Ehre und Achtung vor sich selbst hat. Taglöhnern hilft's nichts, die fann er - beißen, so oft er will, ihre Weiber und Töchter schänden, ihre Söhne debauchiren, ihnen die Kenster einwerfen oder ihnen auch wie der Raiser von Marocco seinem Minister Schmuel auf einmal 50 auf die Fußsohle geben lassen, fie bleiben ihm doch." (S. 141.)

Die Gedanken Friedrich Carls von Moser bewegen sich fortwährend in demselben Kreise. Der ganze Stat und das öffentliche Leben erscheint ihm immer in der Gestalt des Herrn und seines Dieners. Der Begriff des Bolks existirt noch nicht für ihn. Man muß die Schriften dieses klarsehenden bis zur Derbheit aufrichtigen und in die öffentlichen Geschäfte völlig eingeweihten Statsgelehrten lesen, um den unbeschreiblich kläglichen Zustand zu bemessen, in dem das politische Leben in Deutschland während des vorigen Fahrhunderts sich beschunden hat.

Ganz dieselben Eindrücke bekommt man, wenn man die Schriften eines andern Patrioten aus jener Zeit zur Hand nimmt, der die Dinge nicht von der Höhe bes Landesherren, sondern von unten aus

dem Standpunkte des Bürgers und Bauern betrachtet, ich meine des trefflichen Justus Möser.

Geboren zu Osnabrück ben 14. Dec. 1720, gehörte seine ganze Wirksamkeit zunächst dem kleinen paritätischen Hochstifte Osnabrück in Westphalen an. Er begleitete nach einander verschiedene Justizstellen, zuerst als Advocat und Syndicus der Ritterschaft, dann als Nichter, zuletzt als geheimer Justizreferendar; und erwarb sich in allen Stellungen das Bertrauen eines redlichen, wohlwollenden, geschäftstundigen und tüchtigen Mannes. Er starb in allgemeinem und hohem Ansehen am 6. Januar 1794. Eein Andenken lebt in seiner Heimat noch heute unter allem Bolke; und vor wenig Jahren noch erwiesen seine Mitbürger ihm die Ehre eines öffentlichen Denkmals.

Möser ist der edelste Nepräsentant der historischere alistischen Statsweisheit jener Zeit. Im entschiedensten Gegensatze gegen Rousseau's radicale Speculationen wendet er der vaterländischen Geschichte seine Ausmerksamkeit und seine Liebe zu. Er ist ein Conservativer von echtem Schrot und Korn, ein Freund der naturwüchsigen Volkssitte und der überlieserten Rechte; seineswegs Willens, alle alten Mißebräuche und Borurtheile zu bewahren, aber bemüht, durch Erklärung und Wiederbelebung des Geistes der alten Institutionen diese so gut als möglich vor dem negirenden Ausklärungseiser seiner Zeitgenossen zu retten, mißtrauisch gegen die Reuerungen der Weltverbesserer, aber selber fruchtbar an mancherlei nüglichen Resormvorschlägen. Ein mehrmonatzlicher Ausenthalt in England im Jahr 1761 hatte ihm eine weitere Aussicht in das politische Getriebe eröffnet, als die enge Heimat gewährte.

Auch sein Herz schlägt für die Freiheit, aber sein Ideal der Freiheit ist von dem Rousseau's total verschieden. Den Kern der deutschen Nation findet er in dem Bauernstande. Gin Berband von freien Grundeigenthümern, die ihren eigenen Boden bebauen, und die alte Sitte derb und stark fortpflanzen, das ist das Ideal, woran seine

<sup>&#</sup>x27; Möjers Leben von Friedrich Nicolai, in dessen vermischten Schriften, Berlin 1797, Bb. I. Wegele im Deutschen Statswörterbuch, Bb. VII.

Seele hängt. Er bilbet fich ein, ber urfprüngliche Buftand ber ger: manischen Volksgemeinde bis auf Karl den Großen entspreche diesem Ideal am besten. Wie Rouffeau von der Rudfehr aus der städtischen Cultur in die Wildheit des Waldlebens die Sülfe suchte, fo kehrt Möser, um Erfrischung und neue Kraft zu holen, in die "goldene Beit" ber germanischen Urfreiheit zurud, "wo noch jeder deutsche Acerbof mit einem Wehren besetht, fein Anecht auf bem Beerbannsgut gefestet, nichts als hohe und gemeine Ehre in der Nation bekannt und der gemeine Borfteber ein erwählter Richter war." 1 Er schwärmt nicht für bas Mittelalter. Er beklagt es, bag ichon von Ludwig dem Frommen an "aus Ginfalt, Andacht, Roth und falscher Politik die Gemeinen ben Beiftlichen, ben Bedienten (Ministerialen) und Reichsvögten geopfert" worden seien. Als die gemeine Ehre verschwand und nur noch die Dienst: ehre Geltung fand, als die Freiheit in dem herrendienft unterging, als ber ganze Reichsboden aus bem Gigenthum fich in Leben-, Pacht-, Binsund Bauerguter verwandelte, war das Berderben nur noch burch die Bildung eines Unterhauses ju überwinden, aber dazu fehlte es den Kaifern an ber Rraft .. Es war nach Mösers Meinung fast ein Glück, baß die Landeshoheit entstand und die Landesherren in dem Reichsoberhaupt auf der einen und in den Landständen auf der andern Seite die nöthige Beschränfung fanden.

Möser hat nur eine Einleitung zur Osnabrückischen Geschichte geschrieben, aber dieser Einleitung hat die vaterländische Geschichtsforschung viel Anregung und die vaterländische Gesinnung der Deutschen viel Aufmunterung zu verdanken. Der heutigen Kenntniß der Rechtsgeschichte erscheint Manches darin als unreif und unhaltbar; aber in den stammelnden ersten Bersuchen, die dunkle Borzeit auszuhellen, offensbart sich doch ein männlicher Geist und ein ehrenwerther Batriotismus.

Aber wir dürfen auch die Mängel in der ganzen Grundanschauung Mösers nicht verschweigen und können seiner Opposition gegen die radicalen Theorien doch nur eine vorübergehende und beschränkte

<sup>1</sup> Borrede zur Denabrückischen Geschichte. Denabrück, 1768.

Bedeutung zugestehen. Der altgermanische Freie, ber allezeit bereit ift, fein Schwert zu zuden, ber bas blutige Spiel bes Rrieges ber Arbeit des Friedens vorzieht, dessen unbändiger Trot sich nur schwer und nothdürftig einer Ordnung fügt, ber awar ein tiefes sittliches Gefühl für männliche Chre und Freiheit in seiner Bruft trägt, aber fein Berftändniß hat für edlere Bildung, feine Neigung ju bem großen Besammtwesen, bas wir Stat beigen, biefer uncivilifirte Germane ift doch fast so wenig ein Vorbild für uns als ber homme sauvage von Rouffeau. Go febr wir es ju schätzen wiffen, daß in dem Bauernstande ein unerschöpflicher Schat von ursprünglicher Boltsfraft angesammelt ift, unsere beutige Welt läßt fich doch von dem Standpunkte des Bauernthums weder begreifen noch bestimmen. Die Chrfurcht vor ben überlieferten Gütern ber Vergangenheit ift uns achtenswerth, aber Möser wird durch seine Vorliebe für den altfränkischen Stat und Sitte doch oft verleitet, auch ganz unhaltbare und verwerfliche Einrichtungen in Schutz zu nehmen. Er will wohl im Einzelnen reformirend ein: wirken, aber die Macht bes Bestehenden hangt sich bem schüchternen Reformator wie eine eiserne Rette an die Füße und hemmt seinen Bang bei jedem Schritt. Er traut fich nicht, seine wirkliche Meinung unverhohlen auszusprechen, aus Furcht, bei ber fürstlichen Regierung und ben abeligen Ständen bas Bertrauen zu verlieren. Die mahrhaft conservativen Neigungen und Gaben des Mannes werden von der absolutistischen Reaction in den Dienst genommen und ausgebeutet, und er weiß sich dieses Migbrauchs nicht zu erwehren.

Um bekanntesten unter seinen Schriften sind die patriotischen Phantasien, berausgegeben von seiner Tochter; eine Sammlung von kleinen Aufsähen von sehr mannigsaltigem Inhalte, die zuvor in einem periodischen Blatte einzeln erschienen waren. Sie besprechen alles Mögliche in mancherlei Formen, nicht ohne anmuthigen Humor, und mit liebenswürdiger Naivetät. Neben juristischen Artikeln sinden auch die Briefe einer Kammerjungser ihren Platz und neben Vorschlägen

<sup>&#</sup>x27; Patriotische Phantasien von Justus Möser. IV Theile. Berlin 1778.

über das Armenwesen die Rechnungen über den Putz einer Majorstfrau. Bald begleitet er die sogenannten "Hollandgänger" aus Westphalen auf ihren Sommerreisen, bald handelt er von dem Kasseetrinken. Politische Betrachtungen wechseln ab mit Sittengeschichten u. s. f. Aber überall ist es derselbe Charakter, der in allen diesen Formen erscheint, eine treuherzige und scharssichtige, sittlichterenge und wohlwollende Natur, welche in beschränkten Verhältnissen Trefsliches leistet, deren enge historische Begriffe die alte Zeit nicht vor dem Untergang zu retten und die neue Zeit nicht zu begründen vermögen. Er trug den Zopf seiner Zeit mit Ehren, aber "der Zopf hing ihm hinten."

Als sogar die Reichsgesetzgebung in einer humanen Anwandlung im Jahre 1731 sich bewogen fand, ganze Classen von "unehrlichen Leuten" von diesem Makel zu befreien und für zunftfähig zu erklären, so sprach Möser dagegen sein Bedenken aus. Er war mit den Lehrern des kanonischen Rechts davon überzeugt, daß die Ehre der Ehe darunter leide, wenn die "Hurkinder" als ehrliche Menschen behandelt werden, und meinte, die "Schäfer" haben kein Recht, sich zu beschweren, daß man sie aus der Genossenschaft der ehrlichen Leute ausstoße. (Patr. Phant. I, 289.) Die hergebrachte Standes: und äußere Sittenordnung galt ihm mehr als der mpralische Werth der Person; er stellte die Rasse höher als das Individuum. Das war wohl alt germanisch, aber es war nicht menschlich gedacht. Er fürchtete beständig, der Dsnabrücker gehe verloren, wenn der Mensch zu Ehren komme.

Die mittelalterliche Fehde schien ihm "vernünftiger" als der moderne Krieg, weil sie in engere Gränzen gebannt war und weniger Unglück verursachte, und das Faustrecht besser als das Bölferrecht, weil jenes ein Gottesurtheil anerkannt habe, dieses aber von dem Starken rücksichtslos mißachtet werde. (Batr. Phant. I, 321.) Er bebachte nicht, daß Fehde und Faustrecht den Krieg Aller gegen Alle zur Regel machten, die großen Kriege aber immer mehr zur Ausnahme werden; und übersah, daß trotz aller Theorien von Gottesurtheilen im Mittelalter der Starke den Schwachen noch leichter unterdrückte und

daß für die Misachtung des Bölkerrechts das Bölkerrecht ebenso wenig verantwortlich ist als Gott für den Sieg der rohen Gewalt über das waffenlose Recht.

Sein Rechtsbegriff ift auf den hofgesessenen Bauer gegründet und beschränkt. Die "Menschenrechte" sind ihm verdächtig und zuwider. Er will bem Bechsel ber Bevölferung burch ausschließende Statuten steuern, und macht den Borschlag: "In jedem Kirchspiel sollten sieben geschworne hofgesessene Männer angesetzt und erwählt werden, von beren Urtheil es abhangen foll, ob diefer oder jener heuerling im Rirchspiele zu bulden sei oder nicht? - Bielleicht benken einige, Die Gerechtigkeit werde hierdurch verlett, und man könne keinen ohne ordentliches Recht des Kirchspiels oder des Landes verweisen. Allein eben hierin zeigt sich mehr Unverstand, daß wir nicht bemerken, wie den hofgesessenen Unterthanen oder den ursprünglichen Contrabenten eines Stats (sie! man fieht, der conservative Historiker kann sich des Rouffeau'ichen Gesellschaftsvertrags nicht erwehren) ein ganz ander Recht als jenen Flüchtlingen zu ftatten komme. Ein Hofgeseffener muß nie des geringsten Theils seines Eigenthums oder feiner Freiheit beraubt werden, ohne eine genaue und vollständige Untersuchung; der geduldete und aufgenommene Fremde hingegen hat hierauf keinen Anspruch." (Patr. Phant. II, 5.) - Wir banken Gott, daß biefer historische Rechtsbegriff, welcher sich vor dem Hofgute beugt und den Menschen mit Füßen tritt, einem rationelleren Rechtsbegriff hat weichen muffen.

Möser ist ein entschiedener Gegner der "allgemeinen Gesetze und Berordnungen." Er erklärt sie "der gemeinen Freiheit gefährlich." Er schreibt: "Die Herrn beim Generaldepartement möchten gern alles wie es scheint, auf einfache Grundsätze zurückgeführt haben. Wenn es nach ihrem Bunsche ginge, so sollte der Stat sich nach einer akademischen Theorie regieren lassen und jeder Departementsrath im Stande sein, nach einem allgemeinen Blan den Localbeamten ihre Ausrichtungen vorschreiben zu können. Sie wollten wohl Alles mit gedruckten Berordnungen fassen, und nachdem Boltaire es einmal lächerlich gestunden hat, daß jemand seinen Proces nach den Nechten eines Dorfs

verlor, den er nach der Sitte eines nahe dabei liegenden gewonnen haben würde, keine andere als allgemeine Gesetzbücher dulden. — Run sinde ich zwar diesen Bunsch für die Sitelkeit und Bequemlickkeit dieser Herrn so unrecht nicht, und unser Jahrhundert, das mit lauter allgemeinen Gesetzbüchern schwanger geht, arbeitet ihren Hossenmungen so ziemlich entgegen. In der That aber entsernen wir uns dadurch von dem wahren Plan der Natur, die ihren Neichthum in der Mannigkaltigkeit zeigt und bahnen den Beg zum Despotismus, der Alles nach wenigen Regeln zwingen will und darüber den Neichthum der Mannigkaltigkeit verliert." (Patr. Phant. II, 15.)

Sang in diesem Beifte bes mittelalterlichen Particularismus wirft er die Frage auf: Sollte man nicht jedem Städtchen seine besondere politische Verfassung geben? - "Db es nicht eine größere Mannigfaltigfeit in den menschlichen Tugenden und eine stärkere Entwickelung der Seelenfrafte wirken wurde, wenn jede große ober fleine burgerliche Gesellschaft mehr ihre eigene Gesetzgeberin ware und sich minder nach einem allgemeinen Plane formirte, bas ift eine Frage, die noch immer eine Untersuchung verdient." (Patr. Phant. III, 66.) Wir fennen ben Werth dieser autonomischen Gestaltung aller fleinen Bruchtheile ber Nation. Die Mannigfaltigkeit ber Ginrichtungen und ber Statuten war unübersehbar geworden und in ihr mochte sich auch eine gewisse Freiheit ber Eigenart wohl fühlen. Aber die übertriebene Selbständigkeit ber Glieder war die Auflösung des ganzen Körpers; die Berrschaften theilten sich in das Vaterland, die genoffenschaftlichen Tugenden konnten fich wohl in philisterhafter Beschränkung zeigen, aber die nationalen Tugenden konnten sich nicht entfalten. Die Kräfte bes Gangen waren zerriffen, es gab wohl mancherlei öffentliche Ordnungen, aber die höchste Erscheinung ber nationalen und ber politischen Lebensgemein: schaft, ber Stat, konnte sich nicht entwickeln.

Welch bittern Beigeschmack jene süße Macht des Herkommens hatte, welches die allgemeinen Gesetze entbehrlich machte, darüber erzählt uns Möser selbst eine anmuthige Geschichte. Ein junger Edels mann, der an einem hübschen Bauernmädchen ein lebhaftes Wohls

gefallen fand, erbat fich von ihr einen Rug und bas Mädchen hatte nicht übel Luft, ihm die Gunft zu gewähren. Aber die Mutter, die bem Spiele unbemerkt zugesehen, rief plötlich hinter ber Bede: "Rind. thu's nicht, es möchte eine Pflicht baraus werben." Im ganzen Dorfe war man ber Meinung, daß ber Bauer, ber seinen Sof mit einer neuen Bflicht beschwere, zur Strafe nach dem Tobe noch sputen muffe. Bergebens erbot fich ber Junker, ben Ruß so insgeheim zu geben, baß Niemand es erführe. Die alte Bäuerin ging barüber mit ihrem Manne zu Rathe und dieser versammelte die Soffprache aller hofgeseffenen Bauern. Die Männer meinten, auch bas Gebeimniß belfe nichts mehr, seitdem die Juristen den verwünschten Eid erfunden haben. Das Mädchen könnte den empfangenen Ruß doch nicht abschwören und bann biefe es: ber Butsberr ift im Besitz und ber Besitz entscheidet Alles. Aus der Gefälligkeit wurde eine Pflicht. Nur wenn die Guts: herrschaft auf das Herkommen verzichte und wieder die Pflichten alle, die aus jedem hofe geben, öffentlich beschrieben und auf steinernen Tafeln in der Kirche aufgehängt würden, dann möge fie nach Belieben Ruffe verlangen, und dann fei es ungefährlich, einen Ruß zu geben. (Patr. Phant. II, 492.) Die Geschichte ift gang in Mösers Geift. Der Hof ist das Erfte; für den Hof zu sorgen, die heiligste Pflicht, ben Sof zu belaften, die schwerfte Gunde. Dann erft fommen, wenn bas Hofrecht gefichert ift, menschliche Berhältniffe zur Geltung.

Es ist ganz dasselbe enge Wesen, wenn er das Verbot, Selbstmörder auf den Kirchhösen zu begraben, vertheidigt: "Die Hauptursache,
warum man hierin zu unserer Zeit milder ist, als man ehedem war,
liegt wohl in unserer immer speculirenden und raisonnirenden Philosophie. Diese entweihet (!) fast alles; die Kirche oder das Haus,
worin die Gemeine sich zum öffentlichen Gottesdienst versammelt, ist
ihr nicht heiliger als der Berg, worauf der Nomade andetet, die Kirchhöse sind ihr gemeine Necker, worauf man die Todten verscharrt, sie
sindet es ungroßmüthig, diese letzte Ruhestätte einem armen hingefallenen Pilgrim zu versagen und lehret, daß was Gott im Himmel aufnehme, wir arme kurzsichtige Geschöpfe in der Gruft nicht trennen

follten. Ift dieses nicht aber wiederum die Sprache ber Menschenliebe, welche alle Surkinder zunftfähig macht und den Menschen mit dem Bürger und Chriften verwechselt? heißt dieses nicht wiederum die Rechte ber Menschheit über die burgerlichen erheben, alle Stände und geschlossene Gesellschaften vernichtigen und die Menschen wie im Simmel, also auch auf Erden, in gleiche Brüder und Erben verwandeln?" (Patr. Phant. III, 74.) Wunderliche Logik, welche nicht beachtet, daß die allgemeine Menschennatur ber befonderen Gesellschaft von Menschen als ihre Grundbedingung vorgeht, daß wer Butger eines States wird boch nicht aufhört ein Mensch zu bleiben, daß die Bürger als Bürger verschiedener Staten verschieden, aber als Menschen gleichartige Berfonen find, daß bie besondere Mannigfaltigkeit der Bereine nur auf jener gemeinsamen Grundlage möglich, aber eben beghalb auch Jeder verpflichtet ist, die Menschennatur in dem Mitmenschen zu achten. Ueberall gibt Möser ber wandelbaren historischen Form ben Vorzug, gesett auch sie sollte das wesentliche Recht der Natur verleten.

In einem sehr gelungenen Auffat unterscheibet er so bas wirkliche und das förmliche Recht. Wir fonnen es nur billigen, wenn er — barin ein echter Jurift — die Nothwendigkeit des lettern vertheidigt: "Alle Menschen können irren, ber König wie ber Philosoph, und lettere vielleicht am ersten, da sie beide zu hoch stehen und vor der Menge der Sachen, die vor ihren Augen schweben, keine einzige vollkommen ruhig und genau betrachten können. Deswegen haben es fich alle Nationen zur Grundfeste ihrer Freiheit und ihres Eigenthums gemacht, daß dasjenige, was ein Mensch für Recht ober Wahrheit erkennt, nie eher als Recht gelten solle, bevor es nicht das Siegel der Form erhalten. Bur Form Rechtens gehört, daß es von einem befugten Richter ausgesprochen und in die Kraft Rechtens getreten sei. Dieß ist ein Grundgeset, worin ebenfalls alle europäische Nationen übereinkommen, und ber Monarch, der eine wirkliche Wahrheit gleich einer formlichen zur Erfüllung bringen läßt, wirft dieses erfte und jedem State heilige Grundgeset, ohne welches es gar keine Sicherheit mehr gibt, über einen Saufen; ein Unternehmen, bas die Beisheit

Salomons nicht entschuldigen kann, da alle Weisheit in der Welt nur zur wirklichen, nicht aber zur förmlichen Wahrheit führt." (Patr. Phant. IV, 114.) In der That: das Necht bedarf der Form, um erkennbar und sicher zu sein und um äußern Schuß zu gewähren und aus Noth müssen wir uns auch ein letztinstanzliches Urtheil als rechtskräftig gefallen lassen, wenn gleich es nur förmliches, nicht wirkliches Necht enthält. Aber sogar für die Nechtsordnung geht es nicht an, die Form zur absoluten Herrschaft über das Wesen zu erheben. Die Form muß noch ihre Kraft aus dem Wesen schen. Die Autorität des förmlichen Nechts besteht doch nur, weil es als der Ausdruck des wirklichen Rechts angesehen wird. Ist aber die Form des Rechts in einen so auffallenden Widerspruch gerathen mit dem wirklichen Rechtsbewußtsein einer Nation, daß jener Glaube zerstört wird, so kann die leere Form nicht länger ihre Herrschaft behaupten; und die frischen Lebenssätzte stoßen die welken Blätter ab.

Noch viel minder erlaubt ist es aber, die Form der Wahrheit über die Wahrheit selber zu setzen, und was für die Rechtspflege unentbehrlich ist, die Autorität eines endgültigen Entscheides, auch zum Gesetz der wissenschaftlichen und der Gewissensfreiheit zu machen, wie es Möser wirklich thut. "Wenn die wirkliche Wahrheit der förmlichen Wahrheit vorzuziehen wäre, so müßte jeder Pfarrer sich ein Bedenken daraus machen, das Glaubensbekenntniß seiner Kirche zu unterschreiben, sobald es seiner Ueberzeugung nach nicht wirklich wahr wäre, da er es doch unterschreiben kann, sobald er nur gewiß ist, daß es eine förmliche Wahrheit sei." Alle großen Entdeckungen neuer Wahrheiten der Wissenschaft oder des Glaubens sind nach schweren Kämpfen mit der Autorität der "förmlichen Wahrheit" von ihren Vertretern errungen und von den Menschen angenommen worden. Wer daher jene Autorität unbedingt verehrt, der macht jeden Fortschritt des Geistes, so viel an ihm liegt, unmöglich.

Daß Möser noch an ben hergebrachten ständischen Ordnungen hing, und daß er die offenbare Zerrüttung, welche in alle diese Berhältnisse eingebrochen war, schmerzlich empfand, kann nicht befremben.

0

Das Beburfniß ber Reform fab er aber wohl ein. Befonders mertwürdig ift ber Auffat über die Abelsreform: "Warum bildet fich ber beutsche Abel nicht nach dem englischen?" Gine einfache Nachbildung ber englischen Ginrichtung, daß immer nur Gin Erbe in bas Recht des adlichen Baters eintrete, halt er zwar für unthunlich, aber er will auf einem Umwege basselbe Ziel erreichen. Er unterscheibet zwiichen Abelsfähigfeit und wirklichem Abel und begründet jene junachst auf die Geburt, biefen auf die Reichswürde ober ben Besitz eines Herrenguts. Stelgeboren find alle Rinder von adlicher Abfunft. Aber wirklicher Bergog, Graf, Freiherr foll nur fein können, wer ein Bergogthum, eine Grafichaft, eine Freiherrlichkeit besitzt. Die abelich Geborenen mögen jedes burgerliche Geschäft betreiben durfen, unbeschadet ihrer Abelsfähigkeit, die wirklich Adlichen nicht. (Batr. Phant. IV, 248.) - Zu meiner Ueberraschung sehe ich, daß hier Möser benselben Gedankengang eingeschlagen und auf dieselbe Unterscheidung zwischen allgemein vererbter Adelsanlage und perfonlich verwirklichtem Abelsrecht als ben Ausweg aus ber vorhandenen Berwirrung aufmerksam gemacht, zu bem ich - damals ohne an sein Borbild zu benken - ebenfalls gelangt bin, als ich die Frage einer Abelsreform einer Brufung unterwarf. (Deutsches Statswörterbuch I, S. 32.) Indeffen hat Mösers Rath feine Reform zur Folge gehabt und seitdem Döfer geschrieben, ift mit dem Ginfturg ber deutschen Reichsberfassung und der Umbildung der Landesverfassungen auch die ganze öffentliche Rechtsgrundlage bes beutschen und bes landfäßigen Abels zerftört worden. Es ift daher fehr zweifelhaft geworden, ob eine Abelsreform überhaupt noch möglich und nicht viel mehr eine zeitgemäße Neubildung aller ariftofratischen Classen ohne Rücksicht auf die historische Adelsinstitution eher zu empfehlen sei.

Fast noch mehr als mit dem Adel hat sich Möser mit der Leibe eigenschaft und der Hörigkeit beschäftigt. Nach seiner Weise suchte er auch da vorerst das Institut zu erklären. "Wenn ich auf eine alte Sitte oder alte Gewohnheit stoße, die sich mit den Schlüffen der Neuern durchaus nicht reimen will, so gehe ich mit dem Gedanken:

bie Alten sind boch auch feine Narren gewesen, so lange barum ber, bis ich eine vernünftige Urfache bavon finde und gebe bann (jedoch nicht immer) ben Neuern allen Spott zurud, womit fie bas Alterthum und diejenigen, welche an bessen Vorurtheilen kleben, oft ohne alle Renntnisse ju bemüthigen gesucht haben." (Bermischte Schriften II, S. 115.) Er fand baber auch für die Leibeigenschaft und für die Börigkeit, welche er bavon wohl unterschied, historische Ursachen, die nicht geradezu als unvernünftig zu bezeichnen waren. Was Bunder, daß er, besonders außerhalb ber Osnabrückischen Beimat, als ein Bertheidiger dieser Zustände angesehen ward, welche bem Zeitbewußtsein als unwürdig und unhaltbar erschienen. Seine Schriften konnten nicht anders verstanden werden. Aber zu Sause nahm man eher Vormerk von den Milberungen und Reformen, die er antrug, und da fam er in den Berdacht, daß er im Stillen die Berrschaftsrechte ju untergraben versuche. Einmal schrieb er doch geradezu wenn gleich sehr vorsichtig und fast zaghaft "gegen ben Leibeigenthum" (Berm. Schr. II, 118.) und wies auf ben Weg hin, ber auch die Eigenen zur Freiheit führe, ben Weg ber Vertheidigung des Baterlandes und ber Soldatenebre.

Immer wieder zogen ihn Studien und Neigung zu den freien Bolksständen des Bürger: und Bauernthums hin. In diesen das Selbstgefühl zu wecken, ihre Shre zu beleuchten, ihre sittliche Kraft zu stärken, ihre Freiheit zu besestigen, das erschien ihm voraus eine würdige und sohnende Arbeit. Seine volle Liebe aber war bei dem Bauern, dessen Anhänglichkeit für die alten Sitten und dessen Abeneigung gegen die neumodischen Theorien er von Herzen theilte. In dem Bauernstande sah er die wahre Grundlage des ganzen Gemeinwesens und die unerschöpfliche Quelle seiner Wohlsahrt. Im Scherz machte er sogar einmal den Borschlag, die Fortpflanzung des Menschengeschlechts zu einem Privilegium der Bauern zu machen.

Der Gang ber Zeit war übrigens nicht mit Mösers Wünschen in Uebereinstimmung. Er erlebte es noch, daß die französische Revolution die ihm verhaßten philosophischen Abstractionen zu verwirklichen unternahm und die überlieferten Rechte des Mittelalters in wildem Grimm zerschlug. Die für ihn peinlichen Erfahrungen trübten doch seinen Gleichmuth nicht; und selbst die gute Laune verließ ihn nicht. Noch in seinen letzten Aeußerungen vertheidigte er eine verlorene Sache so gut er es vermochte. Im Jahr 1790 schrieb er in solcher Tendenz "Ueber das Recht der Menschheit als den Grund der neuen französischen Constitution" (Verm. Schr. I, S. 306), sowie "über das Recht der Menschheit, insofern es zur Grundlage eines States dienen kann." (Verm. Schr. I, 313.)

Er fommt eben nicht hinaus über bas Gewebe seiner Borftellungen. In bem Stat fieht er eine Gefellichaft, aber nicht von Menschen, auch nicht von Bolfsgenoffen, fondern anfänglich von "Gewahrten" Grundeigenthümern, gewissermaßen von Besitzern von Landactien, benen später die Befiger von Geldactien, b. h. die vermöglichen Burger beitreten. Die übrige Menge ift nur bestimmt, "in die Brüche gu fallen" ober als Ausfüllsel zu bienen. Roch in einem seiner letten Auffäte: "Wenn und wie mag eine Nation ihre Constitution andern?" (Berm. Schr. I, 335 ff.) bestreitet er bas Recht einer Nation, sich beliebig eine neue Berfaffung zu geben, aus bem Grunde, daß die Nation fein in sich einiges Wesen sei, sondern immer aus zwei Classen beftebe, ben älteren Besitzern, und ben neueren Nichtbesitzern. Er meint, "Beibe Sauptclaffen könnten gwar unter bem Namen Nation begriffen werden, aber es muffe body einem Jeden einleuchten, daß jede diefer Claffen ihr eigenes Berhältniß habe und einen besondern Socialcontract voraussetze, ben ersten die Landeigenthümer unter sich, ben andern aber die Bächter mit jenen geschlossen hatten. Die lette Classe könne und muffe fich mit ihrem Contracte begnügen, welchen fie von der erften erhalten habe und die erste habe fraft des von ihr zuerst ergriffenen Besitzes und bes badurch erlangten Eigenthums ein Recht, alle spätern Einkömmlinge bavon auszuschließen, ober biefen Bedingungen borzuschreiben, unter benen fie folches von ihm zu nehmen hatten. Dieses Recht fließe aus dem Begriffe des Eigenthums und stehe sowohl jedem einzelnen Mitgliede in Unsehung bes Seinigen als ber gangen erften Classe in Gemeinschaft zu, und biesemnach sei es offenbare Gewalt, wenn die zweite Classe zusammen treten, und sich und die Mitglieder der ersten für Menschen erklären, und sich mit ihnen einer gleichen Disposition über das Landeigenthum anmaßen wollte." (S. 341.)

Much Rouffeau hatte ben Stat nur als Gesellschaft begriffen, aber er hatte boch eingesehen, daß ber Stat eine Ginheit, eine Person sei und sein muffe. Möser steht noch mit beiden Füßen auf dem privatrechtlichen Boben, und erniedrigt den Stat zu einer Actiengesellschaft eines blogen Theils ber Bürger zu einem bäuerlichen Deichverband ohne volle Einheit, ohne wahre Berfönlichkeit. Die moderne Wahrheit ist ihm daher noch ganz unverständlich, daß Niemand in sich selbst, als Brivateigenthümer ein öffentliches Recht besitzen kann. Gben wie Privateigenthum betrachtet er alle öffentlichen Rechte. Wie ber Boden schon lange von glücklichen ersten Unfiedlern in Besitz genommen ift, so benkt er fich auch ben Stat von den Fürsten und bem Abel in Besitz genommen. Webe ben Armen, die zu spät geboren wurden, um an der vertheilten Welt irgend einen Antheil zu erhalten; und wehe den Bölkern, deren Entwicklung gebunden bleibt an die Willfür der Grundherrn. Diese beschränkte Lehre des absoluten Erb: eigenthums wirkt auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts viel aus: Schließlicher und brudender als auf dem Gebiete bes Privatrechts, wo fie eine relative Berechtigung bat: benn die Bermögenslosen fonnen boch durch Rleiß und Sparfamkeit Bermögen erwerben, aber die politisch Rechtlosen bleiben hoffnungslose Knechte ihrer älteren Brüder. Diese Ungerechtigkeit sollen wir und als ein heiliges und unansechtbares Erbtheil beutscher Treue und gar beutscher Freiheit aufreben laffen! Das ift undenkbar.

Den Uebergang von der mehr realistischen Empirie zu der historischen Richtung im eigentlichen Sinne bildet der gelehrte Zeitgenosse und College Pütters, Gottsried Achenwall. Geboren zu Elbing in Westpreußen am 20. Oct. 1719, gleichzeitig mit Pütter von Marburg nach Göttingen berufen 1748, verblieb er daselbst als Professor bis zu seinem Tode, 1. Mai 1772. Es ist bekannt, daß Achenwall zuerst die Statistik zu einer besondern Wissenschaft erhoden hat, welche auch zegenwärtig noch unter den Statswissenschaften als die Lehre von den gemeinsamen Zuständen eine eigenthümliche Stellung behauptet. Schon deßhalb verdient Achenwall in einer allgemeinen Geschichte der Statswissenschaft eine ehrenvolle Erwähnung; denn je umfassender und verlässiger das Material ift, welches die Beodachtung und Classissicirung der äußern Erscheinungen des nationalen Daseins zur Stelle schaffen, um so sicherer wird auch die Arbeit der Rechts und besonders der politischen Wissenschaft vorgehen und um so inhaltsvoller werden ihre Resultate sein. Die Statistik hat unzählige Borurtheile der Gelehrten und der Practiker zerstört und zu vielen Verbesserungen des Völkerlebens Anstoß gegeben.

Achenwall lehrte in Göttingen auch Naturrecht und Politif und gab über beide Disciplinen furze Grundriffe heraus. Im Natur: recht 1 behandelt er die Grundbegriffe des allgemeinen Statsrechts in der damals üblichen Beise, und nach seiner Art nüchtern und verständig. Wie Alle, so erklärt auch er die Entstehung bes Stats aus Bertrag, und unterscheidet bas pactum unionis, ben Ginigungsvertrag, burch ben alle Einzelnen fich ber Gesammtheit gegenüber verpflichten, Die gemeinsame Boblfahrt ju fordern, und biefe ben Ginzelnen gegenüber verspricht, ihnen Sicherheit und was für ihr Leben nöthig fei, zu verichaffen, von bem pactum ordinationis, bem Berfaffungsvertrag, burch welchen die Einrichtungen bergeftellt werden, welche jene Beftimmung bes Gangen erfüllen follen. Diefe Berträge werden von "Freien und Gleichen" (liberi et aequales) abgeschlossen. (III, 91-93.) Die Gewalten unterscheidet er, ohne sie noch in den Organen scharf gu sondern, 1) Gesetzebende, 2) Executive (potestas executoria), die er erklärt als die Macht bafür ju forgen, daß was die öffentliche Wohlfahrt erfordert, thatfächlich geschehe; 3) die Aufsichtsgewalt (potestas inspectoria), die bem Statistifer vorzüglich am Bergen lag.

<sup>1</sup> Prolegomena juris naturalis. Bierte Aufl. Göttingen 1774.

Diese Bewalten fordert er für den, dem die oberfte Bewalt anvertraut ift, die er im letten Grund immer von dem Bolfe ableitet; 4) die Amts: und 5) Steuerhoheit; 6) Gerichtsgewalt; 7) Mannschaftsrecht; 8) Polizeigewalt auch in fleinen Dingen; 9) Rirchenhoheit, wobei er die individuelle Gewiffensfreiheit nachdrücklich vertheidigt und dem Stat in allen äußeren Rirchenverhältniffen nicht bloß ein Auffichts: und ein Bertheidigungsrecht gegen statswidrige Sandlungen ber Rirche, sondern auch ein Recht zuspricht, die Kirche insofern zu regieren, als bas öffentliche Wohl es fordert; 10) die Leitung ber auswärtigen Beziehungen und endlich 11) die Ausnahmegewalt, bas fogenannte jus eminens. In der Frage bes Widerstands gegen Migbrauch ber Stats: gewalt und der Auflehnung gegen offenbare Thrannei erklärt er sich gegen die "Machiavellisten", wie er die Absolutisten freilich nicht richtig benennt, welche unbedingten Gehorsam verlangen, aber auch gegen bie "Monarchomachen", welche bem Bolke eine Strafgewalt über ben Fürsten zuschreiben. Er vertheidigt eine mittlere Meinung. Dem Einzelnen, der verlett wird, empfiehlt er, wenn alle gesetlichen Mittel und Vorstellungen fruchtlos erschöpft sind, auszuwandern. Wenn aber das Recht Aller oder eines bedeutenden Bolkstheils berlett wird, wenn ferner die friedlichen Mittel nicht helfen, und die Gefahr ber Fortbauer bes Unrechts größer ift für bas Gemeinwesen, als die Gefahr der gewaltsamen Erhebung, dann erklart er den Aufstand für gerechtfertigt, und die Entthronung des offenbaren Thrannen für erlaubt. (III, §. 201-205.)

Endlich brachte Achenwall die auf deutschen Universitäten sehr vernachlässigte Wissenschaft der Politik in Göttingen wieder zu Ehren. Zuerst erschien sein Handbuch: Die Statsklugheit nach ihren ersten Grundsätzen" im Jahr 1761, noch während des siebenjährigen Krieges. <sup>1</sup> Er selbst nennt das ein "Wagniß."

Er unterscheidet Statsrecht und Politif als zwei Statswiffenschaften und erklärt die Politif als "die Wiffenschaft der schicklichsten

<sup>1 3</sup>ch habe die vierte Auflage vom Jahre 1779 vor mir.

Mittel, ben Zweck des States zu erreichen, ober auch als die Lehre von dem, was der Statsgemeinschaft nüglich oder schädlich ist." (I, 6. 7.) Den Ausdruck Klugheit versteht er nicht in dem gemeinen sondern in dem edelsten Sinne, der besser als Weisheit bezeichnet wird.

Für seine Politik fordert er eine historische Grundlage. Er sett nicht einen abstracten Statsbegriff voraus, wie ihn die Speculation erdenkt, sondern den "wirklichen" Stat seiner Gegenwart (Vorrede §. 4.), mit seiner christlichen Religion, seinem Gold und Silber, seinen Kriegsmitteln, seinem Handel und seinen Machtverhältnissen. Zu diesem Behuf dringt er auf historische Borbildung. Er selbst hat eine "Geschichte der vornehmsten europäischen Staten im Grundzisse" geschrieben, einen Borläuser von Heeren's, "Geschichte des europäischen Statenspstems." Er denkt nicht daran, für politische Bahrsheiten die philosophischen Beweise zu verwerfen; aber er behauptet, daß die historischen Beweise ebenfalls nützlich, in manchen Fragen unentbehrlich seien und für die Praxis den Borzug haben, daß ihre Beachtung mit geringeren Gesahren für den Stat verbunden sei und sicherer zu den angestrebten Zielen führe. (Vorrede §. 20—26.)

Den Statszweck sieht er in der "gemeinsamen Glückseligkeit." Um dieselbe besser zu erreichen, sind die Familien zum State zusammensgetreten, haben aus "der Vereinigung der vielen einzelnen Willen" den Sinen Statswillen gebildet. (I, 1. §. 8—10.) "Die Statsklugsheit besteht in der Geschicklichkeit, das Beste des ganzen Stats dergestalt zu besorgen, daß dadurch die Glückseligkeit aller und jeder Mitsglieder sammt und sonders wirklich besördert werde. Die Besörderung der äußerlichen Glückseligkeit eines Menschen besteht überhaupt in der Schaltung und Vergrößerung seiner äußerlichen Bollkommenheit; in Absicht auf den Stat aber besteht solche besonders in der Sicherheit und dem Uedersluß an zeitlichen Gütern aller Mitglieder des Statssammt und sonders; folglich daß ein jeder Bürger in Unsehung seiner Verson, seiner Freiheit, seines Sigenthums, seiner Gerechtsame gesichert und ihm die Erlangung der Mittel seiner Wohlsahrt erleichtert werde; der ganze Stat aber in einer ungekränkten Ruhe und Freiheit erhalten

und seine innerliche Stärke und äußerliche Sicherheit befördert werbe." (§. 12. 13.)

Dem Bolke schreibt er die Grundgewalt zu: "Da das Volk seine Gesellschaft und oberste Gewalt nach freiem Belieben einrichten kann, so hängt es bloß von ihm ab, ob es die oberste Gewalt für sich behalten oder an Jemanden übertragen und wie es solche übertragen will. Die Regierung eines Stats, welche nicht das Volk ist, heißt noch die oberste Gewalt, sosen diese Person berechtigt ist, solche unabhängig vom Volk zu sühren. Sie besteht also eigentlich in dem Necht der Ausübung der obersten Gewalt und muß daher mit der ursprünglichen obersten Gewalt des Volks, die man zum Unterschied die Grundgewalt nennt, nicht verwechselt werden." (§. 23. 25.)

Danit der Statszweck erfüllt werde, ist vorerst eine wohleingerichtete Grundversassung nöthig. Uchenwall bespricht die verschiedenen Versassungsformen in der herkömmlichen Weise, ohne neue Gedanken. Aber die Versassung gewährt nur die Möglichkeit, daß nun die gemeinsame Glückseligkeit gefördert werde. Verwirklicht wird dieselbe erst durch eine kluge Regierung. Regieren ist ihm Sorge für das gemeine Beste und daher Pslichtübung auch der Fürsten: "Ein Fürst ist kraft der ihm obliegenden Reichsverwaltung schuldig, in allen seinen öffentzlichen Handlungen die Glückseligkeit seines Volks zu seinem unverrückten Augenmerk zu haben und solche nicht bloß zu seiner Nebenabsicht, sondern vielmehr zu seinem Hauptzweck zu machen." (II, 1. §. 19.) "Die Liebe des Fürsten gegen sein Volk ist das gewisseste und leichteste Mittel, die Gegenliebe der Unterthanen zu erlangen." (§. 26.)

Er durchgeht sodann, freilich immer nur in wenig Sätzen die verschiedenen Zweige der Verwaltung. Nur einiges ist daraus zur Charafteristif des Mannes und der Zeit anzumerken. Auf dem Gebiete der Justiz hält er große Reformen für nöthig und verlangt insbesondere gute und klare Gesetzbücher. Mit Vorliebe bespricht er das Nahrungs-wesen und die Gewerbe. Es gibt, sagt er, zwei Grundvermögen des Stats, den Erdboden und die Arbeitstüchtigkeit der Bürger. Darauf beruht Alles. "Die Statswirthschaft ist nur ein Theil der Stats-

flugheit." (II, 4. §. 36.) Als zwei Saupthinderniffe, welche die Berbesserung ber Landwirthschaft erschweren, bezeichnet er bie allen Neuerungen abgeneigte Denkungsart bes gemeinen Landmannes und die Ausfuhrverbote gegen ben Getreidehandel, die fogar in Theuerungs: zeiten das Uebel vergrößern, statt es zu lindern. (II, 4. §. 13. 14.) Bezüglich der Handwerke wirft er die Frage auf, ob die Innungen abzuschaffen seien? Den Handel betrachtet er als eine Hauptquelle des Nationalreichthums und fordert von der Statsverwaltung, daß fie eine gunftige Sandelsbilang im auswärtigen Sandel zu fördern suche. Auch da tadelt er die Ausfuhrverbote im Geldverkehr. Den öffentlichen Credit nennt er "ein Seiligthum, an dessen unverletzter Aufrechthaltung bem Stat alles gelegen ift," (II, 10. §. 39.) und will, daß diefer Grundsat auch den Banken gegenüber forgfältig beachtet werde. In religiöser Hinsicht empfiehlt er die Toleranz, obwohl er die Glaubenseinheit für einen Vortheil des Landes halt. Das Kriegswesen halt er für so entwickelt, daß es nicht leicht weiter vervollkomm= net werden könne, wünscht aber, wenn die menschliche Erfindungstraft noch weitere Fortschritte machen follte, daß diese Berbefferungen gum Bortheil ber Bertheidigung ausfallen möchten. Er tadelt "ben vielfältigen Migbrauch des Majestätsrechts" in Ansehung des Kriegswesens. (II. 11. §. 20.) Er bespricht ferner bas Finanzwesen in mehrern Capiteln und gibt schließlich auch einen Ueberblick über die Beziehungen ber äußeren Politik im Frieden und im Rrieg. "Man foll im Rrieg eine beständige Mäßigung ohne feindselige Leidenschaften und eine unveranderliche Bereitwilligkeit, billigen Friedensborichlägen Blat zu geben, zeigen; die Kriegsverträge heilig erfüllen und die herkömmlichen Schranken des Rriegsrechtes und der Rriegsraifon, wodurch die großen Drangfale diefer schrecklichen Landplage gemildert werden, niemals überschreiten." (III, 5. §. 20.)

## Dreizehntes Capitel.

Die Bertreter ber geschichtlichen Politik im Zeitalter ber französischen Revolution. Edmund Burke. Friedrich Gentz. Johannes Müller.

Das Ringen des modernen Statsgeistes nach neuen Statsformen hat sich in dem letzten Biertel des achtzehnten Jahrhunderts vorzüglich in zwei großen Ereignissen versucht, in der Ablösung der nordamerikanischen Colonien von dem englischen Mutterland und in der französischen Revolution. Beiden Ereignissen gegenüber nahm England eine seindselige Stellung ein; in Amerika wollte es die hergebrachte eigene Herrschaft über die Colonien behaupten; auf dem europäischen Continent die Ausdreitung der französischen Herschaft beschränken. In beiden Fällen war die englische Politik conservativ, sie wollte die historischen Bustände erhalten und besestigen; nicht bloß aus Interesse, auch aus Neigung. Die Aristokratie Englands wollte den amerikanischen Demos nicht aus ihrer Leitung entlassen und ward erschreckt von der zügellosen Wuth, mit der die demokratischen Franzosen den alten Adel vertilgten und den Palästen den Krieg erklärten.

Aber der geistreichste Vorkämpfer der englischen Statsidee in der damaligen Zeit, Edmund Burke, verhielt sich doch ganz anders in der amerikanischen als in der französischen Frage. In der glänzens deren Jugendperiode seines Lebens war er ein entschiedener Reformer und geneigt, den Amerikanern dieselbe Freiheit zuzusprechen, welche dem Engländer theuer war. Erst im Alter wurde der Haß gegen die französische Revolution in ihm zur Leidenschaft. Man hat ihn daher mit Vorwürfen des Unbestandes in seinem Charakter und in seinen Meinungen überschüttet, und das Verhältniß zu seinen frühern Freunden, insbesondere zu For, ist durch die Wendung seiner Parteinahme ernstlich getrübt worden. Burke hat sich gegen diese Vorwürfe verstheidigt, welche eher auf die Leidenschaft seines Gemüthes und seiner Sprache, als auf eine unehrenhafte Umstimmung gestützt werden können. In seiner Jugend sah er, daß die große Gesahr für die Volksfreiheit

und den Stat in der Herrschsucht des Königs, in den Launen bes Sofs, in der Corruption bes Parlaments, in verbreiteten Dligbrauchen ber Gewalt zu finden sei, und daher wendete er seine Waffen gegen Diese Gefahren. Bur Zeit der frangösischen Revolution aber sah er Die Befahr auf der entgegen gesetzten Seite, in der drohenden Bobelberrschaft, in der Anarchie, in der Zerftörung alles historischen Rechts und der ihm ehrwürdigen Institutionen, und nun griff er die Revo-Iution mit allem Gifer an: "Die Gefahr, ein uns theures Wefen ju verlieren, erlöscht für den Augenblick jede andere Zuneigung. Als Priamus alle seine Gedanken auf Hectors Leichnam richten mußte, ba trieb er in seinem Schmerz um den todten Einen Sohn alle die lebenden Söhne von sich." Im Grunde ift es doch berfelbe Mann, welcher seiner liberalen Raiur treu, zuerst ben mächtigen Absolutis: mus und später ben brobenden Radicalismus befämpft; und es fällt ihm nur zur Laft, daß er im Alter fich von feiner Leidenschaft zu weit fortreißen läßt und im Born über die Gewaltthaten und Berbrechen, welche die französische Revolution befleckten, alles Verständ: niß verliert, sowohl für das Weltgericht, das sich in ihr offenbarte, als für ihre großen Gedanken und ihre gewaltigen und der Menfchbeit nüglichen Wirfungen.

Burke war vorzugsweise ein großer politischer Schriftsteller, und erst in zweiter Linie ein ausgezeichneter Parlamentsredner. Geboren zu Dublin am 1. Januar 1730, der Sohn einer bürgerlichen Familie, gelangte er im Jahre 1764 durch das Patronat des Marquis von Nockingham ins Parlament. Schon früher (1756) hatte er sich durch seine Schrift für die natürliche Gesellschaft i einen schriftstellerischen Namen gemacht. Dieselbe war eine ironische Bekämpfung einer Schrift des Lord Bolingbroke, welcher in "unnachahmlichem" Styl die positive Religion durch eine beredte Schilderung der religiösen Mißbräuche angegriffen hatte. Burke ahmte die glänzende Sprache besselben vollständig nach und zeigte, daß mit denselben Argumenten

<sup>1</sup> Vindication of natural society. Im ersten Bande des Werks. (London 1854. II Bände.)

auch der positive Stat vernichtet werde, indem er ebenso die Mängel und Mißbräuche aller künsuschen Statsordnung einseitig darstellte, und daraus folgerte, die Menschen thäten am besten, wieder in den Naturzustand der Wilden zurückzusehren. Was Nousseau ernstlich empschlen hatte, das behandelte Burke als passenden Gegenstand der Satyre. Damals schon trat Burke als Gegner der radikalen Negation und Abstraction auf, aber er führte den Kampf noch mit dem guten Humor, und der freudigen Zuversicht eines jungen Mannes.

Eine seiner besten Schriften und von bleibendem Werth find Die "Bedanken über die Urfache ber gegenwärtigen Difftim: mung" 1 von 1770. Burfe liebte es bie realen Zustände mit feinen Ideen zu beleuchten, und an Bedürfniffe bes Augenblichs bie Darftellung bleibender Wahrheiten anzuknüpfen. Seine Reden im Barlament haben zuweilen in Folge biefer Neigung, sich in allgemeinen Betrachtungen zu ergeben, an momentaner Wirksamkeit eingebüßt, aber fie find, wie feine Schriften, gerade defhalb für die Nachwelt um fo interessanter und wirksamer geworden. In Dieser Schrift sprach Burke die politische Meinung der liberalen Partei aus, und zeichnete mit Meisterhand die Grundlinien der englischen Verfassung. Die Aufgabe des Parlaments charafterisirte er mit wenig Worten vortrefflich. "Nicht der volksthümliche Ursprung ist eine charafteristische Eigenschaft ber Repräsentativberfassung, denn im Grunde haben alle Regierungs: formen benselben Ursprung. Die Rraft, ber Geift, das Wesen bes Hauses der Gemeinen besteht darin, daß es das deutliche Bild des Nationalgefühles fei. Es ift nicht eingerichtet worden, um eine Controle über das Bolf zu sein, es wurde gegründet, als Controle für bas Bolf." Er enthüllte ben verderblichen Einfluß ber fogenannten "Königsfreunde," die neben den Ministern ber in unverantwortlicher Stellung am Sofe wirkten und an die Stelle einer Bolffregierung ein launenhaftes Regiment von Gunftlingen seten wollen; er erflärte, daß das "doppelte Cabinet" (das der Höflinge und das der Minister)

<sup>1</sup> Thoughts on the cause of the present Discontents. Works I, p. 124.

mit der Verfassung unverträglich sei, er machte ausmerksam auf die Fälschung der Repräsentation und auf das Bedürsniß des Bolks, daß es selber zusehe und Hand ans Werk lege um den Zusammenhang mit der Stellvertretung herzustellen; er bewieß, daß Parteien im State nothwendig und für das gemeine Wesen nütlich seien, und ermahnte die Partei der Whigs sich sester zusammen zu schließen; er rief das öffentliche Gewissen zugleich mit der Macht des englischen Freisinns auf, um den gefühlten Uebeln entgegen zu wirken.

Auch in den amerikanischen Verhältnissen vertrat er liberale Grundsähe. Er widersetzte sich im Jahre 1774 in einer großen Rede, über die Besteuerung Amerikas (Works I, 154) dem unglücklichen Versuch, von England aus den Colonien gegen ihren Willen Steuern auszulegen und vertheidigte in einer berühmten Rede "über die Verssthnung mit den Colonien" seine Vermittlungsvorschläge (Works I, 181.) Die politische Weisheit dieser Anträge wurde erst später anerskannt, als die falsche Herrschssuch in einem mehrjährigen Kriege ihre Kräfte erschöpft und die Ersahrung bewiesen hatte, daß Englands Macht nicht ausreiche, um den Widerstand der Colonieen zu brechen und den Abfall derselben zu verhindern.

Seine Auffassung war nicht die eines Rechtsgelehrten, sondern eines Statsmanns. Schon als Student war ihm die formale Methode der Jurisprudenz zuwider gewesen, er folgte lieber der bewegten Strömung der politischen Interessen. "Wir waren glücklich, so lange wir die Amerikaner sich selber besteuern ließen. Der gefährliche Streit entspann sich, als wir ihnen Steuern auferlegten. Dieser Sine Grund genügt, um von der Besteuerung abzustehen. Solche Motive müssen die Staten bestimmen, das Uebrige ist der Erörterung der Schule zu überlassen, die ungefährlich ist." Das ist sein Hauptargument in der ersten amerikanischen Rede. Und in der zweiten sprach er: "Die Frage, die ich ausweise, ist nicht, ob ihr ein Necht habt, euer Bolk unglücklich zu machen, sondern die, ob es nicht euer Interesse sein glücklich zu machen. Nicht darauf kommt es an, was mir ein Nechtsgelehrter sagt, daß ich thun dürse, sondern darauf, was

Menschlichkeit, Bernunft und Gerechtigkeit mir sagen, daß ich thun solle."

Seine Reben über die "ökonomische Reform" an die Wähler in Bristol sind ebenso voll von allgemeinen Principien und reich geschmückt durch die Schönheit der Bilder und den Schwung der Sprache. Seine Beredsamkeit erinnert an die Ciceros, aber sie ist männlicher und freier.

Die Neform der Oftindischen Berwaltung gab ihm eine neue Gelegenheit, sein Wohlwollen für die ferne Provinz zu bethätigen und unter den Anklägern des zwar gewaltthätigen, aber erfolgreichen Gouverneurs Warren Hafting stand er voran. Die Nede, die er vor dem Statsgerichtshofe des Oberhauses hielt, erschütterte und blenz dete zugleich die Zeitgenossen durch die Heftigkeit und die Schönheit des Angriffs. 1

Als die französische Revolution ausbrach, war Burke schon ein alter Mann, ein angehender Sechziger. Er betrachtete ihre Entwicklung von Anfang an mit Migtrauen. Während fein Freund Fox im Parlament erklärte, daß er voll Bewunderung und Soffnung diese große Erscheinung wahrnehme, warnte Burke ebenso entschieden vor einem unbegründeten und unweisen Bertrauen; und je mehr diefelbe fortschritt, um so feindlicher wurde seine Stimmung. Schon während des Jahrs 1790 arbeitete er seine "Betrachtungen über die französische Revolution" 2 aus, welche im November dieses Sahres veröffentlicht wurden. Die Schrift war ein offener Absage: brief bes englischen Liberalen mit feinen confervativen Sitten und Neigungen gegen den französischen Radicalismus, ein Manifest gegen ben Geift der Revolution, eine heftige Anklage ihrer abstracten Ideen und Vertreter, eine eindringliche Warnung vor ihren verderblichen Wirkungen. Dlan kann nicht bestreiten, Burke fah den nächstfolgenben Sang ber Dinge voraus. Er fab, baf bas neugeordnete Ronigthum sich nicht behaupten, daß die losgebundenen Leidenschaften der

Die Anklageartikel gegen W. H. In den Works II, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reflexions on the Revolution in France. Works I, 382.

Menge den Thron vollends umstürzen und eine fanatische Demokratie bekretiren werde, er ahnte in der Ferne die Gräuel der Schreckensherrschaft, und prophezeite die spätere Bändigung der Revolution durch einen glücklichen Imperator. Sein scharfer und klarer Blick enthüllte ihm alle Schwächen und Gefahren der großen Erschütterung. Uber er übersah in seinem Eiser und in seiner aristokratischen Besangenheit ihre welthistorische Nothwendigkeit und das berechtigte Ningen nach der vernunstgemäßen modernen Rechts- und Statsordnung. Er wollte die französische Revolution an dem Maße der englischen von 1648 messen, und bemerkte nicht, daß nicht nur der Charakter der beiden Nationen, sondern auch der Charakter der beiden Weltalter durchaus verschieden sei.

Das Aufsehen, welches diese Parteischrift machte, war für Burke nicht günftig, obwohl sein Rame jetzt erst einen europäischen Ruf erlangte. Seine bisberigen Freunde warfen ihm vor, daß er seine Partei und die Sache der Freiheit verrathen habe. Dagegen appellirte Burke wieder von dem Urtheil ber neuen Whigs an das der alten Whigs. Es war boch kein genügender Ersat für ihn, daß ihn nun die Tories auf den Schild erhoben: "benn er wußte zu gut, daß dieser Beifall ber bisberigen Gegner kein reiner und nur halb aufrichtig fei." Noch weniger konnte es ihn befriedigen, daß er von den Machthabern ber Continentalstaten gelobt werde, benn bieses Lob galt nur bem Feinde ber falschen nicht dem Freunde der wahren Freiheit. Dupont überfette die Schrift ins Frangösische, Bent ins Deutsche. Es erschienen hinwieder manche Gegenschriften; und Burke wurde veranlagt, fich weiter zu vertheidigen, und seinen Angriff auf die französische Revolution fortzuseten. Es gibt einen ganzen Schwarm Burkescher Schriften über die Revolution 1, und alle verlangen und rechtfertigen den Krieg gegen Frankreich in der Absicht, die Revolution zu unterwerfen, und die Ordnung mit äußerer Gewalt herzustellen. Die Coalitions: und Restaurationspolitif bes englischen Hofes und bes Ministeriums Pitt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. das Berzeichniß in der Biographical and critical introduction zu seinen Werken von H. Rogers. London. Sbenda I, LXXIX.

wurde von Burke lebhaft unterstützt. Er wurde immer einseitiger und leidenschaftlicher und die Kluft, die ihn von seinen alten politischen Freunden trennte, wurde immer größer. Dieser Kampf steigerte seine nervöse Neizbarkeit. Da zog er sich nach dem Tode seine zigen Sohnes 1794 aus dem Parlament zurück, und erhielt noch eine Pension, 1795, die er auch gegen die Mißgunst vertheidigen mußte, und in dem "Briefe an einen edeln Lord" ehrenhaft vertheidigte. Seine "Briefe über den Königsmörderischen Frieden" waren seine letzte Schrift. Er starb an einem Herzleiden am 8. Juli 1797.

Nach Burkes Tobe hat sich der Parteieifer, der eine gerechte Würdigung des Mannes verhinderte, allmählich gelegt. Sein Ansehen ist mit der Zeit gestiegen. Seine Vorzüge werden nun allgemeiner und williger anerkannt, man erinnert sich, daß seine Leidenschaft, die ihn zuweilen über die Schranken fortriß, die er sich selber gesetzt hatte und im Ganzen sorgfältig beachtete, doch nie einer niedern Gestinnung entsprungen war und den Grundzug seiner statsmännischen Weisheit doch nur vorübergehend zu trüben vermochte. Hatte er es als das Kennzeichen des Statsmannes erklärt, daß er mit der Neigung zum Erhalten die Fähigkeit zum Verbessern verbinde, so war er doch diesem reformatorischen Charakter nie untreu geworden.

Man hat mit dem Engländer Somund Burke oft den Deutschen Friedrich Gentz verglichen, 1 den Uebersetzer der antirevolutionären Schriften Burkes. Zwischen beiden besteht allerdings eine gewisse Berwandtschaft und es ist nicht zufällig, daß der glänzendste und beredteste politische Schriftsteller der deutschen Restauration vorzüglich von den Schriften Burkes angezogen wurde. Aber wir können doch nicht so freudigstolz zu unserm Gentz hindlicken wie die Engländer zu ihrem Burke. Als politischer Kopf und publicistisches Talent freilich darf

<sup>&#</sup>x27; Die Werke von Gentz sind gesammelt von Weick. Ausgewählte Schriften von Fr. v. Gentz. 5 Bde. Stuttgart und Leipzig, 1836—38 und von G. Schlesier, Schriften von Fr. v. Gentz. 5 Bde. Mannheim, 1838—40. Brieswehlel zwischen Fr. v. Gentz und Ab. Müller. Stuttgart, 1857. Tagebuch zur Charakteristik von v. Gentz, vgl. Hahm in der Enchelop. von Ersch und Eruber, und R. v. Mohl Gesch. d. Statswissensch. II, S. 488.

er sich wohl mit Burke messen, aber die Reinheit und der Abel des Charakters, die wir in Burke verehren, sind bei Gent nicht zu finden. Er gleicht einem Haus, aus dessen oberstem prächtig ausgestattetem Stockwerk man eine wundervolle weite Aussicht genießt, während die Mittelzräume vernachlässigt und dunkel sind, das dumpfe niedere Erdgeschoß aber zu einer Schenke vermiethet und der Eingang nicht selten besichmutzt ist.

Much der öffentliche Mann hat sein Privatleben für fich und ein Recht darauf, daß die öffentliche Meinung seinen Sausfrieden ehre. Wenn die Untugenden bes Privatmanns einen schädlichen Ginfluß üben auf sein öffentliches Leben, bann freilich verfallen fie auch bem Urtheil ber Deffentlichkeit. Aber nicht immer zeigt fich diese Wirkung und bie Geschichte weiß von vielen Beispielen tugendhafter Privatmänner zu berichten, die dennoch schlechte Regenten waren und von ungemüth: lichen und ausschweifenden hausvätern zu erzählen, die trothem ausgezeichnete Statsmänner waren. Auch Gent ift als Brivatmann und als öffentlicher Mann fehr verschieden. Als Privatmann ift er nicht felten sentimental, bald der platonischen, bald der erotischen Frauenliebe hingegeben, ein arger Spieler, ein leichtfinniger Verschwender, ein frivoler toller Gesellschafter. Aber als Statsmann erscheint er falt: verständig, umsichtig und scharfblickend in der Beobachtung der realen Bustande, ernst und gemäßigt in der Bestimmung der anzustrebenden Biele, forgfältig in ber Berechnung der Mittel, die dabin führen. Seine politische Sprache trifft mit sicherem Tacte die feinen Züge ber ebeln Form, und felbst bann bleibt er würdig und mäßig im Ausbruck, wenn ber Zorn ber Leidenschaft in seinem Blute glüht und wallt. Mit schonungsloser Aufrichtigkeit reißt er alle Illusionen ein, welche die realen Zustände theils verdeden theils entstellen. Die Einbildungen seiner Phantasie reißen ihn nicht wie sein Vorbild Burke, im Sturme ins Schrankenlose fort. Immer behält ber Berftand die Bügel in ber Sand. Er ift auch fein nieberer Materialift, fein bloger Reactionar in der Politif. Er kennt und liebt die Macht der Ideen, welche das Einzeln- und bas Bolksleben aus ber Tiefe bewegen. Er ruht nicht,

bis sich ihm ber geistige Begriff ber Dinge enthüllt, bis er das lichtende Wort gefunden hat. Seine politische Art hat einen voraus wissenschaftlichen Charakterzug. Der Stat ist ihm, wie einst Machiavelli, Alles, seine Kunst, seine Religion, seine Philosophie.

Aber in zwei Beziehungen hat sein ungeregeltes Privatleben boch einen spürbaren Sinfluß gehabt auf sein öffentliches Leben, und auf seine Werke. Sinmal hat dasselbe seine physische Kraft zu früh aufz gezehrt und die Schwungkraft gelähmt, deren er später bedurfte, um dem Princip seines Geistes zu genügen. Sodann hat es ihn in eine völlige Abhängigkeit von der Gunst der Machthaber gebracht und zum Sclaven von Menschen erniedrigt, die er von Grund seiner Seele verachtete.

Es ift ungerecht, Gent lediglich als einen feilen Literaten zu bezeichnen und ihn ben Söldlingen gleichzustellen, welche ihre Federfertigkeit bald den Regierungen, bald der Opposition, immer aber dem Meiftbietenden zur Berfügung ftellen. In der Regel verhalt es fich doch bei Gent umgekehrt. Er schrieb nicht für Geld, sondern er nahm Gelb für feine Schriften. Er ließ fich reichlich gablen für feine publicistischen Arbeiten, aber er schrieb - besonders in den früheren Berioden - nach seiner Ueberzeugung. Es ift ein innerer Zusammen: hang, eine Harmonie bes Geistes und selbst bes Charafters in seinen Werken, der sicherfte Beweis gegen jenen Borwurf. Billigermaßen barf man es aber bem Publicisten nicht verargen, wenn er für feine Arbeit Lohn verlangt und annimmt, da Professoren und Geistliche, Generale und Minifter dasselbe thun und jede Arbeit ihren Lohn verdient. Aber zuweilen hat Gent hier das Mag des Unftandes überschritten und ist von Bestechlichfeit nicht immer frei zu sprechen. Die großen Lugusbedürfnisse, die seine leidenschaftliche Natur nicht entbehren konnte, brachten ihn gelegentlich in Nöthe, die für die Unbescholtenheit seines Charafters verderblich wurden. Wie durchweg in den Künftlernaturen war auch in seinem schriftstellerischen Talente ein weibliches Element, das ihn für manche Genüsse reizbar und empfänglich stimmte.

Mus biefer Weiblichfeit in seinem Charafter, die er selber gar wohl kannte: - "Ich bin ein unendlich empfangendes Wesen, bas erste aller Weiber, welche je gelebt haben," schrieb er einst an die Rabel - erklären fich zwei für fein politisches Berhalten wichtige Büge. Einmal fein franthafter Abscheu vor der Robbeit der untern Bolks: classen. Wie seine Nerven vor dem Gewitter tief erzitterten, so war ihm auch jede Entladung ber aufgeregten Bolksftimmung ein Gräuel. Sehr paffend hat er fich beghalb einmal mit bem gelehrten Burcher Sämmerlin verglichen, welchem die bäuerischen Schwyger und ihr berbes Dreinschlagen nicht minder verhaßt waren. Diese reigbare Stimmung seiner Natur hat keinen geringen Untheil an feinem heftigen Saß gegen die frangofische Revolution; und schwerlich hätte er felbst die civilifirteren Sturme in einem freien Barlament personlich ausgehalten, während er in dem leiseren Geplankel ber Diplomatie seinen Mann stand und an dem einsamen Schreibtische seine Sprache bis jum Ausbrud bes helbenthums ju fteigern vermochte. Zweitens feine Sinneigung zu einer herrschenden Autorität und seine völlige Singabe an Die Statsmacht. Erft in Diefem Anschluß fühlte er fich ficher und muthig und nun erst erlangte die andere in Wahr: beit mannliche Seite in ihm die nothige Freiheit, um fich außern ju fonnen. Die Deiblichkeit war in feinem Charakter, Die Männlichkeit in seinem Beifte überwiegend. Beil auch diese in merkwürdiger Stärke in ihm war, fo war er nicht bloger Schrift: fteller, sondern ein wirklicher Statsmann; und war einmal sein ftatsmännischer Beift vollends erregt, bann erfüllte berselbe auch bie schwächere Charafterseite mit seiner Männlichkeit. Dann verschwand die Zaghaftigkeit seiner Natur und er offenbarte im Angriff einen feurigen Muth und eine entschlossene Energie und entwickelte im Rampfe gegen ein ungunstiges Schickfal eine großartige Ausbauer und eine ftolze Beharrlichkeit.

Gben diese Berbindung zweier heterogener Sigenschaften in dem Ginen Menschen ift charakteristisch für Gentz. Aus ihr find seine Schriften und seine Thaten hervorgegangen. Seine Schriften wurden

ju politischen Thaten erhoben, seine Thaten zu Schriftstücken gestempelt. Seine Grundansicht über die Parteien spricht er in einem Briefe an Joh. v. Müller (23. Dec. 1805) aus, indem er fich gegen ben Borwurf verwahrt, daß ihm die Cultur verhaßt fei: "Zwei Principien conftituiren die moralische und die intelligible Welt. Das eine ift das des immerwährenden Fortschrittes, das andere das der nothwenbigen Beschränkung dieses Fortschrittes. Regierte jenes allein, so wäre nichts mehr fest und bleibend auf Erden und die ganze gesellschaftliche Eriftenz ein Spiel ber Winde und Wellen. Regierte Diefes allein ober gewänne es auch nur ein schädliches Uebergewicht, so würde alles versteinern und verfaulen. Die beften Zeiten ber Welt find immer bie wo diese beiden entgegengesetten Principien im glücklichsten Bleichgewicht steben. In solchen Zeiten muß benn auch jeder gebildete Mensch beide gemeinschaftlich in sein Inneres und in seine Thätigkeit aufnehmen, und mit der einen Sand entwickeln, was er kann, mit der andern Sand hemmen und aufhalten, was er foll. In wilden und fturmischen Zeiten aber, wo jenes Bleichgewicht wider bas Erhaltungsprincip, sowie in finstern und barbarischen, wo es wider bas Fortschreitungsprincip gestört ift, muß, wie mich dunkt, auch ber einzelne Mensch eine Partei ergreifen und gewissermaßen einfeitig werden, um nur der Unordnung, die außer ihm ist, eine Art von Gegengewicht zu halten. Wenn Wahrheitsscheu, Berfolgung, Stupibität den menschlichen Beift unterdrücken, so muffen die Beften ihrer Beit für die Cultur bis jum Marthrerthum arbeiten. Wenn bingegen, wie in unferm Sahrhundert, Zerftörung alles Alten die berrschende, die überwiegende Tendenz wird, so muffen die ausgezeichneten Menschen bis zur halsstarrigkeit altgläubig (?) werden. So allein verstand ich es. Auch jett, auch in diesen Zeiten der Auflösung muffen sehr viele, bas verfteht sich von selbst, an der Cultur bes Menschengeschlechts arbeiten; aber einige muffen sich schlechterdings gang dem schwereren, dem undankbarern, dem gefahrvollerern Geschäft widmen, bas Uebermaß biefer Cultur ju befämpfen. Daß biefe vor allen Dingen selbst boch cultivirt sein muffen, setze ich als unumgänglich

voraus. Nun für einen der hiezu Bestimmten halte ich mich und halte ich Sie."

Man fieht, sein klarer Verstand erkannte die Zweiseitigkeit ber sittlichen und geiftigen Weltordnung und verlangte in der Regel von dem Statsmann die zwiefache Berudfichtigung sowohl bes Fortschrittes als ber Erhaltung. Mit andern Worten, Gent vertheibigte und empfahl bie einseitige Parteirichtung nur ausnahmsweise für die gefährlichen Zeiten, in denen je das entgegengesetzte Brincip zu mächtig sei. Wohl mag die ihm angeborene Leidenschaftlichkeit seiner Natur ihn verleitet haben, sich biefer Einseitigkeit rascher und voller hinzugeben, als es nach der Weltlage zu rechtfertigen war. Es läßt fich das eher beklagen als tadeln. Aber die Unforderung ergiebt fich boch unzweifelhaft aus seinem Princip, bag ber Statsmann nie bis gur Blindheit einseitig werden burfe, fondern in eben bem Berhaltniffe die ergriffene Richtung ermäßigen muffe, in welchem die befämpfte Befahr der Gegenseite schwindet und die Fehler der eigenen Partei que nehmen. Er hat felbst später biese Consequenz ausgesprochen in einem Briefe an Abam Müller vom 12. Mai 1817: "Ein Schriftsteller, ben Sie nicht verläugnen werden (Schloffer), fagt: ""Gine rationelle Bilbung, wenn fie zu einseitig ober über ihre Grenzen gesteigert ift, forbert ganz ebenso ihre traditionelle Ergänzung, wie umgekehrt eine trabitionelle Bilbung, wo sie erstarrt und ber Natur ber Menschen entfremdet ift, rationelle Belebung fordert"". Dies ift die Quinteffenz meiner jett zur Reife gediehenen Weltanficht. Auf welcher von beiden Seiten in jedem gegebenen Zeitpunkt bas Gleichgewicht bedroht fei, barüber kann zuweilen Zweifel und Zwiespalt obwalten. In der Zeit, wo ich den politischen Schauplatz betrat, schien es wirklich darauf abgesehen, das traditionelle Element gang zu verdrängen und dem rationellen die Alleinherrschaft zu bereiten. Gegen dieses falsche Bestreben bin ich zu Felbe gezogen, und wenn ich gleich in ber Site bes Gefechts manchmal zu weit gegangen sein mag, so wird man mir boch nicht leicht zur Laft legen können, daß ich aus Furcht bor ber Schlla meine Augen gegen die Charybbis je völlig verschlossen hätte. Daß die Lage

ber Dinge fich in den letzten Jahren wesentlich geandert bat — scheint mir unverkennbar; benn obgleich eine Menge wufter Schreier und Schreiber noch immer die Revolutionsposaune anftimmen, so neigen fich doch fast alle bedeutenden Röpfe auf die Seite bes Traditionellen, nach welcher ohnehin die fämmtlichen Regierungen (die ich für mächtiger halte als je) gravitiren. Das Gleichgewicht ift auf ber rationellen Seite bedroht." Das war ein achtes ftatemannisches Wort - und hatte Bent in der fpatern Beriode feines Lebens diefem Grundfate treu und diefer Einsicht gemäß gehandelt, so wurde sein Andenken in ber Nation makellos und sein Name nur mit dankbarer Berehrung und Liebe zu nennen fein. Unter ben conservativen Statsmännern, welche jenes Zeitalter in Deutschland hervorgebracht hat, nimmt Gent auch so noch einen hohen Rang ein. Aber er hätte einen noch höhern einnehmen fonnen und als conservativer Statsmann Deutschlands sich eine Verehrung erwerben können, wie fie Stein und B. humboldt als liberale Statsmänner fich in bem Berg ber Nation gegründet haben. Daß er es nicht gethan hat, und als die "traditionelle Ginseitigkeit" sich noch mehr bis zu den ungereimten Versuchen steigerte, die jungen Triebe der Gegenwart in dem abgeftorbenen Laub der Bergangenheit zu ersticken, sich trothem ohne namhaften Widerstand bem steigenden Absolutismus fortwährend hingab und mit Anechtesbemuth und Rnede teseifer die Gräber mit den Farben seines Talents schmuckte, das ift feine Schuld. Er hätte consequenter Beise im Alter liberaler werden follen, und er ift absolutistischer geworden. Un diefer Schuld haben vermuthlich die Fehler seines Brivatlebens ihren Untheil; er fand in sich nicht mehr die nöthige Spannkraft, um sich ber Dienst: barkeit zu entziehen, in die er allmälig sich hatte verstricken laffen. Billiger Weife muß aber die Nation ibm diefe Schuld tragen helfen, von der er keine wirksame Unterstützung hoffen durfte, wenn er auch biesen Rampf unternahm, und in ber er keinen Halt fand, als bie Bersuchung über ihn tam. Denfen wir und Gent als Englander geboren, von männlichen Parteien als Führer getragen und gehalten, und fortwährend bem Lichte ber Deffentlichkeit und ber Rritik einer

freien Presse ausgesetzt, er wäre gewiß größer geworden und reiner geblieben.

Friedrich Gent wurde im Jahr 1764 zu Breslau geboren, der Sohn eines preußischen Munzbeamten, ein Sahr nach ber Beendigung bes fiebenjährigen Kriegs und ein Jahr vor der Thronbesteigung Jofephs II. Seine Kindheit und erfte Junglingszeit fällt in eine für bie beiden größten deutschen Staten glückliche Beriode. Preußen erholt sich von den Leiden des siebenjährigen Kriegs und erfreut sich eines ruhmvollen Herrschers und großer innerer Fortschritte, und in Desterreich blüben die Hoffnungen auf einer Erfrischung des gesammten geiftigen und politischen Lebens. Die classische Litteratur beginnt ihre schönsten Schätze ber Nation aufzuschließen und erneuert die Ehre bes beutschen Namens. Auf den Gymnasien von Breslau und Berlin vorgebildet, wurde Gent auf der Universität Königsberg tiefer in die Wiffenschaft eingeführt. Borzüglich Rant, mehr als feine juriftischen Lehrer, gewann einen großen Ginfluß auf ihn. Seine ungemeine Berftandesanlage wurde durch das Studium der Kant'schen Philosophic geschult und geschärft; und so sehr wird er von Kant's Rechtsphilosophie angezogen, daß er einige Jahre nach seinem Abgang von der Universität ben Bersuch macht, die Kantische Lehre bem größern Publifum zuerst bekannt zu machen — Auffat von 1791: "Ueber den Ursprung und die oberften Principien des Rechts".

Wir können seit seinem Eintritt in die Deffentlichkeit drei Perioden unterscheiden: die erste, in welcher er vorzugsweise als freier politisscher Schriftsteller erscheint, 1791—1802; die zweite, in der er als österreichischer Statsmann an dem Kampse wider die Revolution und wider die napoleonische Herrschaft einen großen und rühmlichen Antheil hat, 1802—1815; und die dritte von 1816—1832, in welcher er von Europa als erster diplomatischer Protokollführer geseiert wird, aber innerlich geschwächt und seiner edleren Natur nicht mehr treu geblieben ist.

Bon Anfang an macht sich Gent als conservativer Bublicift einen Namen, in dieser ersten Zeit freilich so noch, daß er zugleich

die liberalen Institutionen und Tendenzen willig anerkennt. Nicht ohne Hoffnung betrachtete er die ersten Unfänge der frangösischen Revolution, aber bald erschreckte ihn der gewaltsame Fortgang berselben und der Anblick der wilden Zerstörung und der blutigen Gräuel, welche in ihrem Gefolge erschienen, erfüllte ihn mit Entseten und Sag. Er fing an, die Bekampfung ber Revolution für feine nächfte Lebensaufgabe anzusehen. Der Borgang Burtes wirkte mächtig auf ihn und er lebte fich in die Dent: und Sprechweise bes englischen Statsmanns gang binein. Im Jahre 1793 theilte er bie Betrach= tungen Burke's über die frangofische Revolution in freier Uebersetzung der deutschen Nation mit und begleitete das Werk mit eigenen Unmerkungen und Beigaben. Das Buch verschaffte ibm sofort einen Namen. Er hatte nun Partei ergriffen und er trug bie Fahne hoch, zu der er sich bekannte. Noch andere Uebersetzungen der französischen Schriften von Mallet du Pan (1794), Mounier (1795) und d'Avernois (1796) über und gegen die Revolution verfolgten dieselbe Tendenz, find aber von geringerer Bedeutung.

Rebenher übt er seine productive Kraft auch in Originalschriften. Er redigirt eine eigene Zeitschrift und betheiligt sich bei andern Zeitschriften. Er befämpft die Revolution nicht in der Weise Ludwigs v. Haller. Er ist kein Verehrer des mittelalterlichen Feudalismus, und will nichts weniger als Herstellung der kleinen Herrn. "Berdient die Licenz einiger hundert ihrannischer Basallen Freiheit zu heißen? Konnte diese Ungebundenheit weniger Mächtiger die unendliche Verwirrung und Anarchie, welche von dem Lehensschstem unzertrennlich war, gut machen? Muß nicht vielmehr Jeder, der die Geschichte mit Unbesangenheit studirt, in dem allmäligen Untergange dieses Systems die erste Annäherung zu einer die Vernunft befriedigenden Statsversfassung gewahr werden?" So schrieb er 1795.

Auch nicht im Sinne ber Hierarchie und ber pfäffischen Gelüste. Er war zu sehr Statsmann, um der Kirche die erste und höchste Autorität einzuräumen; und wenn er auch beklagte, daß der religiöse Glaube in den Bölkern der Neuzeit schwach geworben sei und eine

entschiedene Zuneigung zu ber imponirenden Geftalt ber katholischen Kirche hatte, so betrachtete er im Grunde Religion und Kirche von bem Standpunkt nicht eines Gläubigen, sondern eines außerhalb ftebenden Politikers. Der Reformation des XVI. Jahrhunderts war er abhold, er sah in derselben einen Vorläufer der Revolution und wurde deshalb von Joh. Müller ernstlich zurecht gewiesen. Aber alle Bemühungen seines Freundes Abam Müller, ihn zum Uebertritt in die fatholische Kirche zu bewegen, scheiterten bennoch an dem Widerspruch seines Berftandes. "Der Ginn für den Glauben ift mir nie aufgegangen. Mithin fann Offenbarung in der theologischen Bedeutung des Wortes für mich weder mittelbar noch unmittelbar existiren". (Brief v. 6. April 1817.) Es war nur die Schwäche und Berzweiflung des herabgekommenen älteren Mannes, die ihn vorübergebend bestimmte, in schroffem Gegensatz zu seinem besseren Wesen den abfurden und gang eigentlich pfäffischen nicht driftlichen Sat auszusprechen: "Nie wird Religion wieder als Glaube hergestellt werden, wenn fie nicht zuvor als Gefet wieder hergestellt wird." (Brief vom 19. April 1819.)

Auch von der romantischen Borstellung von göttlicher Legitimität in dem Sinne Chateaubriands war er nicht beherrscht. Er schried im Jahr 1815 an A. Müller: "Das Princip der Legitimität, so heilig es sein mag, ist in der Zeit geboren, darf also nicht absolut, sondern nur in der Zeit begriffen und muß durch die Zeit wie alles Menschliche, modificirt werden. Für einen neuen Ausstluß oder einen geoffenbarten Billen der Gottheit hielt ich es nie. Die höhere Statskunst kann und muß unter gewissen Umständen mit diesem Princip capituliren. Dies vermuthete ich vor zehn oder zwölf Jahren: jetzt glaube ich es einzusehen." In der That nur der Unwille über die Ausschweifungen und den Mißbrauch der Freiheit und seine zur Staatsautorität gravitirende und vor allen Dingen friedliche Ordnung verlangende Gesinnung trieben ihn zum Kampse wider die Revolution.

Die Denkweise ber englischen Tories harmonirte am meisten

mit seiner eigenen in bieser Periode. Mit ber Politik Pitt's, ber hinwieder ihn zu schätzen wußte, fühlte er die seinige verwandt und befreundet. Sogar so weit ging er damals noch mit den liberalen Tenbengen, daß er mit bem Enthufiasmus eines begeifterten gunglings die Entdeckung von Amerika als den mächtigsten Unstoß zu jedem menschlichen Fortschritt in neuerer Zeit pries. Noch glaubte er an die fortschreitende Vervollkommnung ber bürgerlichen Gesellschaft, und erflarte: "Die höchste mögliche burgerliche Freiheit, gesichert durch biejenige Verfassung, mit welcher fie am besten besteht, ift der lette Zweck und das Zbeal einer jeden politischen Berbindung" und schrieb bamals die schöne Stelle: "Ueber gesittete Menschen berricht man auf die Dauer nur durch gesittete Mittel und liberale Methoden, sowie über robe und barbarische nur durch ernste Strenge und ungebämpfte Gewalt. Es ift ein alter verlegener von aller Wahrheit entblößter Gemeinplat, daß Könige und ihre Diener immer dieselben blieben, wenn auch über und unter ihnen Simmel und Erde fich veränderten. Die gehäffige Untersuchung, ob sie es wollten, sei fern von hier. Wenn fie es aber auch wollten, fie können es nicht. Der allmächtige Strom reißt fie fort, wie alles, was er auf seinem Wege findet. Was waren wir Europäer alle insgesammt vor hundert, vor zweihundert Jahren, was waren wir in Bezug auf unfre Regenten und was find wir jett? Wie haben sich die Regierungsmaximen, wie haben sich die Manieren der Fürsten und Großen, wie hat sich der Geist und der Ton ihrer Proceduren, wie hat sich der bloge Styl ihrer Berordnungen geändert." (Ueber ben Ginfluß ber Entbedung von Amerika 1795.)

Denselben Geist athmet sein berühmtes Sendschreiben an den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen bei dessen Thronbesteigung (1797). Un seine Bitte um Preßfreiheit, die er damals, ein unterer Beamter, seinem Könige unmittelbar vortrug, hat man ihn oft erinnert, als er später mißtrauisch geworden, die Unterdrückung der Presse vertheidigte. Heute noch lesen wir die classische Stelle über Preßfreiheit mit Bewunderung. "Von allem, was Fesseln scheut,

kann nichts so wenig sie ertragen als der Gedanke des Menschen. Der Druck, der diesen trifft, ist nicht bloß schädlich, weil er das Gute verhindert, sondern auch weil er das Böse befördert."

Zum Theil noch in diese, zum Theil in die folgende Beriode gehören mehrere selbständige Schriften, mit denen er für die englische
und österreichische Politik wider die Napoleonische Partei ergriff,
und die Nothwendigkeit des Krieges zur Vertheidigung der größten
ernstlich bedrohten Interessen nachwies. 1) Ueber den Ursprung und
Charafter des Krieges gegen die französische Nevolution, 1801; 2)
über den politischen Zustand von Europa vor und nach der französischen Revolution, 1801 und 1802; 3) Fragmente aus der neuesten
Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, 1806; 4) Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien
vor und bei dem Ausbruche des Krieges zwischen beiden Mächten,
Petersburg 1806.

Wie die frangösische Revolution in der Napoleonischen Herrschaft ihren Gipfel und ihre Krone fand, so potenzirte fich in ber zweiten Beriode die erklärte Keindschaft von Gentz gegen die Revolution zur Befämpfung der Napoleonischen Weltherrschaft. Gent er: stieg in diesem Kampfe die Sohe seines Lebens. Er sah in Napoleon die personificirte und centralisirte Revolutionsgewalt, welche nun das übrige Europa gefährlicher bedrohe als die Propaganda der Sakobiner. Mit seinem haß gegen den fremden Feind verband sich nun die Liebe zu dem deutschen Baterlande zu einer Flamme, die mächtig loderte. Indem er seine Waffen gegen den frangösischen Dictator und Eroberer schärfte, glaubte er zugleich wider die falsche Freiheit der Revolution und für die wahre Freiheit seiner Nation, zugleich wider den Despotismus der absoluten Gewalt und für die berechtigte Autorität der selbständigen europäischen Staten zu fanubien. Er war fich bewußt, das historische Recht der deutschen Regierungen zu vertheidigen, und die fünftige Wohlfahrt der deutschen Bölfer retten zu helfen. In biesem Beiste arbeitete er mit außerordentlicher Energie und mit nach: haltiger Tapferfeit.

Es war ein vortrefflicher und glücklicher Griff der österreichischen Statsmänner, zunächst des Grafen Stadion, dann des Fürsten Metternich, den großen Publicisten, dessen Talente man in Berlin nicht hinreichend schätzte, für Desterreich zu gewinnen und nach Wien zu ziehen. Er trat unter günstigen Bedingungen in österreichische Dienste (1802) und hat Desterreich reichlich vergolten, was es ihm Gutes erwiesen hat. Mehrere Jahre hindurch arbeitete er als wahrer Bolontär in freier Stellung mit; und im Verfolg übernahm er als eine der einslußreichsten Personen der kaiserlichen Statskanzlei ein in die Statsordnung sester eingefügtes Amt. Er wurde frühe schon der Vertraute des Fürsten Metternich, und an der politischen Discussion der leitenden Statsmänner erwarb er sich einen erhebzlichen Antheil. Da er die statsmännische Feder besser als alle Andern zu führen verstand, geschah sast nichts Entscheidendes ohne seine Mitwirkung.

Seine Thätigkeit in dieser neuen Stellung ift nur zu einem Theile au allgemeiner Runde gefommen. Wir fennen die verschiedenen offi= ciellen Manifeste, welche er verfaßt hat, um in den wiederholten Rriegen mit Napoleon das überlieferte Statssufftem vor der öffentlichen Meinung zu rechtfertigen und die Bölker zu opferwilliger Theilnahme zu begeiftern. Wir haben auch manche feither publicirte Briefe, die er damals geschrieben und welche seine persönliche Auffassung der Berhältniffe und seiner Gefinnung noch beutlicher erkennen laffen. Aber fehr Bieles ift noch in den Archiven und in Privathänden verborgen. Wir wiffen indeffen genug, um eine hohe Meinung von der Rraft und Gewandtheit seines Beiftes ju erhalten, und ihm unter ben ftats= männischen Führern jener Zeit eine würdige Stellung juzugesteben. Auch die furchtbaren Schläge, welche die deutsche Nation und Defterreich damals erdulden mußten, machten ihn nicht irre an der für wahr und gut erkannten Richtung, die schweren Niederlagen erschütterten ihn wohl heftig, aber immer wieder richtete ihn die Glafticität feines Geistes von neuem auf, und kaum erholt feuerte er Alle wieder an, den großen Rampf fortzuseten. Sein öfterreichisches Rriegsmanifest

von 1809 ist ein Meisterstück politischer Beredtsamkeit, das von 1813 ein Muster diplomatischer Gewandtheit. Wie scharf er die realen Berhältnisse erkannte, sehen wir aus dem merkwürdigen Tagebuch über die Lage der preußischen Armee vor der Schlacht bei Jena. Die Briese an Joh. Müller sind voll von deutscher Statsweissheit, und sind von jedem deutschen Statsmann auch heute noch wohl zu beherzigen. Sein Absagebrief an den großen Historiker, als dieser zum Feinde überging, ist zwar nicht ohne Leidenschaft geschrieben, aber es ist eine edle patriotische Leidenschaft, welche ihm vernichtende Worte des Jornes und des Bedauerns eingibt.

Endlich war Deutschland wieder frei geworden von dem Drucke ber frangösischen Uebermacht. Der Sieg war auf Seite ber verbunbeten alten Mächte. Sie hatten gefiegt mit Sulfe bes neu erwachten nationalen Geiftes ber Bölker. Die Revolution ichien übermunden, die Legitimität wurde als das leitende Princip proclamirt, die Reftauration übernahm es, die Ordnung der Welt herzustellen und zu befestigen. Bu ben Friedensschlüssen und politischen Kongressen wurde Bent wie ber unentbehrliche diplomatische Protofollführer beigezogen. Er konnte fich rubmen, "auf feche fouveranen und zwei minifteriellen Rongreffen, in Wien, Paris, Machen, Rarls: bab, Troppau, Laybach und Berona die Feder geführt gu haben." Seine Bruft war mit Orden überbedt. Schon feit Langem in den Abelsftand erhoben, nahm er auch in der vornehmen Gesellschaft eine beneidete Stelle ein. Er war anerkannter Magen einer der erften und von den Mächtigen geachtetsten Diplomaten seiner Zeit. Ram er auch später noch zuweilen in Geldverlegenheiten, welche Lugus und Spiel ihm gelegentlich bereiteten, so wurden dieselben immer wieder von der Macht gehoben, der er diente.

Aber so äußerlich hoch und glücklich er war, sein statsmännisches Leben war doch zu einem geschmückten Grabe geworden, wie im Grunde die gesammte Restauration jener Jahre. Er hatte mit seiner eigenen Einsicht capitulirt, welche ihm sagte, daß diese Politik ohne lebendiges Princip und ohne Aussicht auf dauerhaften Erfolg sei. Er wußte

gang gut, daß die größte Macht der Erde der Zeitgeist sei. "Ich war mir stets bewußt, daß ungeachtet aller Majestät und Stärke meiner Committenten und ungeachtet aller ber einzelnen Siege, die sie erfochten, der Zeitgeift zulett mächtiger bleiben würde, als wir, daß die Bresse, so sehr ich sie in ihren Ausschweifungen verachtete, ihr furcht= bares Uebergewicht über alle unsere Weisheit nicht verlieren würde, und daß die Kunft so wenig als die Gewalt dem Weltrade nicht in die Speichen zu fallen vermag." (Brief von Gent an die Generalin von Helwig von 1827.) Und bennoch vertauschte er mit Bewußtsein die allein statsmännische Aufgabe, das Bölkerleben den Bedürfniffen ber Zeit gemäß zu schützen und zu leiten mit ber nicht bloß undantbaren, sondern unsinnigen, die fortschreitende Zeit selbst aufzuhalten und zurud zu schrauben, er vertauschte bas Leben mit dem Tod. Da er selbst an die Fesseln der Knechtschaft sich gewöhnt hatte, so überredete er sich, daß die Knechtschaft für die verachteten Bölker nöthig und weniger gefährlich sei als die Freiheit. Freilich machten es fast alle mehr ober weniger so, welchen die Leitung ber Geschäfte damals anvertraut war, die Strömung ber Regierungspolitik nahm nun biefen Bug. Aber Gent war gescheiter als fait alle andern und einer von denen, welche die Richtung angaben, welcher die andern folgten. In der That, an allen restaurativen Magregeln, welche mit ben Aeußerungen der Zügellosigkeit zugleich die gesunde Entwicklung hemmten, welche die Bölker um die Früchte auch ihrer Anstrengungen während des Befreiungskampfes und die Fürsten um den sichersten und besten Theil ihrer Macht betrogen, hatte er einen reichlichen Untheil. Wenn gleich er in manchen Fällen bor Uebertreibungen warnte und immer eine gewisse Mäßigung empfahl, so läßt sich boch ein Wort, mit dem er früher das Verhältniß Napoleons zu dem spanischen Hofe bezeichnet hatte: "es besteht aus wesentlicher Uebermacht auf einer Seite und zuvorkommender Schwäche auf der andern," zur Bezeichnung seines eigenen Berhaltens wider ihn kehren. Er war fogar noch eifriger in dem Dienste der Reaction, als felbst die damaligen deutschen Regierungen es ertrugen. Nicht

ihm ist es zu verdanken, daß das constitutionelle Leben in den mittlern und kleinen deutschen Staten nicht ganz erstickt und die politische Civilisation in Deutschland nicht dis auf das Riveau der damaligen österreichischen Verfassustände nieder gedrückt worden ist. Der Instinct der Selbsterhaltung bewahrte die übrigen Regierungen vor dieser Gefahr, und Gentz zürnte es nur nicht, daß seine Unträge nicht alle gebilligt wurden. Er half doch noch lieber die vermittelnde Formel sinden, welche die bestehenden Gegensähe schonte und die Zustimmung aller Mächtigen gewann.

Sine Anzahl Auffätze, welche Gentz in dieser Periode in den Desterreichischen Beobachter schrieb, 3. B. über die heilige Allianz, über das Wartburgfest, über die Congresse von Aachen und von Karlsbad, über oder vielmehr gegen das Aspl für politische Flüchtelinge u. s. s. hat Schlesier gesammelt und wieder herausgegeben. Man kann dieselben heute kaum anders als mit dem Bedauern lesen, daß ein so klarer Kopf für so unhaltbare Dinge sich so thörichter Beise ereisert hat.

Das conservative Erhaltungsprincip, welches das Leben schütt, war unvermerkt verdichtet und erftarrt zu dem absolutisti: ichen Stabilitätsfyftem, als beffen Bannerträger Gent fich felbft bekannt hat. Und so wenig vermochte bieses "ehrwürdige Stabilitäts: fhstem," wie Gent es nannte, die wichtigften Erbschaften der Bergangenheit zu sichern, daß eben von ihm gereizt und neu belebt die todt geglaubte Nevolution wieder aufstand. Gent felbst hat noch die Julirevolution vom Jahr 1830 erlebt, und so ftark war der Eindruck auf ihn, daß er fich nun zu dem Syftem ber friedlichen Duldung bes constitutionellen Systems entschloß und mit Wärme vor einem Principienkriege warnte. Gerade ben mittlern beutschen Staten, auf die er zuvor im Namen des "monarchischen Princips" in Karlsbad und in Wien einen starken Drud auszuüben versucht hatte, wies er nun begütigend die schöne Aufgabe an, ihrer constitutionellen Berfassung gemäß "ben Geist ber Ordnung mit bem Geist bes Sahrhunderts in Uebereinstimmung" zu bringen und der Welt zu beweisen, daß

bas System regelmäßiger Fortschritte mit dem Systeme der Erhaltung nicht nothwendig im Widerspruche stehen müsse, daß vielmehr eine harmonische Berbindung zwischen beiden möglich sei, daß gerade in solcher Berbindung die eigenthümliche Stärke dieser Staten (bloß dieser?) bestehe." Man sieht, die Gesahr der Zeit drängte ihn noch einmal kurz vor seinem Tode, dem Erhaltung und Fortschritt vermittelnden Princip zu huldigen, das ihm schon in der Jugend als Ibeal vorgeschwebt hatte.

Nur Ein, freilich ein großes Berdienst können wir Gentz auch in dieser dritten Periode zuschreiben. Er arbeitete unverdrossen, mit großem Geschick und mit Ersolg an der Bewahrung des europäischen Friesdens während dieser Zeit. Die Völker bedurften dieses Friedens, um ihren Wohlstand herzustellen, der in den langen Kriegsjahren schwer gelitten hatte, um sich in den Gewerben und in den Künsten des Friedens auszubilden, um in Gesittung und Civilisation fortzuschreiten; und sie dürsen dassür den Statsmännern dankbar sein, welche ihnen den Frieden gaben und sicherten. Gentz selbst war von diesem Friedensbedürsniß persönlich ganz durchdrungen; in dieser Hinsicht konnte er seine eigenen Wünsche auch mit den Volkswünschen identisieren.

Gentz starb am 9. Juni 1832, im Alter von 68 Jahren. Er hatte den Fall Polens noch erlebt. Seine Herzensneigung war mit den Polen, er haßte die Russen und fürchtete ihr Uebergewicht. Der Beruf und die Gewohnheit der legitimen Macht zu huldigen nöthigten ihn aber, den Sieger zu beglückwünschen. Es war das eine seiner letzten und wohl traurigsten Pflichterfüllungen gewesen.

Unter den Publicisten, welche vom Boden der Geschichte aus die französische Revolution und ihren Bändiger, Erben und gewaltigsten Repräsentanten, Napoleon bekämpften, nimmt der langjährige Freund und Kampfgenosse von Gentz, der Schweizer Johannes Müller die oberste Stellung ein. Aber während Gentz mit berechnender Leidenschaft sich immer tieser in die dunkeln Gänge der Restaurationspolitik hinein ziehen ließ, machte Johannes Müller in der letzten Zeit

seines Lebens eine plötliche Wendung und begab sich in den Dienst ber Macht, gegen die er so lange, wenn auch erfolglos gestritten hatte. Die Leidenschaft ber Zeitgenoffen sah darin nur einen verächtlichen Treubruch und einen strafbaren Berrath. Gine gründlichere psychologische Brüfung aber führt, indem fie die auffallende Sandlung in Busammenhang bringt mit ber ganzen Weltanschauung bes Mannes ju einem gang andern Ergebnig. Müller war vom Schickfal auf eine hohe Gränzscheide gesetzt zwischen der alten und der neuen Zeit, und mit einem scharfen Blid ausgestattet, welcher die Bewegung ber Bölker von weither überschaute. Er wollte gerecht sein nach allen Seiten und er wollte die Bergangenheit mit der Zufunft verbinden, das Alte bewahren, und zugleich dem Neuen Licht und Raum gewähren, zwei furchtbar schwierige Aufgaben in so leidenschaftlich bewegter Zeit. Gent hatte schon früher darüber geklagt, daß Müller, nicht wie er, ausschlieklich für die alte Weltordnung arbeite und immerfort "das Neue in das Alte hineinwebe;" aber Gent erkannte damals zugleich an, daß der Standpunkt Müllers der höhere und sein Gesichtsfreis ber weitere sei. Das Schwanken in Müllers Parteinahme entsprach baber bem Schwanken ber Welt. Seine persönliche Neigung war mehr dem Alten zugewendet, er war conservativ auch im Geiste; aber er war nie blind für die alte Weltordnung eingenommen; als er zu erkennen glaubte, daß sie unrettbar verloren und größtentheils schon aufammengestürzt sei, da wendete er sich, auch darin ein ächter Historifer, hoffend bem neuen Leben zu. Soh. Müller ift in ber erften Beit feines Lebens in mancher Begiebung überschätt, und allzu enthufiaftisch verehrt, dann aber später eine Zeit lang fehr unterschätzt und unbillig verdammt worden. Es ift Zeit, daß er endlich eine gerechtere Würdigung erfahre, welche seine Schwächen nicht verschweigt, aber die höhern Vorzüge willig anerkennt. Unter den deutschen Bubliciften seines Zeitalters gibt es feinen, beffen Schriften reicher waren an politischer Weisbeit, Reinen, von dem mehr zu lernen ware. Er voraus ift ber beutsche Reprasentant ber geschichtlichen Politif.

Johann Müller, 1 geboren am 3. Januar 1752 war ber Sohn eines Geiftlichen in Schaffhausen. Seine Bilbungszeit fällt noch gang in die Beriode ber alten Gidgenoffenschaft, mit ihren Städterepubliten, und berrschenden Geschlechtern. Er selber gehörte einer gebildeten Familie ber souveranen Stadt Schaffhausen an und fam fruh in nabe Beziehungen mit angesehenen Männern aus andern Städtecantonen, die ebenfalls zu den regimentsfähigen Classen gehörten. War er so mit ben aristofratischen Rreisen seines glücklichen Baterlands vielfältig verbunden, so blieb boch ber Beist bes Junglings nicht ben neuen Ideen verschloffen. Als Studirender ber Universität Göttingen entsagte er der Theologie, für die ihn der Bater bestimmt hatte, weil die damals mächtige Auftlärung ihm die herkömmliche Orthodoxie feiner Rirche ungeniegbar machte. Seinem unersättlichen Wiffensdurft famen eine rasche Auffassung, ein sehr umfangreiches und glückliches Gedächtniß und eine merkwürdige Spürkraft bes Beiftes außerorbent: lich zu Statten, und die heiße Ruhmbegierde seiner Seele trieb ihn zu einem unabläffigen Fleiße an. Da schon erkannte er, besonders von Schlöger angeregt, in der Geschichte seinen Lebensberuf und einen so ausgezeichneten Ruf erlangte er in furzer Zeit, bag seine Baterstadt sich beeilte, dem noch nicht zwanzigjährigen Jüngling eine Professur der griechischen Sprache an ihrer gelehrten Schule ju übertragen. (1771.)

Seine Jugendschrift über dem Cimbrischen Krieg hatte große Hoffnungen auf ihn erweckt, und als sein Borsatz, die Schweizerzgeschichte zu bearbeiten, bekannt ward, erhielt er von allen Seiten durch die schweizerischen Gelehrten, welche ihm ihre Sammlungen und Borarbeiten willig überließen, die eifrigste Unterstützung. Dieses Werk, dessen erster Band zuerst 1780 erschienen ist, verschaffte ihm sofort einen großen Ruf durch ganz Deutschland. Seitdem Müllers Schweizer:

<sup>&#</sup>x27;Müllers sämmtliche Werke sind wiederholt erschienen, in 18 und in 40 Bänden. Dazu kommen verschiedene Briefsammlungen. Julian Schmidt, im Grenzboten, 1858. Mörikofer, schweiz. Litteratur, 1861. Emmert, Artikel J. Müller im beutschen Statswörterbuch.

geschichte erschienen ist, hat die Geschichtssorschung weitere Fortschritte gemacht. Wir sind über die früheren Zustände des Bolks und des Landes, über die Rechtsentwicklung, über den Charakter der Personen, über manche Begebenheiten durch neuere Arbeiten besser unterrichtet worden. Aber die Ehre, zuerst durch ein unsterbliches Kunstzwerk die Bahn eröffnet zu haben für alle spätern Geschichtssorscher und Geschichtsschreiber der Schweiz und wir dürsen hinzusehen auch für die gesammte deutsche Geschichtswissenschaft, darf Niemand unserm Müller streitig machen. Mag auch sein Styl öfter allzu künstlich, der Sahdau zu gedrungen, die Nachbildung des Tacitus gesucht und manierirt erscheinen, viele Schilderungen und Charakteristiken des Buchs sind doch von wunderbarer Schönheit und von einer Energie der Sprache, welche das Gemüth in der Tiefe packt.

Das Buch war aber nicht bloß ein wissenschaftliches Meisterwerk für seine Zeit und ein Runftwerk für alle Zeiten, es hatte zugleich die Bedeutung einer großen patriotischen und politischen That. Auch damals als Müller die Bilder der Vergangenheit aufrollte, und das Ringen ber eidgenöffischen Städte und Länder nach einem freien Bemeinwesen mit markigen Worten schilderte, bachte er ernstlich an die Butunft. Er fürchtete neue Angriffe auf die schweizerische Freiheit und er wollte sein Bolk lehren, für die Erhaltung der Freiheit zu fämpfen, indem er demselben zeigte, wie sie erstritten worden war. Er wollte, was nur inftinctiv und gewohnheitsmäßig in seinem Bater: lande fortlebte, zu geiftigem Bewußtsein erheben und ben Geift ber Geschichte lebendig erhalten, indem er die Ideen der Geschichte ausfprach, und in ihren Bilbern zur Anschauung brachte. Die Engherzigkeit der bloß cantonalen und ständischen Gefinnung wollte er erweitern durch die Belebung des gemeinsamen Nationalgefühls. Das Buch follte an der politischen Erziehung seines Bolkes arbeiten und unvergängliche politische Wahrheiten verfünden. Ueberall streut er feine Mahnungen und Warnungen aus, bei jeder Gelegenheit sucht er in den Lesern die Ehrfurcht vor dem Recht zu befestigen, schlichte natürliche Sitten zu empfehlen, ben frischen Muth zu wecken, die

männliche Chr: und Freiheitsliebe zu entflammen, zu patriotischer Tugend zu begeistern. Wie treffend sind seine psychologischen Zeichenungen, wie sein und scharf ist der Ausdruck der politischen Gedanken. Wer kann es ermessen, wie vielen Lesern er zuerst den politischen Blick geöffnet, wie viele er vornehmlich zu politischer Pflichterfüllung angeregt hat. Für die tiese Wirkung seines Buchs auf die gebildeten Kreise, spricht vor allen vornehmlich der Eindruck, den dasselbe auf Schiller gemacht hat, dessen Wilhelm Tell das laut bezeugt.

Wie in einer Duvertüre der Oper faßt er in seinen einleitenden Zuschriften an die Eidgenossen, die er dem Werke vorausschickte, den Geist und die Absicht des Ganzen zusammen. Da heißt es in der Zuschrift von 1786: "Die Historie ist ein Spiegel der Wahrheit, welcher die vorigen Zeiten darstellt, wie sie waren, damit unser Zeitalter sorgfältiger wache. Und von der Denkungsart, welcher ich die Oberhand wünsche (daß in gemeinen Sachen jeder nicht als Bürger oder Landmann von diesem oder jenem Ort, sondern als Schweizer denke), von derselben glaubte ich mich zu einem Beispiel verbunden.

"Zu Euch, Bäter bes Bolks — meine Rebe. In Zeiten allgemeiner Gährung der Begriffe und Sitten, in einem fast nur durch altes Herfommen, angewöhnte Grundsätze und gegenseitiges Bertrauen regierten Land, nothwendigen Gehorsam und lebhastes Freiheitsgefühl mit einander zu behaupten, ohne Waffen Herr und in der höchsten Gewalt populär zu bleiben — dieses euer schweres Umt verbittere euch kein Sophist mit Aufzählung augenblicklicher Uebereilungen oder unvermeidlicher Mängel. Für euch wird in billigem Gericht gegen andere Gewalthaber das Glück unsers Bolkes antworten; der Ursprung der Berfassungen wird aus der Historie als das unerzwungene Werk der Umstände erhellen; eben als local und national verdienen sie unsere Liebe. Despotismus ohne Mittelmacht ist an Titus und Antonin abscheulich, weil Domitian und Commodus solgen kann; gegen alle andern Verfassungen werdet ihr euren Geschichtschreiber uneingenommen und jedem Stat Fortdauer der seinigen wünschen sehen;

zuerft euch ber eurigen, ohne Ausnahme. Die Formen find, was der Geist aus ihnen macht. Auf den Geist geziemt uns zu sehen; der muß unterhalten, hergestellt, gebildet werden.

"Denn daß der Privatmann seine Meinungen und Leidenschaften dem Stat, und jeder Canton der Nation sich ausopfere, wird nicht eher Sitte, als wenn die Borsteher alle ihre Neigungen und Interessischen ihrem Amt, nie den Unterthan der Obrigseit, nie die Bürgerschaft einer Zunft, niemals den Bürgern der Landschaft ausopfern, wenn sie die Privilegien und Herkommen des Bolks desto heiliger halten, je mehr man sie anderwärts untertritt, wenn sie — ihre Person, ihre Familien, ihr Corps und alle Gewalt so selten und bescheiden zeigen, daß bei der Nation das allgemeine Gefühl bleibe, sie sei wirfslich vor andern frei." Nicht eure Geschichtschreiber, Borsteher des Bolks, der Geist eurer Altwordern, auf deren Stühlen ihr sitzet, er ists, welcher zu Besestigung ihrer Sidgenossenschaft eine unversöhnliche Fehde wider Selbstschuth fordert."

"Offenbar ist nichts großes und gutes möglich ohne dieß; dieses aber felbst unmöglich, ohne folgendes größere; "daß ihr die öffentliche Aufflärung nicht aufhaltet (welches gehäffig ift), nicht unterdrückt (wie es benn auch nicht in eurem Bermögen fteht), sondern (welches durch Weisheit geschehen kann) sie leitet. Wenn es wahr ist, wer fann baran zweifeln? - bag von ben Begriffen bie Sitten abhängen und auf bem Eid, auf Arbeitsamkeit und Gelbstwerläugnung die Republik beruhet; und es wäre bei einem freien Bolk die Erziehung theils nach der alten katholischen Art scholastisch, theils nach der ersten Protestanten Manier controversirt; Voltaire — welcher burch scheinbare Zweifel und witigen Spott Alles ungewiß und über Alles gleich: gultig macht, - Rouffeau, über Berfaffungen zu urtheilen ungeschickt, weil er fie nicht nach Umftanden und Siftorie, fondern aus metaphhfischen Theorien und feiner Einbildung beurtheilt, - überhaupt ausländische, in andern Sitten und meift bespotischen Berfaffungen gebildete Schriftsteller, beren die edelften für

ihr Volk, die meisten bloß für sich geschrieben, — wären die Lehremeister des ausblühenden Geschlechtsalters; die großen Nepublikaner der alten Zeit als lateinisch verschmäht; kein Unterricht von der politischen Ersahrung anderer Freistaten; über die inländischen Nechte und Verhältnisse kein lesbares Buch; Gleichgültigkeit hiebei; keine Nationalerziehung; nichts Nationales im Leben; — eben dieses Bolk wäre in einer politischen Lage, worin es ohne Nationalgeist nicht einen Augenblick seiner selbst sicher sein kann... was müßte die Welt von ihm denken? Es wolle den Zweck, nicht aber die Mittel."

Borarbeiten zur Schweizergeschichte hatte Müller schon in Schaffhausen gemacht. Aber da konnte sein unruhiger und strebsamer Geift nicht bleiben. Seine griechische Professur war ihm zuwider, er fand in der Stadt keine Gesellschaft, die ihm zusagte, die kleinlichen philisterhaften, von Junkern und Pfarrern beherrschten Berhältniffe waren ihm unerträglich. Er wendete fich nach dem gebildeten Genf, um da im Umgang mit geistreichen Männern seinen Studien beffer obzuliegen. Dieser Genfer Aufenthalt (1774-1780) ward entscheidend für sein wiffenschaftliches Leben. Da fand er vielfeitige Sulfe und Unregung und schloß enge, bauernde Freundschaften, zu benen er einen ftarkern Bug verspürte als zur Frauenliebe. Die beiden Tronchin, ber Alt-Statsrath Jakob und fein Bruder der Generalprocurator Robert, derselbe der mit Rousseau jene literarisch politische Kehde bestanden hatte, wurden seine vertrauten Gonner und Freunde. Carl Bonnet führte ihn in die Psychologie ein und nahm sich seiner wie ein Bater an. Mit dem Nordamerikaner Francis Rinlock fchloß er eine enge Freundschaft; mit diesem las er seine Lieblingsschriftsteller Tacitus und Montesquieu, bis die tägliche Gemeinschaft durch den Ausbruch ber nordamerikanischen Revolution gelöst werden mußte. Auch Machiavelli studirte und verehrte er.

In diese Zeit sielen die Genfer Unruhen, ein merkwürdiges Borspiel der großen französischen Nevolution. Müllers Neigung war entschieden auf der Seite der alten Autoritäten, ber aristokratischen Räthe, die an Geschäftskunde, Bildung, Form die demokratisch auf-

geregten untern Schichten der Bürgerschaft weit überragten. Unter jenen hatte er seine Freunde gefunden, und sie wurden vorerst auch von der französischen wie von den verbündeten Schweizer Regierungen Bern und Zürich gehalten. Ueber seine politische Gesinnung spricht er sich in der Selbstbiographie so aus:

"Damals lang vor den Ereignissen, welche die Welt betrauert oder welche fie erschüttern, hatte er seine politischen Grundsätze bei sich ausgemacht: Berehrung ber Demokratie zu Unterwalden, der Aristofratie zu Benedig, zu Bern, ber Monarchie in jedem größern Stat; in der Religion des Reinsten, Innigsten, Bochsten und eine unerschütterliche Festigkeit der Behauptung urfundlichen Rechts, welcher der Unter der Sicherheit und Rube ist; der Zweck fortgehender Bervollkommnung durch die möglichste aber geordnete Freiheit, durch eine weise Stimmung der öffentlichen Meinung und eine wohl vorbereitete Berbefferung der Gesetze und Anstalten; drei haßwürdige Ungeheuer: die Anarchie, welche die Auflösung der Ordnung ift und nicht bestehen fann; die Despotie, welche die Uebertretung der Gesetze ift und der man zu entweichen sucht; am allermeisten die ungemessene Brapoteng irgend einer einzelnen Macht, welche die Berftörung aller Freistätte, ber Tod aller Hoffnungen des Menschengeschlechts ift und ohne einen gänzlichen Unwerth der Bölfer, eine gänzliche Erstummung aller Männer von Geift und Muth und ohne die doppelte Berrätherei der Räthe an den Fürsten, der Fürsten an ihren Säusern und sich selbst nicht sollte auffommen fönnen."

Der Haß gegen die Universalmonarchie bewegte ihm die Feder, während er an der Schweizergeschichte schrieb: aber er sah damals die Gesahr eher im Osten als im Westen: "Seit wir Barbaren im Norden den Thron der Cäsarn zerstört haben, war unser Europa noch nie so nahe an der Neunion aller Gewalt in einigen Despoten. — Das Geschlecht Graf Rudolphen von Habsburg an der Spize der deutschen Bölker und auf dem Thron der Tschechen und Hunnen, mächtig an der Weichsel bis unweit der Tiber, gründet durch Armeen und Schätze, wie vormals durch Negotiationen und Heirathen, eine

neue Monarchie; wenn durch seine Waffen und Politik, auf Absterben der großen fürstlichen Häuser in Deutschland dieß weite Reich dem Kaiser unterworfen werden wird, so kann Wien Rom werden und der Abler sein Reich über den Ruinen der alten europäischen Verfassung aufbauen." (Brief v. 22. Aug. 1774.)

Er schreibt die Schweizergeschichte auch deßhalb, um die Schweiz gegen erneuerte Ansprüche Desterreichs besser zu sichern: und wenn auch die Ersahrungen von 1798 bis 1803 dagegen zu sprechen schie nen, indem die Schweiz seit drei Jahrhunderten gegen alle seindlichen Einfälle gesichert, damals zum Schauplat des europäischen Kriegs gemacht und von fremden Heeren zertreten wurde, so ist es dennoch wahr, daß Müllers Schweizergeschichte nicht allein das schweizersiche Selbstbewußtsein gehoben und gestärft, sondern zugleich der schweizerischen Gidgenossenschaft in dem politischen Bewußtsein Europas eine bedeutende Stellung verschafft und an der Gunst einen erheblichen Untheil hat, welche ihr so oft seither widersahren ist.

Gegen die radicale Speculation, als deren Repräsentanten er porzüglich Rouffeau und die Encyclopädiften betrachtete, hatte er eine heftige Abneigung. Dort eine bespotische, alle kleinern Staten berschlingende und unterdrückende Universalmonarchie, bier eine innere Auflösung aller bestehenden Berfassungen, bas waren die beiben Gefahren, von denen er die Gegenwart bedroht fah. Wie Niebuhr nach 1830 den Einbruch der Barbarei beforgte, so fürchtete er vor 1776 und vor 1789, daß Europa in die Nacht der Thrannei verfinke. "Es ist eine Classe leidiger Tröster" (schrieb er an Schlözer 1774) "aus der Schule Rouffeaus und einiger Enchclopädisten, welche von dem Naturrecht, einem Contrat Social, einer allgemeinen Gleichheit und den Vorzügen der Demokratie schreiben, wie Descartes von feinen Wirbeln, Grundfate feten, Folgen baraus gieben, bas große Schauspiel der Universalhistorie aber nur aus Boffuet und Gelin kennen. Ihre Chimären untergraben die Throne, denn sie entfremden ben Berfassungen die Gerzen der Unterthanen, sie machen auch lettere unglücklich durch unvorsichtige Empfehlung gewisser zur Zeit unmöglicher

Systeme und Grundsätze. Ich sehe unsere Zeit schwanger an großen Beränderungen und unser Jahrhundert das Glud ober Berderben vieler folgenden bereiten."

Er wollte die Wiffenschaft der Politif auf die Geschichte, auf bas Studium ber Gefetgebungen, auf die Beachtung ber Erfahrungen gegründet wiffen, "so wahr als sich Newtons Optif auf Experimente grunden mußte;" die Detailstudien hielt er für unerläglich; aber eben biefe zeigten ihm, daß jedes Land feine eigene Bolitik habe: "Aus Mangel des Details über die Berner Berfaffung gedachte Bengi fie gu fturgen, und hatte fie fo wenig als Beter Riftler verwalten können." Un demselben Mangel leiden, meinte er, auch die Enchclopädisten. Der Borwurf traf die schwache Stelle berfelben; aber fie hatten ibm ebenfalls mit Recht entgegnen können, daß doch nicht die ganze Bufunft in der Bergangenheit zu finden sei, daß der bloß historische Politifer zuweilen durch neue Ereignisse überrascht werde, und für die neuen Zeitideen fein rechtes Berständniß habe und daß trot aller Mannigfaltigkeit des Details in der menschlichen Natur und in dem menschlichen Geist eine Einheit wirke, welche dieselbe zusammen halte. Müller ahnte wohl die großen Umwälzungen, die bevorstanden; bald schreckten sie ihn, bald hoffte er von ihnen. In diesem Borgefühl faßte er den Entschluß, nicht zu heirathen: "Ich bin im Grunde des Apostels Meinung, daß nicht heirathen beffer ift; befonders für ben gelehrten Stand und in unfern Zeiten: erftlich weil fich nach ber Beobachtung aller großen Statsmänner Europa ju Revolutionen bereitet, in welchen immer beffer ift, nur für fich forgen zu burfen; zweitens, weil die allgemein werdenden Sitten dieser Zeit eine solche Menge Bedürfnisse aufbringen, daß viele Sausväter faum mehr ankommen fonnen." (Brief von 1782.)

In Genf legte er eine Sammlung von Bemerkungen an, über Geschichte, Gesetze und Interessen der Menschen, die nur theilweise herausgegeben ist. Ueber die Politik schreibt er:

"Gin Shiftem der Politif ift ein schönes Schauspiel. Aber ehe man vom Berg herunter unter einen Blid Alles vereinigt, muß die

Ebene im Detail gesehen werben, sonst verwirren sich die Objecte und das Gemälde befriedigt nicht."

"Wer ein Haus zu bauen verspricht und es auf Sand gründet oder ein Kartenhaus macht, ist ein Betrüger. So der politische Schriftsteller ohne Kenntniß der Geschichte und Statistik."

"Bir lernen aus der Geschichte der Gesetze das allgemeine Naturrecht, also die ursprünglichen Bedürfnisse, also die Natur des Menschen. Sie ist die Wissenschaft der Interessen der menschlichen Gesellschaft."

"Wo wir waren zeigt uns die Geschichte; die Statistik wo wir sind; die idealische Philosophie, wo wir sein sollten; die wahre Politik, wie weit wir gehen können."

"Sines Mechanikers, Astronomen ober Biloten Fehler tostet vielen Tausenden ihr Leben; eine unvorsichtige politische Declamation erhitzt eine junge Seele, welche ihr Baterland in Flammen setzt."

"Der Erfolg des Proselhtengeistes und der Unternehmungen für Hierarchie und Religion bewirken die Möglichkeit, einst den ganzen Welttheil für Freiheit, Frieden, Glück und Wissenschaften zu interessiren."

"Es bleibt den kleinen Staten Recht und Tugend übrig; in Waffen und Politik find ihnen die Fürsten überlegen."

"Cromwell sprach: "man wird nur groß, wenn man nicht weiß, wie es kömmt." Rom wurde groß, weil die Republik kein System, oder in Grundsätzen wenigstens solche Behutsamkeit hatte, daß dies selben alles Steife eines befolgten Systems verloren und sich von den Conjuncturen leiten ließen. Rom wurde also groß, weil seine Stifter, Gesetzgeber und Helden gerade das Alles, was viele schmeichlerische Geschichtsschreiber ihnen beimessen, nicht dachten. Also wird wohl das beste Statssystem in klugen Anstalten nach vorkommenden Umständen, in decenter Unterwerfung unter die Allgewalt derselben, und in der Standhaftigkeit in ihrer Aussührung bestehen."

"Es ist zur Erhaltung der Würde des States die politische Divination nöthig, damit man früh gutwillig thue, wozu die

Folge nöthigen würde und damit man Abanderungen ber Handlungsweise durch lange Zubereitung unmerklich mache."

"Die Freiheit wie das Leben ist voll Unruhe, die Ruhe kömmt mit der Sclaverei wie mit dem Tod."

"Die ersten Gesetze sind die Triebe der menschlichen Natur; gut sind die Gesetzgebungen, welche sie nicht hindern."

"Im Anfang und bisher sorgten die nordischen Berfassungen meist allein für die Sicherheit der Regierungen; erst nun endlich ersheben einige Beise ihre Stimmen auch für das Bolk."

"Liberté, l'indépendance de toute autre chose que des lois. Sie besteht in der allgemeinen Abhängigkeit von bestimmten Gesetzen, ist daher in Ländern, wo die Gesetze unbestimmt oder unbekannt sind, und in Staten, wo das Recht des Stärkern gilt, in der Abhängigfeit von Hosgunst und Factionen nicht zu suchen."

. "Es ist gefährlich, Aufhebung einer Beschwerbe oder Geschenk einer Freiheit auf die Zeit der Noth zu verschieben. Ein Bolk, welsches diesen Grundsatz weiß, ruft die Noth herbei und freut sich des anrückenden Feindes. In der Zeit der Noth werden alle Einrichtungen übereilt und nur für die jedesmalige Krisis, nicht für die Zeit der Nuhe eingerichtet, sind daher nachmals verderblich. Den einigen Fall nehme ich aus, wenn eine Revolution seit langen Zeiten durch weise Männer vorbereitet worden, die eine Krisis, um sie durch zussetzen, erwarten."

"Wie der Papft die allgemeinen Concilien beruft, so sollte ein europäischer Kaiser Reichstage des Welttheils zu berufen vorhanden sein."

In derselben Genserperiode legte Müller auch den Grund zu seinem zweiten berühmten Geschichtswerke, den XXIV Büchern alle gemeiner Geschichte, in welchem er seine Anschauung der Beltzgeschichte der Nachwelt hinterließ; denn in Genf hielt er zuerst vor einem gebildeten Publikum Borträge über allgemeine Geschichte. Auch dieses Werk wurde zu einem Lieblingsbuch für politische Männer.

Auf die Dauer konnte es Müller aber nicht in Genf aushalten, wo er keine feste Anstellung hatte und großen Theils auf Kosten der Bluntschli, Gesch. b. neueren Staatswissenschaft.

Freunde leben mußte. Eben so wenig wollte er nach Schaffhausen gurud, obwohl ihm ber Rath sein altes Umt offen behalten hatte. Nachdem er sich einen Namen gemacht, suchte er in Deutschland eine Anstellung. Zunächst in Preußen, "um die Monarchie zu sehen, welche der Geift Friedrichs über fich felbst erhoben hatte," in Berlin, wo man ihm die Aussicht auf einen Plat in der Afademie und freie Muße für gelehrte Arbeiten eröffnete. Bu Potedam fah er Friedrich ben Großen. Für ihn war es ein berauschender Benuß, einem welt: historischen Feldherrn und Statsmann ins Auge zu seben. Enthusia: ftisch schilderte er die Audienz an die Freunde. Aber der alte Herr lag in den Neten der französischen Umgebung gefangen; es gelang ber Intrigue wiederum, wie früher Leffing, so jest Müller wegzubrangen. Müller hatte in seinem Aeußern etwas Zappliges, eine fleine Stimme, er imponirte nicht durch die Erscheinung, und gegen die deutschen Gelehrten war der König ohnehin mißtrauisch und geneigt dieselben gering zu schätzen. Man gab ihm gute Worte und ließ ihn gehen.

Er fand in Caffel an dem General von Schlieffen einen Freund und erhielt durch deffen Berwendung bei dem Landgrafen von Seffen eine kleine Anstellung (1781). Dort hielt er geschichtliche Borträge, Die auch von Officieren zahlreich besucht wurden, und schrieb "die Reisen ber Papfte," um dem übertriebenen Jubel zu begegnen, welchen die Herabwürdigung des heiligen Stuhls durch Raifer Joseph II. hervor: gerufen hatte. Aber bald fehrte er wieder nach Genf zurud, wo er auf dem Gute seines theuersten Freundes, des Freiherrn Carl Bictor von Bonftetten, in einfamer Muge an ber Edweizer Geschichte fortarbeitete. Auch in Bern hielt er einige Borträge. Zu seinen Füßen saß der General von Erlach, der den letten Todes: fampf der sterbenden Aristofratie wie ein held leitete und darin unter: ging. Eine Berufung, die er bon bem Rurfürften bon Maing, Friedrich Carl Joseph, erhielt (1786), zog ihn nach Mainz, two er tief in die deutsche Politik eingeweiht wurde. In diese Periode fallen seine bedeutendsten politischen Schriften.

Schon "die Reifen ber Papfte," fo furz biefer Auffat ift, waren eine Schrift von nachwirkender Bedeutung. In ichroffem Begensatz gegen die Meinung der Meisten und zur Berwunderung Aller verlangte der protestantische Schriftsteller Chrfurcht vor einer Inftitution, welche die aufgeklärte Welt, ben beutscheromischen Raiser an ber Spite, mit Geringschätzung betrachtete. Er verlangte bas nicht als gläubiger Ratholik, sondern als hiftoriker, im Namen ber Gerechtigkeit, ber Dankbarkeit, ber humanität. Die welthistorische Bebeutung des Papstthums begeifterte ihn. Dhne die moralische Macht der Bapfte mare im Mittelalter die noch barbarifche Welt der roben Kriegs: gewalt völlig unterlegen. "Die Papfte haben die weltliche Macht in Schranken gehalten, die Niedrigkeit empor gehoben, indeffen fie Rom felten, ben Rirchenftat nie beseffen. Gie lebten in finftern Zeiten, welche uns aber alles gegeben, was wir nuten, und anstatt blutiger Trümmer und moraftiger Wälder viele fraftvolle Statsförper auf uns hinunter gefandt haben. Borber, als ber Imperator auch der erfte Pontifer war, war die ganze gesittete Welt in Schande, Barbarei, Tod und Ruin verfallen: aus keiner andern Ursache, als weil bezaubert von den Tugenden des Dictators Cafar die Römer einem einigen Menschen über Millionen, beides in göttlichen und menschlichen Dingen, unumschränfte Obergewalt gelaffen, ohne zu bedenken, daß ein Tiberius fommen fonne."

Aber war nicht das Christenthum, war nicht Christus eine noch weit größere welthistorische Erscheinung? Auch diese Frage fing ernste lich an von ihm erwogen zu werden. "Die Vorsehung," schreibt er an Herder, den er sehr verehrte, "leitete mich von Kindheit auf zur Historie; und vor nicht langem durch die Historie zum Glauben." Er hatte früher in Genf Anstoß erregt durch seine Freigeisterei. Bonnet hatte ihn einmal darüber mit heiliger Entrüstung zur Rede gestellt. Run schrieb er ein Gespräch über "das Christenthum," in welchem er bekannte, zuerst ausmerksam geworden zu sein durch die "wunderbare Zusammenstimmung aller großen und kleinen Weltbegebenzbeiten zu der Besörderung der christlichen Lehre." Allerdings bemerkte

er, sei dieser Beweis "nur von der zweiten Ordnung," weil alle großen welthistorischen Entwicklungen ebenso übereinstimmen, "weil die Welt Ein Ganzes ist." Tieser hatte ihn das wiederholte Lesen alles dessen, was Jesus gesprochen hatte, überzeugt. In seinem Gemüthe, welches für Freundschaft schwärmte, war auch ein mystischer Zug. Aber enge, dogmatisch, consessionell war sein Glaube nicht, es war der Glaube des Historisers an die einzige Größe dieser Erscheinung: "Das Christenthum ist nicht in Rom oder zu Genf oder zu Wittenberg oder zu Barby oder zu Philadelphia: die Formen, welche ihm an diesen Orten gegeben sind, mögen sich verändern; das Christenthum selbst war nie von Gott, oder es muß bleiben länger als Himmel und Erde, so daß die stolzen Denker dieser Zeit ebensowenig dagegen ausrichten werden, als die tausendjährige Nacht, welche vor dem fünfzehnten Jahrhundert Europa bedeckte."

"Nach dem Berfall der alten Welt — wurde der Norden zu Jesu Christo gerusen; aber unsere Bäter waren am Verstand Kinder; um deswillen erfannten sie die hohe Lehre des Christenthums nicht in ihrer ganzen Freiheit und Mildigkeit; vielmehr bedurften ihre rohen Seelen, um im Zaum gehalten zu werden, vieler Schrecknisse, wie widerspänstige Knaben; und Gott setzte ihnen einen Vormund, den Papst. Erst nach tausendjährigem — nicht Versall; denn die verdorzbenen Menschen der altrömischen Welt waren umgebracht, und unsere Väter konnten von keiner Höhe fallen — erst nach tausendjährigem Emporsteigen — erschien die Zeit, in welcher nach Verwerfung schädzlicher Satzungen endlich der findliche Glaube an den, der Wahrheit und Leben ist, als die Summe alles Heils erkannt wurde."

Man hat Müller diese "Bekehrung" und hinwieder sein Schwansten zwischen Glauben und Unglauben als Charakterschwäche vorgesworfen. Besonders sein reicher Briefwechsel, eines der kostbarsten Denkmäler der deutschen Litteratur, ist vielsach ausgebeutet worden, um ihn der Inconsequenz zu beschuldigen und als Egvisten anzusschwärzen: und doch sind die Widersprüche darin, und die sich durchskreuzenden Neigungen und Tendenzen nicht größer, als sast in jedem

geiftreichen Menschen, ber mit fich und bem Leben ins Reine gu fommen sucht und nicht wie eine geschoffene Rugel in zubor bestimmter Bahn babinfliegt. Das Eigenthümliche ift nur, bag wir Müller in seinen Briefen öffentlich benten seben; und ich finde nicht, daß er dabei verliert, wenn man ihn unbefangen beobachtet. Auch in den religiösen Dingen behielt er die geistige Freiheit bei, welche fo Biele bem Glauben gefeffelt überliefern und blieb feinem Grund: charafter als Hiftorifer burchaus treu. Diese ganze untheologische und ungeiftliche, aber geschichtlich ehrfurchtsvolle und großartige Betrach: tung des Christenthums und der kirchlichen Institutionen war mit der Haltung von Leffing und der Auffassung von Berder verwandt und übte, wie biefe, einen bedeutenden Ginfluß aus auf die Stimmung bes beutschen Geiftes, auch in politischer Beziehung. Ein gereinigtes Christenthum wurde wieder als ein unzerftörbares und frucht: bares Lebenselement der gangen Fortbildung angesehen, und zugleich Die confessionelle und pfäffische Beidranktheit als unfrer Zeit unwurdig verworfen.

Die beiden wichtigften politischen Schriften Müllers beziehen sich auf den deutschen Fürstenbund. Zunächst angeregt, um den Planen Kaiser Josephs II. auf den Erwerd Baierns für Desterreich entgegen zu treten und die aristokratische Unabhängigkeit der deutschen Fürsten von dem Kaiser zu sichern, war im Jahr 1785 unter Friedrichs II. von Preußen Leitung der deutsche Fürstendund entstanden. Der nächste Zweck ward freilich noch vor Friedrichs Tode erreicht; aber es wurden unter seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. weitere Bersuche gemacht, dem Verbande erhöhte Stärke und Wirksamkeit zu verschaffen. Mit seuriger Lust ging Joh. Müller auf diese Plane ein. Sie entsprachen ganz seiner Reigung, das Gleichgewicht der vorhandenen Statenbildungen gegen die Gesahr der Universalherrschaft zu vertheidigen, die noch immer in der Gestalt Josephs II. zu drohen schien. Im Auftrag seines Fürsten versaßte er die "Darstellung des Fürsten bundes." (1787.)

Die gehaltvolle Schrift geht aus von den politischen Ideen der

Freiheit und bes Cleichgewichts: "Bürgerliche Freiheit ist, wo Gesetze einen jeden Menschen wider alle willkürliche Gewalt bei Ehre, Leib und Gut sichern. Die politische Freiheit besteht in dem, daß Fundamentalverordnungen und Friedensverträge einem jeden Stat seine Berfassung und seine Besitzungen gewähren."

Er schilbert die Universalmonarchie und bezeichnet sie als die größte Gefahr, welche der Freiheit der Bölker drohe. Um diese Gefahr zu beseitigen, ist das System des Gleichgewichts eingeführt worden: "Die Idee des europäischen Gleichgewichts eingeführt worden: "Die Idee des europäischen Gleichgewichts ist groß und wohlthätig. Wie dem gewaltigsten, so dem geringsten Stat werden durch die Theilnehmung der zunächst interessirten und ferner der übrigen Staten seine Rechte gesichert. Verträge soll keiner unter irgend einem Vorwand eigenmächtig verändern. Die Versassung von Europa beruht hierauf: wen diese Bande nicht sessen, der hätte, wie die Alten sagen, keinen Gott als die Tyrannei. In unbestimmten Fällen wird nach allgemeinem Interesse entschieden. Am ausmerksamsten werden die Schritte des Mächtigsten beobachtet; man darf ihm nicht erlauben, was Geringeren hingehen könnte. — Nicht sowohl in der Machtgleichheit als in dem gleichen Recht besteht es; auch jene eristirt, aber durch Bündnisse und moralische Anstrengung."

Bor Ludwig XIV. hatte das Haus Habsburg vornehmlich das Gleichgewicht gefährdet, und nun drohte wieder dieselbe Gefahr von dieser Seite: "Alles, wodurch Bergrößerung zu befördern war, alles erlaubten sich diese Cabinette ohne Bedenken; wer Alles wagt, kann weit kommen. In der Verwaltung waren sie für ihre Macht ängstlich; das Glück des Bolks war eine untergeordnete Sorge. Der Entwicklung des menschlichen Geistes waren sie so hinderlich, daß ihre hinter lassenen Länder noch daran leiden; die Christenheit würde an Licht und Kultur unter ihnen ziemlich türksisch geworden sein."

Darauf schildert er die deutsche Reichsverfassung: "Deutsche haben die letzte Weltmonarchie gestürzt; von ihnen find die Könige der neuen Staten ausgegangen; in dem, welchen sie über sich selbst erwählen, erkennt Europa den Titel und Rang der Casaren; daß er ihre

Gewalt nicht herstelle, wird hauptsächlich durch die deutsche Freiheit verhindert."

"Die Majestät war bei dem Könige, die Macht bei der Gemeinde. Nicht sowohl die Kaiser haben im Lause der Zeit Berlust erlitten, als die Gemeinde. Die Nechte der Letztern kamen durch Zufälle, Bernachlässigung, auch natürliche vernünftige Ursachen an die Landstände und Fürsten."

"Benn die Souveränetät eine ursprüngliche Gewalt ift, von welcher die übrige Macht entsprungen, so ist in dem Reich niemand souverain, als das Reich selber. Durch seinen Willen sind Kaiser gesetz; von ihm ist ihre Majestät ausgegangen. Wenn Souveränetät höchste Gewaltübung ist, so gebühret sie weder dem Kaiser noch dem Reich, sondern dem Gesetz, welches dem Reichshaupt und jedem Stand Gewalt und Gränze bestimmt. Sin Kaiser ist Kaiser nach Gesetzen; in dem Augenblick, da er sie übertritt, in demselben Augenblick verschwindet der Kaiser; der Despot beginnt; ihm ist keiner verzbunden, sondern jeder wider ihn."

"Das eiserne Germanien ist vor allen Reichen vorzüglich gelegen, durch seine sechsmalhunderttausend harten wohldisciplinirten Krieger das Gebäude der Universalmonarchie (allgemeiner und eigener Dienstbarkeit) unwiderstehlich aufzuführen. Sben dasselbe, mit halb so viel Heeresmacht, welche der andern Hälfte zum Gegengewicht sei, kann mitten in Europa, selber frei, glücklich und stark, die Mutter des Friedens, die Grundsäule des allgemeinen Systems, die Schutzwehr der Freiheit und Freundin der Bölker sein. Die Wage hängt. Dort liegt Gold neben Fesseln; hier der seltene Ruhm, zugleich die stärkste und beste Nation zu sein."

Mit der Erhebung des Hauses Lothringen, dem Erben des Hauses Habsburg, dessen Gründer Rudolf und dessen letzte Stammhalterin Maria Theresia am meisten hervorragen in der langen Reihe oft statskluger, aber öfter noch abergläubischer und schwacher Fürsten, mit Joseph II. kamen "neue Grundsätze" auf den Thron. "Der Kaiser hört kein Gesetz, als das Beste seiner Staten; letzteres bestimmt er

nach dem Lichte seines Geiftes, bem Gifer seiner großen Seele und nach ben Berichten berer, welchen er sein Zutrauen schenkt. Diese fagen: Man muffe Berträge halten, fo lange bie Machtverhältniffe dieselben bleiben; wenn diese sich andern, wenn einer der contrabirenden Theile schwach geworden, so sei der andere zu nichts mehr verbunden. Patriotismus ift Selbstsucht. Es falle ber Stat, welcher fich nicht weiß zu erhalten; ein aufgeklärter Mann ift Rosmopolite. Es ift eine Berbrüderung ber Guten und Ebeln, die unfichtbar und wirksam, gleich der elektrischen Materie, die Masse der Nationen durchbringt; es ist eine Regierung der Meister des Wissens, die alles leitend und unzugänglich wie die olympischen Götter, Senaten und Fürften, die nicht felbst Beise werben, bas Gegengewicht halt. Bier ift Freiheit; in Republiken mästen sich statt Gines herrn zweihundert. Kleine Fürsten haben eine erkünstelte, unnatürliche, anastliche Macht. Beffer, wo von Weisen umringt, Giner herrscht; er wird Freiheit geftatten - wen follte er fürchten? - und Menschenglückseligkeit schaffen, weil er es kann. Die Friedensschlusse sind das Werk augenblicklicher. Noth. Nur das Gefet des Wohls vom Ganzen ift ewig, unveränberlich, impräscriptibel."

Bevor die französische Nationalversammlung und der Nationalconvent ähnliche Grundsätze verkündigten, wurden sie in den Manisesten des deutschen Kaisers vor der Welt ausgesprochen. Das ganze
historische Necht ward durch das neue Naturrecht in seiner Sicherheit erschüttert. Das mittelalterliche Necht erbebte in seinen Fundamenten. Die Seele des historisers Müller wurde davon erschüttert. Mit Entrüstung beobachtete er die vielen Eingriffe des Kaisers in alte verbriefte Nechte, der Bischöse, der Klöster, der Landessürsten, der Reichsritter, der Reichsstädte; er konnte darin nur Unterdrückung des Schwächern durch den Stärkern, Gewalt und Unrecht
sehen. Die Unsätze zu einer Stats- und Weltordnung, die sich aus
der verfallenden mittelalterlichen Rechtsüberlieferung losrang, sah er
nicht oder wollte er damals nicht sehen. Der Eiser des historischen
Rechts und der historischen Politik erfüllte ihn ganz. Es fällt Müller nicht schwer, im Angesicht ber brohenden Nevolution von Oben den Fürstenbund zu vertheidigen. "Der Fürstenbund ist eine in Maßregeln und Mitteln bestimmtere Erklärung der allgemeinen Reichspflicht, gegen widerrechtliche, gewaltthätige Ansprüche und willkürlich aufgedrungene Zumuthungen, gegen alle eigenmächtigen, dem Reichsschstem entgegen laufenden Unternehmungen, die Reichsverfassungen zu schalten und ihre Glieder bei Rechten, Ländern und Besitzungen zu schützen." Sogar die auswärtigen Staten haben ein Interesse daran, und Müller nimmt so wenig als seine Leser daran Anstoß, auch auf Frankreichs Interessen für den Fall eines Kriegs mit Desterreich als verbündete hinzuweisen.

So sehr aber die Erhaltung der historischen Reichsverfassung der Wunsch Müllers war, als ein echter Conservativer wußte er doch wohl, daß erhalten ohne verbessern unmöglich sei. "Beriodischer Berbesserungen sind alle Anstalten der Menschen bedürftig; aber die bestgemeinte darf nicht einseitig, noch weniger gewaltthätig sein. Es ist nicht genug, daß die Formen der Verfassung bleiben, wo nicht jeder den Geist und Flor seines Volks höher treibt. In der ganzen politischen und moralischen Lage der Menschheit ist wie in der Natur unaufhörliche Bewegung, was nicht vorwärts dringt, geräth hinter sich."

Im Grunde waren es aber egoistische Interessen der Gewalthaber, welche den Kitt des Fürstenbundes bildeten, und für den nationalen Reformgedanken waren nur ganz wenige der Fürsten empfänglich, wie vorzüglich der Gerzog Carl August von Weimar. Die Mehrzahl gab sich behaglich wieder dem Schlummer und den Genüssen hin, als Kaiser Joseph das Baierische Project fallen ließ. Die Macht der Trägeheit und die Lust des Besitzes waren stärker als die Vaterlandsliebe und als der Trieb zur Verbesserung der Uebelstände. Auch Preußen zog sich bald wieder von dem Fürstenbunde auf sich selbst zurück.

In ber anonym erschienenen Schrift: Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde (1788) schüttelt Joh. Müller die Schläfer und sucht sie aufzuwecken und zu der unerläßlichen Reformarbeit anzutreiben. Durch Reform der Revolution zuvor zu kommen und sie unmöglich zu machen, das war der conservative Gedanke, den er vertrat. Nur freilich waren die Stüppunkte seiner Reform selber morsch und die Ziele derselben zu tief und daher unbefriedigend. Die alte Reichsverfassung war nicht mehr zu retten. Müller kannte und sprach die Meinung der Menge aus: "Mag sie nur fallen, wir harreten umsonst!"

Er erhebt sich in dieser kleinen Flugschrift auf die Höhe des nationalen Gedankens:

"Wenn die deutsche Union zu nichts Befferem dienen soll, als ben gegenwärtigen Statum quo ber Besitzungen zu erhalten, so ist sie unter den mancherlei politischen Operationen, die in Deutschland vorgenommen wurden, wirklich die uninteressanteste. Sie ist wider die ewige Ordnung Gottes und der Natur, nach der weder die physische noch bie moralische Welt einen Augenblick im State verharren, sondern alles in Leben, ordentlicher Bewegung und Fortschreitung fein foll. Sie ist wider alle politische Erfahrung, nach welcher, wie die physischen Rörper durch Stockung in Verwefung übergeben, fo alle Confoderationen durch Unthätigkeit in Erkaltung, Privatleidenschaften und zulett in unwidertreibliche Selbstauflösung. Gie fann feinen vernünftigen Menschen interessiren. Ohne Gesetz noch Suftig, ohne Sicherheit vor willfürlichen Auflagen; ungewiß unfere Sohne, unsere Ehre, unsere Freiheiten und Rechte, unfer Leben einen Tag zu erhalten; die hulf-Tose Beute der Nebermacht; ohne wohlthätigen Zusammenhang, ohne Nationalgeist, zu existiren so gut bei solchen Umständen einer mag bas ift unferer Nation Status quo. Und die Union ware ba, ihn zu befestigen?"

"Daß Einige sagen: "Sittenverseinerung habe unsere Kraft gesichwächt und wir seien nicht mehr, wie unter Maximilian," dieses hat mehr Schein als Grund. Das menschliche Geschlecht hat nicht mit Patagonen angefangen, um mit Lilliputen zu endigen und es ist nicht wahr, daß Entschlossenheit, Selbstüberwindung, Arbeitslust und Tapfersteit nicht mit Auftlärung bestehen könne. — Daher kann ich nicht begreifen, wie seit man den Zusammenhang, die Verhältnisse und Gründe

ber Dinge einsieht, wir Deutschen Berstand und Muth verloren haben sollten, end lich einmal den Machtsprung zu thun, hinaus über die jahrhundertalten Bedanterien zu ordentlichen Kammergerichtsvisitationen, einer wohleingerichteten Reichshofrathsvisitation, sesten Borschriften und einem subsidiarischen Gesetzbuche; zu einer zweckmäßigen, billigen und beständigen Wahlcapitulation, einer thätigen Reichsversfassung, einer guten Reichspolicei, einer angemessenn Defensivanstalt; zu ächtem Reichszusammenhange; alsdann auch zu gemeinem Baterslandsgeiste; damit auch wir endlich sagen dürsen: "Wir sind eine Nation!"

Er beutet es an: Wenn die Alternative heiße: Eine Union, welche nur die Mißbräuche erhält, oder: Eine durchgreifende Verbesserung durch den Kaiser; so werde er mit der Nation dem Kaiser zufallen.

"Etwas muß für das Reich geschehen; es muß der Nation gesholfen werden. Die Palme ist aufgesteckt; wer sie erreicht, dem werden die Bölker zujauchzen. Wir glaubten, in der Union sei Sinn für etwas Edles. Fast scheint es, wir haben uns geirrt; sie wolle den Ruhm dem lassen, welchem er von Amtswegen gebührt. Wohl! So wird die Nation auch für ihn sein, und sein Lohn unsterblicher Ruhm."

Aehnliche Reformgedanken hatte Müller schon ein Jahr früher in seinen "Briefen zweier Domherren" ausgesprochen, welche die Erwählung Dalbergs zum Coadjutor von Mainz vorbereiteten. Die Schrift war vorzüglich der Reichsritterschaft günstig, die ausschließlich in den Wahlen der Domcapitel berücksichtigt werden sollte; Müller hielt an den ständischen Grundgedanken der Reichsverfassung fest. Aber zugleich befürwortete er den Uebergang aus einem niedern Stande in den höhern und bemerkte sehr wahr: "Es würden bald weder die Despoten den Adel, noch der Adel die Bürgerlichen, oder diese den Landmann ferner verachten, wenn jeder das Gewicht seiner Stelle ganz fühlte und in derselben vortrefflich die, so sich vermessen aus ihn herabzusehen, nicht würdigte anzusehen. Zu dem Ende aber muß auf die ganze Nation, wie sie in hundert mannichfaltig nüancirten

Berfassungen und vom Fürst bis auf den Bauer in verschiedenen Gradationen, einer stolzen offenbaren oder einer unmerklichern demüthisgern Freiheit genießt, ein anderer Geist und neues Leben ausgegossen werden; der Deutsche müßte gewahr werden und fühlen, wer zu sein ihm obliegt: nämlich der Gewährsmann der europäischen Berfassung und Retter der Menscheit gegen wiederkommenden Despotismus."

Alle diese Galvanifirungsversuche aber, ben fterbenden Reicheförper zu neuem Leben anzureizen, waren ohne Erfolg. Als die französische Revolution erschienen war, so fiel in Folge ihrer gewaltsamen Er: schütterung das alte Reich auseinander. Anfangs betrachtete er bie Revolution mit Hoffnung und Befriedigung. Er schrieb an Dohm am 6. August 1789: "Welch eine Scene in Frankreich! Gesegnet sei ihr Eindruck auf Nationen und Regenten. Ich hoffe, mancher Sultan im Reich werbe heilfam erzittern, und auch manche Dligarchie lernen, daß man's nicht zu weit treiben darf. Ich weiß die Excesse. Hiefür ist aber eine freie Verfassung feineswegs zu theuer erkauft. Rann's eine Frage sein, ob ein luftreinigendes Donnerwetter, wenn es auch bie und da einen erschlägt, nicht besser sei als die Luftvergiftung, als Beft? Diesen Samen hat vor 40 Jahren Montesquieu gestreut. Also ist nichts verloren, warten muß man nur." Indeffen fast gleichzeitig famen boch auch wieder die Bedenken seiner conservativen Natur über ihn. Un seinen Bruder schrieb er am 16. September: "Auch mir wird bald unglaublich, daß dasselbe Werk bestehen konne. Es ift nicht gleich bem englischen vor hundert Jahren. Berftand präfidirte letterem; biefem Wit, Spfteme, Phraseologie. Siezu fommt, bag nach der Erfahrung aller Bölker kein freies Bolk ohne Sitten, noch diese ohne Religion bestehen mögen, die Nationalversammlung aber lettere für Thorheit hält."

Dann besann er sich wieder und erkannte die Nothwendigkeit einer Umwandlung, wie der Brief vom 10. März 1790 zeigt: "In der That sind die meisten adeligen Corps, Domcapitel, Stände und dgl. caput mortuum, und es ist eine Convulsion wohl nöthig. Wer aber, o

Bruder, hätte noch in Friedrichs letten Sahren die Möglichkeit folder Scenen geträumt! Ber gab nicht die Bolfer auf, als eine Million bisciplinirter Krieger für die Fürsten standen! Wie weit es geben und wie es endigen werde, kann ein menschlicher Verstand nicht voraussagen; boch ift wahrscheinlich am Ende Gewinn für die Menschheit. Biele hoffen oder fürchten, der Fall des Throns werde auch den Altar mit umreißen. Ich gestehe, daß ich bieses nicht eben für das größte Unglud hielte. In Christi Religion sind weder Priefter noch Altare, und wahrlich hat der esprit de corps sie wohl mehr verderbt, als geför: bert, so daß fie ohne dieses Gerüft in Geift und Wahrheit gar wohl besteben kann. Indessen wird etwas Aeukerliches immer doch auch sein muffen: Ich glaube bieses, aber etwas Neues; das Alte bedurfte ber Wiederauffrischung; es muffen periodische Revolutionen kommen, sonst schlummert Alles in Sinnlosigkeit ein." Und am 13. Mai 1792 schrieb er bezüglich der Coalition gegen Frankreich: "Doch scheint mir unmöglich, den seit einem halben Sahrhundert in Europa verbreiteten Beift nun mit Bajonetten zu vertilgen. Es wäre vielleicht bas größte Unglud für bie Menfchheit."

In dieser gemäßigten Gesinnung verharrte er noch, als schon Mainz von den Franzosen unter Custine genommen war. Damals in Wien in Statsgeschäften abwesend, hatte ihn selber die Eroberung betroffen; denn alle seine Bücher und Papiere waren in die Hände des Feindes gekommen. Indessen ersuhr er heimgeeilt von dem französischen General humane Rücksichten, von Seite der "freiheitsberauschten" Bürger lebhastes Vertrauen. Seines Bleibens war aber hier nicht mehr; und nach langem Schwanken trennte er sich von dem Kurfürsten, der ihn wie einen Freund ausgenommen und ihn zum geseinem Statsrathe erhoben hatte, und folgte einem Ruse nach Wien (1793). Der neue Kaiser Leopold hatte ihn schon vorher (1790) in die Reichsritterschaft ausgenommen — eine Shre, von der Müller librigens wenig Gebrauch machte — und ihm eine Pension verliehen. Nun erhielt er eine Stelle in der Wiener Statskanzlei.

In Wien fand fich übrigens Müller nicht so glücklich, als er gehofft

hatte. Die Stellung war für ben Geschichtsschreiber ber Gibgenoffenschaft und für den wiffenschaftlichen Denker doch eine grundfaliche, und so empfänglich er für die Macht war, so erfuhr er doch zuweilen Bumuthungen, die er unmöglich erfüllen konnte. So wurden wiederholte Versuche gemacht, ihn zum Uebertritt in die katholische Rirche zu bewegen. Man sette ihm beghalb scharf zu. Aber er fühlte zu tief, daß das mit seiner Ehre unvereinbar sei und widerstand. Aber die politische Atmosphäre von Wien übte einen stärkern Einfluß auf ihn aus. Das Entsetzen über die Parifer Schreckensherrschaft erfüllte ihn mit Abscheu gegen die Revolution. Der Friede von Basel emporte sein deutsches Nationalgefühl. Er schrieb "Philippiken", um ben Muth der Deutschen aufzustacheln und sie zum Kampfe gegen die Frangosen zu entflammen. Damals ftand er mit Gent gusammen; sie waren die Vorkämpfer des Widerstands in der Litteratur. "Ich fenne in der Welt nichts Abscheulicheres, als Zerstörung aller Ordnung durch Pöbelswuth, als herunterwürdigung alles Ehrfurchtwürdigen durch Demagogenhohn, als Untertretung der humanität durch Phrasen. Für alle Evolutionen bin ich, aber für feine einzige Revolution. Aber wie blind find unsere Zeitgenoffen, wie fturmisch zum Umkehren unsere Jünglinge!" (Brief vom 2. Juli 1796.)

Auch seine geliebte Eidgenossenschaft wurde nun von dem Weltbrande ergriffen. Müller sah die Gesahr sich nähern, warnte die Freunde und drängte wieder — treu seiner ganzen historischen Grunde anschauung — mit allem Nachdruck auf eingreisende ernste Reformen. Er reiste persönlich in die alte Heimath (1797), um die nothwendige Erneuerung der Bünde besser zu betreiben: "Es ist, ich weiß es, eine starke Pille, Rechte die sich einige Städte vorbehalten haben, der Nation gemein zu machen; es ist, ich weiß es, eine für den schweren Gang unserer Politik starke Zumuthung, die Grundseste, die Bünde auf Einmal zu erneuern und neu zu festigen. Ich habe aber nur Eine Untwort; es muß sein; thut es, damit es nicht andere thun." (Brief v. 3. Jan. 1798.)

Seine Warnungen wie seine Rathe waren vergeblich. Die Patricier

wollten ihre Vorrechte nicht aufgeben, die Stadtburger ihre Berrschaft nicht mit den Landleuten theilen. Die neuen Ideen, welche ihren Gewohnheiten, ihrem Stolze, ihren Interessen widersprachen, waren ihnen verhaßt. Auf die Bernunft hörten fie nicht; erft die gewaltsame Noth überwand ihren Starrfinn. Die alte Eidgenoffenschaft brach zusammen und die Gine helvetische Republik, eine Rach: bildung der frangösischen Republik, trat an ihre Stelle. Müller litt ichwer unter ben furchtbaren Schlägen bes Schickfals; aber bie Soffnung, daß es den Alliirten gelingen werde, auch in der Schweiz eine Restauration einzuleiten, milberte ben Schmerz. Er arbeitete Berfassungspläne aus, nach welchen die alten Cantone zwar bergestellt aber die gemeinen Gerrschaften freigegeben, der Zutritt zu den Aemtern auch den Landburgern eröffnet und ein höchster Rath für die ganze Schweiz gebildet werden sollte. Die alten Formen sollten möglichst geschont, aber mit neuem Beift erfüllt werden, ein charafteristischer Bug der confervativen Politif, vor welchem Chriftus freilich seine Junger gewarnt hat. Uebrigens waren feine Borfchläge doch weit beffer, als die endliche Restauration des Jahres 1815. Die Schlacht von Marengo und der Friede von Lüneville nöthigte freilich diese Plane auf bessere Zeiten zu vertagen. Unverhofft erneuerte der Conful Napoleon diefelben und richtete feine Mediation ber Schweiz bom Jahr 1803 nach verwandten Grundfäten ein. Für Müllers Gefinnung aber find fie ein ehrenvolles Zeugniß. Er unterschied fich hiedurch sehr vortheilhaft von seinem Freunde Gent, 1 welcher in der Theorie wohl das Beffere einfah, aber in der Pragis mithalf, jede wahrhafte Reform zu verhindern.

Niemals fühlte er sich in Wien recht heimisch. Er hatte in ber Schweiz politische und in Deutschland geistige Freiheit gehabt, und

<sup>&#</sup>x27;Es ift unbegreiflich, wie Julian Sch midt (Grenzboten 1858 II.) ihm vorwersen mochte: "Seine Freunde konnten ihn nicht verstehen, weil er in jedem Resormversuch revolutionäre Bestrebungen witterte und das Heil nur in der unbedingten Rücksehr zum Alten sah," denn so ziemlich das Gegentheil ist wahr.

empfand nun den Beistesdruck, der alle freie Regungen niederhielt. wie eine ungewohnte und unleidliche Bein. Un ben Statsgeschäften hatte er bald faft feinen Untheil mehr; um fo eifriger beschäftigte er sich mit gelehrten Arbeiten. Seine Wigbegierde blieb unerschöpflich, er las unglaublich viele Werke, aus allen Zeitaltern und von dem mannigfaltigften Inhalt. Aber fogar in dieser harmlosen Arbeit laftete die lichtscheue und ängstliche Censur auf ihm wie ein Alp und beschwerte ihm ben Athem. Es wurde ihm fast unmöglich gemacht, die Schweizer Geschichte fortzusetzen. Da er die Erwartungen, die auf feinen Uebertritt jum Ratholicismus gefett waren, getäuscht hatte, so zogen sich die vermeintlichen Freunde zurud. Als ihm die Gelegen= heit geboten wurde, in preußische Dienste überzutreten, ergriff er dieselbe mit dankbarer Saft. Als er zuerft wieder den preußischen Boden betrat, war es ihm, "wie einem aus der Fremde heimgekehrten Sohn. Ich fühlte mich wie neubelebt, hier ohne Scheu reformirt und Belehrter fein zu durfen." Biegu fam die Tendeng bes Ronigs, Berlin zu einer Freistätte und einem Mittelpunkt beutscher Art und Runft und aller vernünftigen Freiheit zu machen. (Brief vom 12. März 1804.) In Berlin wollte er nun ganz ber Wiffenschaft leben, als "Hiftoriograph des Saufes Brandenburg" und Mitglied der Afademie. Er wollte eine Geschichte Friedrichs des Großen schreiben und erhielt zu dem Behuf den Zutritt zu den geheimen Archiven. Da brach das Gewitter auch über Breugen herein. Die Niederlage bei Jena (14. October 1806) gertrümmerte wiederum seine Hoffnungen auf ein stilles gelehrtes Leben.

Schon in der Krisis hatte sich Müller scheu gezeigt. Sein Geist war männlicher, als sein sanguinisches Gemüth, das leicht aufjubelte und dann wieder ängstlich und furchtsam erzitterte. Nur mit Mühe entzog er sich einem energischen Sindruck. Noch war der Haß in ihm gegen die Revolution und gegen Napoleon; er hielt diesen für einen Barbaren und hieß ihn einen neuen Attila. Erst von der Zukunft erwartete er eine Reaction gegen den siegreichen Fortschritt der französischen Wassen und Ideen. Sogar nach Rußland sah er sich um,

wie nach einer Freistätte, wenn auch Preußen fallen sollte. "Mir liegt immer im Sinn, daß endlich noch eine russische Hand Europa retten wird," schrieb er einige Monate vor der Schlacht bei Jena. Sein Vertrauen in die Kraft Preußens und in die Einsicht des Berzliner Hofs war damals schon erschüttert. Daß von da aus auch das deutsche Reich nicht erneuert werde, sah er ein. Aber eben so wenig behagte seiner deutschen Gesinnung der Vorschlag von Gentz, Deutschzland zwischen Desterreich und Preußen zu theilen. Ueberall erschien ihm die Aussicht dunkel und hoffnungslos. Nun besann er sich, daß seine eigentliche Mission die historische sei, nicht die politische, und verlangte vor allem Ruhe für sich und seine Arbeiten. "Es ist herrzlich, schrieb er an Gentz, der Mann des Jahrhunderts, es ist auch nicht zu verwerfen, der Mann der Universalhistorie zu sein. Wer dieser oder jener zu sein habe, wird vom Schickal bestimmt."

Die Ratastrophe traf ihn heftiger, als er erwartet hatte. Sie war aber so groß, so überwältigend, daß Müller darin die Hand Gottes au seben glaubte. Er hatte ichon jo viele ähnliche erlebt, in Mainz, in der Schweig, in Wien. Länger glaubte er fich der Bahrnehmung nicht mehr verschließen zu können, die ihn von Anfang an, wenn auch in zweifelhafter Gestalt, beunruhigt hatte, daß die alte Weltordnung jum Untergang reif und eine neue Weltordnung im Entsteben fei. Schon wenige Tage nach ber unglücklichen Schlacht ichrieb er: "Ich war in den ersten Tagen wie physisch gelähmt . . . . denn unermeglich ift das Unglück; ruit alto a culmine Troja; der Name, die Hoffnungen selbst. Alles Alte ift bin; siehe etwas Neues wird, die große Periode der mancherlei Reiche seit dem Untergang des römischen ist geschlossen. Die anfängliche Erschütterung meiner ganzen Lebensfraft hat fich gelegt; die Betrachtung so vieler Revolutionen in der Geschichte, etwas guter Glaube und eine natürliche Reigung gur Beiterkeit erleichtert es einem." Er erinnert fich, bag Livius fich auch in die Weltherrschaft bes Augustus gefügt habe. "Ich finde in ber Geschichte, bag wenn zu einer großen Beränderung die Zeit ba war, alles dawider nichts half; die mahre Alugheit ift Erkenntnig ber Zeichen der Zeit." Schon sehnt er sich nach Paris, ber eigent- lichen Hauptstadt ber civilisirten Welt.

Als er nun den Kaiser in Berlin sah und sprach, den Mann mit dem starken Willen, den die Hand des Höchsten über schlaftrunkene Bölker führte, da ward der Umschwung in seiner Seele vollzogen. Schon einmal in seinem Leben war Müller einem genialen Fürsten von welthistorischer Bedeutung begegnet und war entzückt. Nun hatte er zum zweitenmal eine Unterredung mit einem noch gewaltigeren Genie. Er hatte sich wohl darauf gefürchtet und fand nun den Kaiser ebenso liebenswürdig wie groß. "Der Kaiser redet wie das Genie selbst und ist so einsach, so anspruchlos, daß man ihn durch Fragen und Sinwendungen wie unsers Gleichen zum weitern Gespräch sortziehen dars." Müller war außer sich vor Entzücken. Der Zeitgeist erschien ihm gleichsam persönlich in dem Kaiser. Das war doch nicht der surchtbare Barbar, nicht der blutige Attila. Er ward "durch sein Genie und seine unbefangene Güte erobert."

Man fann dem Universalhistorifer, dem Schweizer, dem Deutschen Johannes Müller nicht übel nehmen, daß er nicht wie ein geborener Breuße bachte, daß ihm die Erhaltung oder Wiedergeburt des Preußischen Stats nicht als das höchste und lette Ziel seines Lebens galt. baß er ben engen und furzsichtigen für einen Siftoriker unpaffenden haß gegen ein mächtiges Genie von sich warf und dem Manne bul: bigte, vor bessen Geist und Macht alle Fürsten Europas sich beugen mußten. Aber der Abfall Müllers von der Politik des historischen Rechts, beren größter Bertreter er auf bem Continente gewesen war. und der Nebergang in das Lager des siegreichen feindlichen Imperators und zu der abstracten, französischen Statslehre, die er ein Leben lang bekämpft hatte, macht bennoch einen widerwärtigen und peinlichen Eindruck. Nicht allein die Schwäche seines Charakters, auch die Schwäche bes Princips, das er reprafentirte, war nun ichonungs: los vor aller Welt aufgedeckt. Das Princip ber hiftorischen Politik, welche die Formen des urfundlichen Rechts retten und bennoch ben neuen Geift in sich aufnehmen wollte, konnte nicht ausreichen und

nicht aushalten, da wo wirklich eine alte Weltordnung unterging und eine neue nach Luft und Licht rang. Müller hatte zu fest auf die alte Historie gebaut, und die philosophischen Fdeen zu sehr verachtet. Nun zwang ihn das Schicksal, auf den Ruinen der geschichtlichen Statszustände sich vor dem neuen Zeitgeiste zu demüthigen, der ihm mit überwältigender Klarheit und Siegeszuversicht als der Weltherrscher der Gegenwart persönlich vor Augen trat. Sein Muth war gebrochen und sein Geist gab sich dem Ueberwinder gefangen.

Der Einbruck von Müllers "Abfall" war groß in Deutschland. Gentz gab seinem Zorn darüber einen höchst beredten Ausdruck in einem Absagebrief, den er an Müller schickte: "Der ganze Zusammenshang Ihres Wesens ist ein sonderbarer Mißgriff der Natur, die einen Kopf von außerordentlicher Stärke zu einer der krastlosesten Scelen gesellte. Wenn Gott unsere Wünsche erfüllt und meine und anderer Gleichgesinnter Bemühung krönt, so wartet Ihrer nur eine einzige Strase; aber diese ist von allmächtigem Gewicht: die Ordnung und die Gesetz werden zurück kehren; die Räuber und der Usurpator werden fallen; Deutschland wird wieder frei und glücklich und geehrt unter weisen Regenten emporblühen!" Nur Wenige, wie Goethe, billigten, Andere wie Fichte, Stein, Alexander von Humboldt entschulzbigten ihn und bewahrten ihm ihre Freundschaft. Aber die Mengeschrie über Berrath und seine Feinde mehrten sich gewaltig.

Die Strafe, die Gent ihm angewünscht hatte, ersparte ihm zwar bas Schicksal. Aber es ließ ihn doch nicht ungestraft. Er sollte auch die kalte Härte der Napoleonischen Herrschaft an sich selber ersahren, und persönlich inne werden, wie wohlbegründet sein Kampf gegen die Universalmonarchie gewesen und wie thöricht daher seine halb kindlichnaive, halb leidenschaftliche Hingabe an den neuen Weltherrscher sei.

Genöthigt, die Festrede auf Friedrich den Großen in der Afademie zu halten, im Angesicht des französischen Generalstabs, benahm er sich mit Würde und Geschick, auch mit Patriotismus. Er verlangte von dem Genie Napoleons Achtung vor dem Genie Friedrichs, und stellte den Franzosen die Preußen als eine ebenbürtige, von dem Geiste berührte Nation an die Seite. Dennoch konnte es ihm nicht länger in Berlin gefallen. Gben wollte er nach Tübingen reisen, um endlich eine rein wissenschaftliche Stellung an der Universität zu übernehmen, als er nach Fontainebleau zu Napoleon entboten und bestimmt wurde, die Stelle eines Ministerstatssecretärs in dem neuen Napoleonischen Königreich Westphalen anzunehmen. (1807.)

In Wien und in Berlin hatte er doch voraus deutsche Politik getrieben. Für die deutsche Nation schlug sein Herz, und deutschen Geistes war er voll. Desterreich und Preußen waren ihm nur insofern wichtig, als sie die deutsche Sache stützten. In derselben Weise vertrat er auch in Cassel voraus die Interessen der deutschen Wissenschaft. Aber die liederliche und despotische Präsectenwirthschaft des Königs Ferdme war damit gar nicht einverstanden. Seine Anstrengungen zogen ihm vielen Verdruß zu und hatten geringen Ersolg. Der König wollte keinen Gelehrten, sondern "Ignoranten und Soldaten." Diese rohe Aeußerung des Königs brach ihm das Herz. Entrüstet forderte und erhielt er seine Entlassung. Wenige Tage nachher starb er, am 29. Mai 1809, ein Opfer der deutschen Seisteswürde und Wissenschaftlichkeit, hingeschlachtet von brutalem Soldatendespotismus.

## Vierzehntes Capitel.

Katholisirende Reactions: und Restaurationspolitik. Bonald. De Maistre. Lamennais. Ludwig von Haller. Abam Müller. Joseph Görres.

Das geschichtliche Statsprincip konnte wohl die allgemeine Umwälzung aller öffentlichen Zustände ermäßigen, aber es konnte ihr nicht widerstehen. Da die Geschichte selber die Wandlung der Dinge ist, so war in ihr keine feste Stütze zu sinden, an der man sich unter allen Umständen halten konnte. Aber gab es denn nirgends einen ruhigen, unveränderlichen Punkt, von dem aus der principielle

Widerstand gegen die Revolution nachhaltig geführt werden konnte? War nicht ein Ewiges zu finden, an dem ihre Wogen sich brechen mußten?

Die neue Lehre berief sich auf die menschliche Natur. Nun lehrten die Priester, daß die Menschennatur voller Schwächen, daß sie verborben und entstellt sei durch die Sünde. Sollte daher nicht außershalb des Menschen in Gott der seste Halt gefunden werden, den die erzschreckten Herzen suchten? Die Anschauung des achtzehnten Jahrhundertshatte zuerst die Kirche, dann erst den Stat angegriffen und aufgelöst. Die Pariser Nevolution hatte nicht bloß den irdischen König gestürzt, sie hatte auch den himmlischen verworsen. Sie hatte die Kirchen geschlossen und die Priester versolgt. Aber die Kirche hatte trozdem in den Herzen des Bolks fortgelebt, und nun wurde sie zuerst wieder in der altehrwürdigen Form hergestellt. Der alte Papst schloß mit dem neuen Kaiser das Concordat ab. War nicht die katholische Kirche das Unvergängliche, das Ewige, was der Wandlung der Zeiten widerstand? War nicht das universelle Papstthum der starke Fels, der in den Stürmen der Zeiten nicht wanste?

Die menschliche Seele wird nicht bloß von dem lichten selbste bewußten Berstande geleitet, es wirken in ihr auch dunklere Gemüthsträfte, welche das Göttliche lieber ahnen und glauben als schauen und denken. Menschen, in denen diese Ahnungse und Wahrungskräfte überwiegen, haben meistens eine religiöse Bestimmung. Sie geben sich den religiösen Gefühlen mit Indrunst hin und suchen in der göttlichen Offenbarung voraus ihren Trost und ihre Stärkung. Nur selten haben solche Naturen die Wissenschaft bereichert und den Stat vervolltommnet. Aber obwohl sie eher für die Kirche als für den Stat gesichaffen sind, so sind sie doch nicht immer frei von politischem Chrzeiz und verschmähen die Herrschaft nicht allemal, wenn sich die Gelegenzheit bietet, die Zügel derselben zu ergreisen.

Die Geschichte der katholischen Kirche im Mittelalter zeigt solche religiös-politische Herrschernaturen in höchster Vollendung. Unsere Zeit ist spärlicher mit ihnen bedacht. Aber sie finden sich doch, und die

Geschichte der Statswissenschaft darf sie nicht übersehen. Nicht immer sind sie im Einzelnen einander gleich. Es gibt verschiedene Schatturungen auch unter ihnen, von weltslüchtigem Mönchössenn bis zu jesuitischer Bielgeschäftigkeit, von finsterem, inquisitorischem Geistesdruck bis zu warmer Sorge für bürgerliche Freiheit. Über der Grundton ist dennoch allen gemeinsam. Die katholische Kirche ist das Jdeal ihrer Seele; der Stat bleibt mit unaussösdaren Ketten an den Felsen gebunden, auf dem der heilige Stuhl des Apostelsürsten sicher ruht. Die Wissenschaft bleibt abhängig von der Religion, wie die unerfahrene Tochter von der weiseren Mutter.

Ziemlich gleichzeitig erhob sich in Frankreich und in Deutschland eine antirevolutionäre katholische Statstheorie. In der französischen Litteratur ragen ber Marquis von Bonald, ber Savonische Graf be Maiftre, ber Priefter Lamennais als die wissenschaftlichen Spiten dieser Richtung hervor. Die deutsche Litteratur hat ihnen Carl Ludwig von Saller, Adam Müller und Joseph Borres gegenüber zu ftellen. Dhne Zweifel fand biefe Richtung in dem alten von der Revolution zerschlagenen Abel und in dem Klerus am meisten Beifall und Anhang. In Frankreich gehörten auch die geistigen Führer biesen Ständen an. Aber die Deutschen Bertreter berselben find aus bem gebildeten Bürgerstande hervorgegangen. Nur Giner, freilich ber bedeutendste deutsche Repräsentant der Restaurationspolitik, Saller, war von adlichem Geschlecht. Dieser unterscheidet sich auch wesent= lich von den andern. So verwandt er im übrigen mit ihnen ift, so ist er boch in gewissem Sinne ihr Widerspiel. Die einen nämlich geben von der mittelalterlichen Idee der Göttlichkeit der katholischen Rirche aus und befämpfen von da aus die Revolution. gegen eröffnet den Rampf gegen die revolutionare Statslehre von den politischen Principien des spätern Mittelalters aus und wird ichließlich aus Reactionseifer auch fatholisch. Bei jenen ist die fatholische Religion der feste Grund ihrer Gedanken auch über den Stat; bei diesem ift fie die nothwendige Folge seines politischen Spitems.

Die Schriften von Bonalb i find in Deutschland sehr wenig bekannt, aber sie find von den deutschen Vertretern derselben Richtung wohl beachtet und gerne benutt werden, und muffen deshalb in diesem Buche berücksichtigt werden.

Auf dem Schlosse Monna bei Milhaud am 2. Oct. 1754 geboren, gehörte der Marquis Louis Gabriel Ambroise de Bonald zu der alten Noblesse, welche von der Strömung der Revolution übersluthet ward. Schon 1791 ist er unter den Emigranten, und während der französsischen Republik schrich er seine théorie du pouvoir politique et religieuse dans la société civile, démontrée par le raisonnement et l'histoire. <sup>2</sup> Sie war ein wissenschaftlicher Angriss nicht etwa auf die Ausschweifungen der französsischen Revolution, sondern auf ihre Grundgedansen.

Die Nevolution hatte ben Stat als das freie Werk der zum Gesammtwillen verbundenen Ginzelwillen betrachtet. Im Gegensate dazu erklärt Bonald den Stat für die nothwendige Wirkung der Natur. Nicht die Menschen constituiren die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft soll die Menschen constituiren, d. h. gesellschaftlich erziehen. "Der Mensch existirt nur für die Gesellschaft." (Preface, S. 3.) Die antike Ueberspannung der Statseinheit wird also wiederum der modernen Auslösung des Stats in lauter selbständige Individuen entgegen gesetzt.

Die "öffentliche Religion" ist ihm bas Erste, die "Einheit der Statsgewalt" das zweite, und die "ständischen Gegensähe" das dritte Grundgeset des Stats. Er erklärt daher den Stat als die Gesammteheit der Beziehungen und nothwendigen Gesetze, welche Gott und die Menschen verbinden, die intelligenten und die physischen Wesen zu ihrer gemeinsamen und wechselseitigen Erhaltung. (XIII, S. 75.)

Dieses Thema, in dem er Gott und Menschen wie einen Kreisel

¹ Oeuvres de M. de Bonald, wiederholt gedruckt. Mir liegt theilweise bie dritte Pariser Ausgabe von 1829, theilweise die vierte von 1840 u. f. vor. Fr. v. Raumer in seiner geschichtl. Entwicklung der Begriffe, Recht, Stat und Volitik. S. 175.

<sup>2</sup> Die erfte feltene Ausgabe, Conftang 1796.

umtreibt, begleitet er nun mit zahlreichen Bariationen, in denen seine Borliebe für die alten Institutionen sich bequem ergeht. Wie die politische Revolution, so ist ihm die religiöse Resormation verhaßt. Er sieht in ihr die Auslehnung der individuellen trügerischen Bernunft wider die sichtbare und göttliche Autorität der Kirche, und betrachtet sie als Borläuserin der Revolution, welche aus der Untrüglichseit der menschlichen Bernunft auf die Unsehlbarkeit des Bolks geschlossen habe. (Essai anal. I, 64.) Er meint, "der Protestantismus, in kleinen Staten entstanden, könne nicht lange in großen Staten fortbestehen, weil diese mit ihm nicht ihre Einheit erhalten, also selber nicht bestehen könnten." (Du traité de Westph. IV, 389.)

Zur Zeit der Krönung Napoleons I. nach Frankreich zurückgekehrt, schrieb er da seine Législation primitive (III. Bde. Oeuvres II—IV).

Indem er in einer spätern Schrift die Naturgesetze des Stats analysirt, <sup>1</sup> wendet er das mystische Dogma der Trinität auch auf den Stat an, und erklärt denselben als die Sinheit der "drei Bersonen: pouvoir, ministre, sujet." Das Pouvoir, die Statsgewalt, nimmt die Stelle Gottes ein unter den Menschen, der Abel besorgt die öffentlichen Aemter, und die Menge des Volks (den tiers État mit begriffen) ist der passive Gegenstand ihrer Thätigkeit und ihrer Pslege. (I, 5 f.) In der firchlichen Ordnung bezeichnet er dieselbe Dreiheit als Gott, Priester, gläubige Laien; wobei dann immer der Repräsentant des "heiligen Geistes," das arme Volk sehr zu kurz kommt.

Man begreift es, daß der alte ägpptische Stat mit seinem von Priestern geleiteten Pharaonenthum und seinen Kasten und erblichen Berusstlassen diesem Manne viel besser gesiel, als etwa die englische Berfassung mit ihrer parlamentarischen Zerpflückung der Statseinheit. Sein Blick ist so eingenommen von der eigenthümlichen und frankshaften Färbung seines Geistes, daß er die Dinge in ganz anderem Lichte sieht, als die übrige Welt. In allem Ernste behauptet er, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social ou du pouvoir. Paris 1817. Oeuvres I.

Engländer seien in der menschlichen Sivilisation unter allen Culturvölkern am weitesten zurückgeblieben und der Grund dieser Erscheinung liege in den Mängeln ihrer Verfassung (IV, 408). Er erwartet, daß die Jesuiten die rechten Leute seien, um über die von England nach dem Continent verpflanzte Philosophie schließlich Herr zu werden. (IV, 407 f.)

Nach der Restauration der Bourbonen versuchte man es auch in Frankreich wieder mit diesen Ideen. Damals erhielt Bonald Gelegen= beit, in den Kammern seine alterthümlichen Theorien practisch zu verwerthen. In jener seltsamen ersten Restaurationskammer, ber Chambre introuvable, welche königlicher als der König gesinnt war, hatte er auf der äußersten Rechten seinen Sit genommen. Der Ronig ernannte ihn zum Vicomte, Minister und Pair de France. Er war Mitglied des Instituts geworten. Aber Bonald mußte es doch schon im Jahre 1830 erfahren, wie wenig die aus einer vergangenen Welt gurud: gekehrten Geister (die "revenans") die umgewandelte Welt zu beherrschen vermochten. Alles worauf er gebaut hatte, absolutes Königthum, alter Ubel, Cenfur, Priefterthum und Jefuiten fturgte in ber Julis revolution ohnmächtig zusammen. Bonald selber verlor mit diesem Schlag seine politische Stellung. Er weigerte fich, bem neuen Ronige ju schwören und bugte in Folge bavon feine Bairsftelle ein. Die Welt schritt über ihn weg und er zog sich in die Einsamkeit seines Schlosses zurück, wo er am 23. November 1840 starb.

Mehr als Bonald hat der Graf Joseph de Maistre, 1 (geb. 1. April 1754, gest. 26. Februar 1821) auf die katholische Richtung der Politik in Deutschland eingewirkt. So nahe verwandt fühlte er sich mit Bonald, daß er an diesen schrieb (10. Juni 1818): "Jst es möglich, daß die Natur sich gefallen hat, zwei so völlig harmonirende Saiten zu spannen, wie Ihren Geist und meinen? Das ist eine einzige Erscheinung." In den Nevolutionsjahren hatte der Savohische Edelmann sein Bermögen, sein Baterland, seine Aussschland eine hohe Lebensstellung verloren. Da suchte er Trost in dem Glauben an die

Bd. I, S. 152 ff. Oeuvres de Joseph de Maistre. Tom. I. Du Pape.

göttliche Leitung des Weltschickfals. Auch in der Revolution sah er die Hand Gottes; aber nicht die erneuernde und vorwärts treibende, sondern nur die strasende Hand Gottes. Der Absall von der alten heiligen Autorität der katholischen Religion forderte die Züchtigung heraus, und nur eine Restauration konnte wieder Frieden bringen. Diese Restauration aber konnte nur von der Wiederbelebung der religiösen Gefühle ausgehen. Diese Gedanken sührte er schon in seinen 1796 erschienenen Considérations sur la France aus.

Man mag dem Muthe, mit dem er damals für eine religiöse Reinigung der Politik das Wort ergriff, Anerkennung zollen. Aber man darf nicht verbergen, daß er sich in der Wahl seiner Waffen arg vergriffen habe, indem er die Religion in der Gestalt der mittelalterlichen Hierarchie zu Hülse rief und für das neunzehnte Jahrhundert ein Princip als Heilmittel empfahl, welches zur Zeit seiner größten Macht auf die Gemüther, auf der Höhe des Mittelalters sich ohnmächtig erwiesen hatte, einen menschenwürdigen Stat hervorzubringen oder zu erhalten.

Am bekanntesten und gelesensten ist seine Schrift vom Papst (Du Pape), die er theilweise als sardinischer Gesandter in Betersburg, noch unter den Eindrücken der Gesangennehmung Pius VII. durch den Kaiser Napoleon geschrieben hatte, dann aber erst herausgab (1817) als Napoleon gestürzt und der triumphirende Papst wieder in den Batican zurückgesehrt war. Die gallicanische Kirche hatte, indem sie die Statshoheit in weitem Umfang anerkannte, und das Princip der Unsehlbarkeit des Papstes verwarf, den Versuch gemacht, die katholische Kirche in Frankreich mit dem nationalen State zu versöhnen. Der ultramontane Savoharde war umgekehrt der Meinung: eben die päpstliche Unsehlbarkeit sei der seste Punkt, an welchem die Hebel der Restauration angesetzt werden müssen.

"Die Unfehlbarkeit," schreibt er, "in der geistlichen, und die Souveränetät in der weltlichen Ordnung bedeutet dasselbe, die oberste Gewalt, die alle andern beherrscht, von der alle andern abgesleitet sind, welche regiert aber nicht regiert wird, richtet aber nicht gerichtet wird. Die Nevolution des sechzehnten Jahrhunderts schrieb

Die Souveranetät ber Kirche zu, b. h. bem Bolfe. Das achtzehnte Sahrhundert übertrug nun diese Magimen auf die Bolitik. Es ift baffelbe Syftem. Bas für ein Unterschied besteht denn zwischen ber Rirche Bottes, die nur von feinem Wort regiert wird, und ber großen Einheiterepublit, die nur von den Gesetzen und den Abgeordneten bes souveranen Bolks regiert wird? Reiner. Es ist dieselbe Thorheit, nur unter anderm Namen." (I, 1.) "Das Concil von Constanz, welches fich über den Papft sette, war ebenso unvernünftig, als das lange Barlament von England und die frangofische Nationalversammlung und die spanischen Cortes. Done ben Papft ift bas Concil Nichts." (I, 12.) "Freilich hat auch ber Papit feine bloge Willfürgewalt. Er ift fein unbeschränkter Weltherrscher. Die Canones, Die Gesetze, Die Bewohnheiten ber Bölfer, die Statsgewalten, die hohen Berichtshöfe, die Nationalversammlungen, die Berjährung, die Borftellungen, die Unterhandlungen, die Pflicht, die Beforgniß, die Klugheit, und voraus die öffentliche Meinung, die Ronigin der Welt, Alles bas hemmt auch ihn." (I, 18.)

Das Princip der Unfehlbarkeit ift ein bloges Formalprincip, es ift, wie das der Couveranetat, im Grunde ein juristischer und äußerlicher, gang und gar menschlicher Bedanke. Wie die Form bes rechtsfräftigen Entscheides die Göttlichkeit bes Inhaltes zu begründen vermöge, ist daber nicht zu verstehen. Aber auch sonst stellt de Maistre bie Logif auf ben Ropf. So fagt er über die Souveranetät: "Rein Souveran ohne ein Bolk, wie kein Bolk ohne Couveran. Diefes verdankt dem Souveran mehr als ber Souveran dem Volke verdankt. Denn bas Bolf verdankt ihm feine politische Erifteng und alle Büter, bie baraus hervorgeben, mahrend ber Fürst ber Souveranetat nur ben leeren Blanz verdankt, ber nichts gemein hat mit wirklichem Glück, vielmehr bas meistens ausschließt." (II, 1.) Auch bier also stellt er die Form über das Wesen und vergift, daß die Gigenschaft bes Souverans wohl die Nation als nothwendige Unterlage voraus: sett, aber nicht umgekehrt; benn bekanntlich bleiben die Bölker diefelben, wenn gleich ihre Dynaftien wechseln.

Wo aber die Klarheit des logischen Gedankens nicht ausreicht, ba ruft er, wie überhaupt seine Barteigenoffen, die mystische Einwirfung bes Glaubens ju Sulfe; Unfehlbarfeit und Couveranetat, que nächst bloße Formgedanken, erscheinen dann auf einmal in dem blenbenden Glanze des göttlichen Lichts. Sie werden als "Emanation der göttlichen Gewalt" begründet (II, 3.). Die weltliche Stats: regierung wird ebenso zur Theokratie verklärt, wie die geistliche Regierung der Kirche. Aber doch nicht gleichmäßig; denn die geiftliche Unfehlbarkeit steht höher, als die weltliche Souveranetät. Die gottliche Emanation ift voller und erhabener in dem Papst als in den Fürsten dieser Belt. Die Souveranetat ber Fürsten findet daber ihre natürliche und allein rechtmäßige Beschränkung in der höheren Autorität bes Papstes. Die englische Berfaffung, Die constitutionelle Monarchie ift nur eine insularische Sonderbarkeit, die feine Nachahmung verdient. Nur der Papft darf die Bölker ihres Gides der Treue entbinden, wenn der absolute weltliche Souveran zum Tyrannen wird. Die mittelalterliche Oberherrschaft bes Papftes über die driftlichen Staten, das ift ber romantische Grundgedanke ber Schrift; und dieses Princip ward Europa in einer Zeit empfohlen, als die eine Hälfte bes Occidents fich von dem Bapitthum feit Sahrhunderten völlig los: gesagt hatte, und der mächtigfte Stat der andern katholischen Sälfte fich seiner politischen Unabhängigkeit von dem papstlichen Stuhle vollfommen bewußt geworden war, in einer Zeit, in der die Bannstrahlen nicht mehr zündeten, und die geistige Autorität der philosophischen und historischen Wissenschaften in den gebildeten Boltsklaffen willigere Folge fand als die geistliche Autorität des Klerus.

Ueberdem wurde die ganze Theorie nur dazu erfunden, um die Bewegung der Bölfer zurud zu halten, unhaltbare Unsprüche der vor nehmen Classen zu erneuern, die alte verschüttete Ordnung mit dem alten zerbröckelten Mörtel wieder zusammen zu fügen, die Gegenwart in die Vergangenheit zurud zu schrauben.

Es kann nicht befremden, wenn dieselbe von der öffentlichen Meinung der Gegenwart mit Entrüstung verworfen und nur von einer fleinen herrschfüchtigen und geiftig beschränkten Partei beifällig aufgenommen wurde.

Ein Mann von ganz anderem Charafter ist Hugues Félicité Robert de Lamennais. 1 Er kämpst nicht für die Erneuerung der zerrissenen Privilegien, er war kein hochmüthiger Aristofrat, sein Herzschlägt leidenschaftlich für die Wohlfahrt der Nation. Er ist für das Christenthum begeistert, als die Religion der Liebe und der Brüderlichkeit. In dem Katholicismus glaubt er die höchste Erscheinung der göttliche menschlichen Bernunft zu verehren und in der Autorität des Papstthums die ersehnte Sicherheit für die ewige Wahrheit zu sinden, welche der individuelle Geist anzweiselt und entstellt. Er meint, alle obrigkeitliche Autorität sei von dem Papste abgeleitet; er will den Stat völlig der Kirche unterordnen. Mit sast größerer Heftigkeit bestämpst er die gallicanische Kirche, als den Protestantismus. Er ist vorerst ein Sierer der Hierarchie, die ihn hochhält und dem begeisterten Priester die Cardinalswürde anbietet.

Das ift die Richtung seiner naiven Jugend. Geboren zu St. Malo in der Bretagne den 17. Juli 1782 fällt schon seine erste Knabenzeit in die Zeit der Revolution. Als Jüngling erlebt er die Entfaltung der Napoleonischen Macht und die Herstellung der katholischen Kirche. Dann folgt er dem Schicksal der Restauration und ist sogar mit der Regierung Karls X. deßhalb unzufrieden, weil sie den Gallicanismus erhält und schützt. Die Julirevolution brachte eine Wendung in ihm hervor. Das schien ihm nunmehr gewiß: an der alten Monarchie war sein Halt mehr zu sinden. Er erklärt daher die Allianz des Briesterthums mit dem Absolutismus für einen Fehler, und verlangt, daß die Kirche ihre Interessen von denen der Statsgewalt vollständig trenne. Freiheit der Kirche vom Stat, aber zugleich Berzicht der Kirche auf alle Statsunterstützung ist nun das Losungswort, das er ausgibt. Wenn die Kirche wieder arm werde und nur der religiösen und moralischen Kraft vertraue,

<sup>1</sup> Bgl. den Artikel von Joh. Suber im Deutschen Statswörterbuch.

bann werde sie, versichert er, wieder wirksam und mächtig werden in dem Gemüth der Nation. Er begehrt nun im Namen der Wahrheit und der Neligion Preßfreiheit und Religionsfreiheit. Er will die Kirche mit der Demokratie, die Autorität mit der Freiheit versöhnen. Aber vergeblich muthet er der Kirche solche Entsagung zu, als den Preis für ihre Freiheit. In allen Jahrhunderten hielt die Kirche mit zähem Muthe an ihrem äußeren Besitz ebenso sost wie an ihrer undbegränzten Autorität, und niemals schätzte sie ihre Freiheit höher als ihre Güter oder ihre äußere Macht.

Wie ein glänzendes Meteor erschienen nun im Jahre 1834 bie Worte eines Gläubigen (Paroles d'un croyant), und verfündeten in bilderreicher und schwungvoller Sprache den Untergang der alten teuflischen Statsordnung und die Bufunft des neuen driftlichen Reichs, bas Evangelium ber politischen Freiheit als die Erfüllung bes Evangeliums Chrifti. Die religiose Schwarmerei erschien jett zugleich als politische Träumerei. Lamennais hatte die Monarchie zu Gunften ber hierarchie aufgegeben; nun fagte er sich auch von der hierarchie Ios zu Gunften ber Demofratie. Der fanatische Priefter wird zulett ein Junger Rouffeau's; und die Autorität, welche die Freiheit nicht will, gilt ihm nichts mehr. Die Revolution des Jahres 1848 brachte ibn in die gesetzgebende Berfammlung, wo er auf der außersten Linken faß, ein Repräsentant bes Socialismus. Als ber Statsftreich bes 2. December 1851 diese Wirksamkeit abschnitt, jog er sich aus bem politischen Leben gang gurud. Er wies ben Versuch bes Papstes Bius IX. ihn mit der Kirche zu versöhnen, ab und ftarb am 27. Februar 1854 beruhigt in dem Glauben an den fünftigen Sieg des driftlich: bemokratischen Gedankens, bem er in feinen letten Sahren alle seine Beistesfräfte gewidmet hatte. Er war weber ein Statsmann noch ein Statsphilosoph; aber er war ein aufrichtiger und begeisterter Freund der Armen und der Niedrigen. Sein Berg war groß und gut; und in seinen Phantasien spricht sein Berg.

Einigermaßen erinnert Ludwig v. Haller an Bonald, Abam Müller an be Maiftre, und Joseph Görres an Lamennais.

Wie Bonald war auch Haller noch in dem alten vorrevolutionären Statswesen erzogen, und hatte ichon die Rraft ber Jugend im Rampf gegen die Revolution versucht. Geboren zu Bern am 1. August 1768, ein Entel bes großen Albrecht von Saller und ein Sohn bes gelehrten Emanuels von haller gehörte er nicht bloß einem privilegirten Abelsstande, sondern der souveranen Aristofratie des Berner Patriciates an. Er wurde fruh in die Statsgeschäfte eingeweiht und mit Statsamtern betraut. Mit Unwillen fah er, wie von Frankreich ber Principien und Neigungen der Revolution in die Schweiz epidemisch eindrangen. Bergeblich machte er noch — freilich viel zu spät und ungeschickt - einen Berfuch, burch eine Berfassungsanderung 1 die neuen Begehren zu befriedigen. Als Bern bem frangofischen Ungriff erlegen und die belvetische Republik proclamirt war (1798), verließ er die der Revolution verfallene Heimat, und fehrte erft 1806, als in Folge der Napoleonischen Bermittlung der Canton Bern wieder bergestellt war und seine Freunde wiederum in die neue Regierung gewählt waren, als Professor ber Statswissenschaft nach Bern gurud. Inzwischen hatten sich in Wien seine antirevolutionären Neigungen zu einer spftematischen Statslehre ausgebildet, in welcher er die ganze bisherige Theorie als grundverkehrt angriff und die nöthig gewordene "Restauration ber Statswiffenschaften" barzulegen und zu rechtfertigen unternahm. Er entwickelte diefe neue Statslehre querft in bem 1808 erschienenen "Sandbuch ber allgemeinen Statenfunde" und dann ausführlicher in seinem sechsbändigen Werf: "Die Restauration der Statswiffenschaft ober Theorie des natürlich gefelligen Buftandes der Chimare des fünftlich burger: lichen entgegengesett." 2

Die Consequenz seiner — aus dem Mittelalter abgezogenen Grundsansicht trieb ihn, zur katholischen Kirche zurück zu kehren; und da er in Folge bessen in dem reformirten Bern seine Aemter einbüßte und auch aus der Restaurationsregierung ausgestoßen wurde (1821), so

<sup>1</sup> Project einer Constitution für die schweizerische Republik Bern 1798.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winterthur 1816—1820. Der letzte VI. Band erschien 1825.

ging er nach Paris und wurde bort im Ministerium verwendet, bis die Julirevolution von 1830 auch dieser Thätigkeit ein Ende machte. Den Rest seines Lebens brachte er einsam und fast verschollen in Solothurn zu. Im Alter nahm sein leidenschaftlicher Haß gegen die ganze neue Zeit und die moderne Statsentwicklung, in der er zuletzt nur noch das ruchlose Werk einer Verschwörung von Jakobinern, Atheisten, Illuminaten und Freimaurern sah, mit der Unfähigkeit dieselben zu verstehen zu. Er starb als lebensmüder Greis im Jahr 1854. 1

Saller hatte ein scharfes Auge für die Schwächen ber mobernen, auf den Gesellschaftsvertrag freier und gleicher Individuen gebauten Statstheorie. Seine Kritit berfelben hat defhalb ein bleibendes Berbienst. Er zuerst griff jenes falsche Dogma mit ber Energie bes töbt: lichen Saffes an, und erschütterte die bis dahin fast unbestrittene Berrschaft besselben. Er rief ben Gang ber Weltgeschichte gum Zeugniß bagegen auf. Frühe ichon hatte er ben Widerspruch bemerkt zwischen ber gesammten in Europa überlieferten Statsordnung und ber neuen Theorie, die zu einer ganglichen Umwälzung führen muffe. Dann hatte er gesehen, wie die französische Nationalversammlung und ihre Nachfolger den Versuch wagten, die neue Lehre zu verwirklichen. Anfänglich mit scheinbarem Erfolg, bis ein ftarker und glücklicher geldherr als ber Erbe und herr der Revolution auftrat und die innere Luge des Spftems aller Welt offenbarte. Endlich ermannten fich die alten Gewalten, und die Restauration siegte über die Revolution. War der Genfer Rousseau der Prophet der Revolution gewesen, so betrachtete sich der Berner Haller als wissenschaftlicher Begründer und Lehrer der Restauration.

Als die Grundlage der revolutionaren Lehre bezeichnet er bie vier Sate:

- 1) Ursprünglicher Naturstand ber Menschen, in vollkommener Freiheit und Gleichheit, ohne Stat;
  - 2) Unsicherheit ber Rechte Aller;

<sup>&#</sup>x27; R. v. Mohl (Staatswissenschaft II, S. 529 f.) hat in seiner Charakteristik hallers auch seine schriftstellerische Thätigkeit überhaupt geschilbert. Wir haben es hier nur mit bem Grundgebanken seiner Restauration zu thun.

- 3) Berbindung der Menschen und Uebertragung der Gewalt an Ginen ober Mehrere unter ihnen, zur Handhabung der allgemeinen Sicherheit;
- 4) Bessere Sicherung der Freiheit ber Einzelnen durch solche Stats- einrichtung;

und er führt nun aus, wie diese Sätze alle der Geschichte und der Bernunft zugleich widersprechen. (Bd. I, Cap. II.) Er erklärt sie als willkürliche, unwahre und schädliche Fictionen.

Im Gegensatz dazu will er den Stat auf die wirkliche Natur begründen, und behauptet, daß der Stand der Natur, die ewige Ordnung Gottes nie aufgehört, auch nicht anfänglich als absolute Ungeselligkeit bestanden habe, sondern fortdauernd aus Geselligkeit und Ungeselligkeit gemischt sei, wie sie von jeher nicht aus lauter Gleichen, sondern aus Starken und Schwachen, Herren und Dienern zusammenzgesetzt sei. (Cap. 12.)

Viel schwächer als die negative ift die positive Seite der Halleri= schen Lehre. Im Grunde ist es die lette abstracte Aussprache der mittelalterlichen Statsansicht, welche er ber radicalen Theorie vom Befellichaftsvertrag gegenüber ftellt. Es ift mahr, bag ber Stat in feiner Berfonlichkeit und Ginheit nicht zu erklären ift aus dem Busammenschließen ber Menge Ginzelwillen. Aber Saller verzichtet geradezu auf die Einheit der Statsidee felbst. Er verwirft den allgemeinen Statsvertrag, aber er führt uns in bas Labyrinth von un: gabligen Barticularverträgen über öffentliche Dinge wie über Brivatintereffen. Er löst ben Stat nicht in Individuen, aber er löst ihn in Fürsten und Stände, Rörperschaften, Familien und Ginzelpersonen auf. Seine ganze Statslehre hat einen engpersönlichen Charafter. Sein Statsrecht ift wie bas mittelalterliche nur ein gesteigertes Brivatrecht. Er bezeichnet felbst bie Staten als "die bochfte Grabation natürlicher Dienst: und Societäts: ober fogenannter Brivatverhältniffe," die fich von andern Privatverhältniffen "nur durch die Unabhängigkeit oder höhere Macht und Freiheit ihres Dberhauptes unterscheiben." (I, §. 449.)

498

Statt auf fünftlichen Bertrag will Saller ben Stat voraus auf das Gesetz der Natur gründen, daß "der Ueberlegene, ber Mächtigere herrsche." Das Geset, das in ber gesammten Ratur gilt, daß wo Macht und Bedürfniß zusammentreffen, ber Macht die Berrschaft und dem Bedürfniß die Abhängigkeit zu Theil wird, wirkt auch unter den Menschen und hat die mannigfaltigften Rechtsverhältnisse hervorgebracht, zuweilen mit wechselseitiger Ueberlegenbeit und Dienstbarkeit. (I, Cap. 13.) Aber er ift boch nicht ber Unwalt ber roben Gewalt. Rur eine nütliche Macht (potentia) berricht recht= mäßig "und nicht eine schädliche Gewalt (vis)," benn ben Menschen ift auch "das Pflichtgeset" von Gott in die Bergen geschrieben worden, das Gefet ber Gerechtigkeit: "Meide Bofes und thue Gutes" und das Gefet der Liebe: "Beleidige niemanden, sondern nüte wo du fannft." Dieses Gesetz gilt auch für die Mächtigen, aber es ift nicht burch ben allgemeinen Volkswillen hervorgebracht, noch durch Verträge bestimmt; es wird von der Bernunft erkannt, nicht geschaffen. Allerdings ift, er gibt es zu, Mißbrauch der Macht möglich: aber er meint, diese Gefahr fei geringer, als die entgegengesette ber Empörung ber Unterthanen gegen die göttliche Ordnung, und er empfiehlt als erlaubte Sicherheitsmittel bagegen, gang im Beift bes Mittelalters, auch bie Celbsthülfe, b. b. ben Gebrauch des Berftandes und ber eigenen Rräfte, welche Gott dem Menschen zu ihrem Schutz gegeben hat, und die also in dem göttlichen Rechte begründet ift. Wenn die Gelbsthülfe nicht ftark genug ift, um die widerrechtliche Gewalt abzuwehren, fo ist die fremde Sülfe anzurusen, sei es in Form des Dienstes von den Untergebenen oder in Form der Freundschaft von den Gleichen oder ber Gerichtsbarkeit von ben Dbern, Mächtigeren. Zulest bleibt die Flucht als Austunft. Dagegen erflärt er bie modernen fünftlichen Ginrichtungen, um den Migbrauch der oberften Gewalt zu hindern, für eine dunkelbafte Unmaßung ber neueren Philosophie. Er erklärt Religiosität und Moralität derer, über welche es feinen menschlichen Richter geben könne, als die einzige mahrhaftige Gemähr gegen den Migbrauch der höchsten Bewalt, und findet zulest nur bei Bott Gulfe bagegen. (Cap. 14. 15.)

Da der Stat nach Haller nur ein Conglomerat ist von mancherlei Verbänden, ähnlich der Nagelssue, so weiß er auch von keinem allzgemeinen Statszweck. Die Statszwecke sind seines Erachtens so verschieden, wie die Staten und abhängig von den besondern Privatzverhältnissen, welche sie hervorgebracht haben. (Cap. 19.)

Er unterscheidet Fürftenthum und Republit. Der Fürft aber ist ihm nicht etwa bas Statshaupt, sondern nichts anderes als "ein begüterter, mächtiger und eben dadurch unabhängiger Mensch (homo locuples, potens, nemini obnoxius) oder umgekehrt jeder Mensch, ben Blud und Umftande vollkommen frei machen, wird eben daburch ein Fürst. Er gebietet über andere und bient niemanden. Wenn binwieder eine Gesellschaft oder eine Corporation von Menschen, welchen Zweck sie auch habe, sich bis zu jener gänzlichen Freiheit empor zu schwingen vermag, so wird sie sofort unter die Reihen der Staten gezählt, eine Republif genannt und fo find die Republifen wieder nichts als mächtige, begüterte, unabhängige Communitäten." (I, S. 459.) Die Unabhängigkeit der Fürsten und der Gemeinden ist nicht ein angeborenes Recht, sondern ein erworbenes Glücksaut und zwar das höchste von allen. Eigene Rraft und Anstrengung, Bertrage ober Schenfungen von früheren Besitzern, und zufälliges Glud bringen fie bervor. (Cap. 19.) Es gibt feine belegirte Statsgewalt. Die Fürsten und Gemeinden "berrschen nicht aus anvertrautem, sondern aus eigenem Recht. Sie find nicht von dem Bolke gesett ober geichaffen, sondern fie haben im Gegentheil Dieses Volt (Die Summe ihrer Untergebenen) nach und nach um fich versammelt. Die Fürsten find nicht Administratoren bes gemeinen Wesens, nicht die ersten Diener des States, nicht die oberften Beamten des Volks, wodurch die Diener zu Berren und ber Berr zum Diener gemacht wurde, nicht blos das Oberhaupt des Stats - alle diese verkehrten Ausdrücke fließen aus bem revolutionären Beift - fondern felbständige Berfonen, unabhängige Berren, die ihre eigene Sache regieren. Alle ihre Befugnisse muffen aus ihren eigenen Rechten hergeleitet werden, aus Freiheit und Gigenthum. Die Befugniß und die Ausübung ihrer Regierung ist in ihren Händen ein Necht und nicht eine Pflicht. Nur die Art der Regierung ist eine Pflicht, darin nämlich, daß sie nicht fremde Rechte beleidige, sondern vielmehr fördere. Sie sind nicht allein für das Bolk geschaffen, sondern vor allem aus und wesentlich für sich selbst." (Cap. 21.)

Das weitschichtige Werk ist nur eine folgerichtige Anwendung biefer Grundgedanken auf die verschiedenen Statsformen. Der zweite Band ift ben Patrimonialfürften gewidmet. Er läßt fich nicht belehren durch die ganze Entwicklung der neueren Geschichte, welche die mittelalterliche Form der Patrimonialherrschaft überall als veraltet ausstößt und ben Bolfsftat anstrebt. Gerade die Patrimonialherrichaft entspricht am besten seinem Spftem. Die Souveranetat bes Landes: herrn ift nicht Statsgewalt, fondern perfonliche Freiheit und Unabhängigkeit. Derfelbe ift nur ben göttlichen und natürlichen Befeten unterworfen und wenn er fich Statthalter Gottes nennt, fo liegt barin nur die Anerkennung ausgesprochen, daß feine Dlacht wie alle Guter Gott zu verdanken und er an Gottes Gesetz gebunden sei. (II, Cap. 27.) Wenn er Rrieg führt, fo übt er nur bas Recht ber Gelbstwertheibigung und führt feine Cache. Die Pflicht ber Unterthanen, Gulfe gu leisten, ift nur eine moralische, eine Rechtspflicht nur in Folge besonberer Dienstverträge. Die allgemeine Conscription ift ein revolutionäres Brincip, und zu verwerfen. In der Regel foll der Fürst ben Rrieg auf eigene Koften führen, die Beihülfe ber Unterthanen ift eine freiwillige. Zunächst hat Jedermann bas Recht, Krieg zu führen, denn Jeder kann fein Recht vertheidigen, wenn er die Rraft bazu hat. (Cap. 28.) Die Beamten find nur Diener bes Fürften, und für feine Geschäfte bevollmächtigt. Ihr Berhältnig beruht auf bem Dienstvertrag. (Cap. 31.)

Es kostet ihn große Anstrengung, den Begriff des Gesethes zu erklären, das ohne Einheit des Statswillens nicht zu denken ist. Er nennt jede verbindliche Willensäußerung (also auch den Vertrag) Geseth und folgert aus seinem Grundgedanken die Befugniß des Fürsten, wie jedes Privatmannes, "so weit sein Necht und seine Macht geht,

einen verbindlichen Willen zu erflären, mithin Gesethe zu geben." Um freiesten ift ber Fürst in seinen eigenen Angelegenheiten und in ben Borschriften, welche er feinen Beamten gibt. Civil: und Strafgesete find wesentlich nur Instructionen für bie Richter. (Cap. 32.) Die Gerichtsbarkeit ift fein ausschließliches Souveranetätsrecht sondern nur bie Rechtsbülfe, die Jebermann, aber ber Fürst vorzugsweise gewähren und burch feine Beamten ausüben laffen fann. Der Fürft fann frei verfügen über fein Bermögen, feine Ginfünfte und feine Ausgaben. Die Finangen find nicht Stats- fondern fürstliche Wirthschaft. Dagegen fann er nicht beliebig Steuern auflegen; diese werden vielmehr von bem Fürsten nachgesucht und von den Unterthanen freiwillig jugestanden. Es ift nur eine moralische keine Rechtspflicht und ein gemeines Intereffe, wenn bie Bolfer die Fürften mit Steuern unterstüten. Die ganze Regierung wird wie eine perfonliche Sache bes Fürften zunächst auch auf deffen Kosten geführt. (Cap. 34-37.) Aber auch die gemeinnütigen Anftalten für die Sicherheit, den Wohlstand, die Bilbung find nicht Rechtspflicht des Fürsten, sondern nur Wohlthaten, welche er ähnlich andern Privatstiftern von Spitälern u. f. f erweist. (Cap. 38.)

Charakteristisch für die Statslehre Hallers ist der geringe Werth, den er auf alle sogenannten constitutionellen Garantieen der Grundrechte und der bürgerlichen Freiheit legt. Er schreibt den Fürsten keine absolute Gewalt zu, er ist der Meinung, daß die Rechte der andern eine nothwendige Schranke seien für daß Recht des Fürsten. Die Rechte der Fürsten und der Unterthanen gelten ihm gleichmäßig für persönliche Privatrechte. Ganz unbedenklich spricht er sich daher auch für die Veräußerlichkeit der Landesherrschaft aus und wendet die privatrechtlichen Formen des Eigenthumsverkehrs auch auf die öffentslichen Zustände an. (Cap. 39—43.)

Alle Mängel der mittelalterlichen Statsidee finden sich in der Hallerischen Lehre wieder, und sie werden noch dadurch verschlimmert, daß sie zum Spstem erhoben werden. Vorher tonnte das flüssige Leben manches ergänzen und verbessern, was nun von dem winterlichen

Hauche Hallers berührt zu bogmatischen Formeln gleichsam eingefroren ift. Sein Bemühen aber blieb ebenso erfolglos, wie das der französischen Legitimisten. Die Zeit schritt darüber hinweg, und überließ es den Todten, ihre Todten zu begraben.

Nicht so trocken, nüchtern und kalt verständig wie die Werke Hallers sind die Schriften Adam Müllers. Es ist mehr dialektische Logif und es ist mehr mhitische Vertiefung darin, aber trop alles geist vollen Wesens ist die ganze Erscheinung weder gesund noch wohlthätig.

Abam Beinrich Müller, geboren in Berlin 1779, trat im Frühjahr 1805 in Wien zum Katholicismus über und tam nun in nähere Beziehungen zu ber faiferlichen Statsfanzlei, welches fein litterarisches Talent benütte. Er hielt Borlesungen ju Dresden, ju Berlin und in Wien, nahm in Gemeinschaft mit seinem alten Freunde Gent und mit Joh. Müller an bem litterarischen Kampfe gegen die Revolution und die Napoleonische Herrschaft Theil, und folgte dem öfterreichischen Hauptquartier im Jahre 1815 nach Baris. Rach dem Friedensschluß erhielt er die Stelle eines öfterreichischen Beneralconfuls in Leipzig, um an diesem Sauptsitze des deutschen Buchhandels die Bewegung der Litteratur zu beobachten und darauf einzuwirken. Da gab er seine "Statsanzeigen" in ben Jahren 1816-1818 heraus. Bei ben reactionaren beutschen Ministerconferengen zu Karlsbad und Wien 1819 wirfte er mit. Im Jahre 1827 wurde er nach Wien gezogen und beihe!ligte fich als hofrath an den Geschäften ber Statsfanglei. Den gefürchteten Busammenfturg ber Restaurationspolitif erlebte er nicht mehr, indem er noch vor der Julirevolution am 17. Januar 1829 plötlich starb.

Abam Müller versuchte sich zuerst in einer speculativen Schrift: Die Lehre vom Gegensatz, 1804, die zwar wenig gelesen und noch weniger verstanden wurde, aber die fruchtbare Wahrheit der Zweiseitigkeit aller Dinge in der gespannten Form des Gegensatzes darstellte. Daher bemüht er sich, in seinen politischen Schriften 1

Die Clemente ber Statsfunft. 3 Bande, Berlin 1809. Neber König Friedrich II.. Borlefungen, Berlin 1810. Bermifchte Schriften,

jede Einscitigkeit zu vermeiben, und durch Balanciren des Gegensatzes sein Gleichgewicht zu bewahren. Leider gelingt ihm das nicht immer, dald ziehen ihn seine frommen Stimmungen, dald die Bande der Metternichschen Statsleitung, zuweilen auch Frauenliebe und Männersfreundschaft oder gar die Angst vor dem Ausbruch des Gewitters und astrologische Träume so heftig an, daß er seine philosophische Ruhe verliert, und wider Willen zum Ultra wird.

Den Stat hält er hoch. Er eifert gegen die unwürdige Meinung, daß der Stat "eine Manufactur, Meierei, Affecuranganstalt, Sandelsgesellschaft sei, und erklärt ihn als die innige Verbindung der gefammten phyfischen und geiftigen Bedürfnisse, bes gesammten physischen und geistigen Reichthums, bes gesammten innern und äußern Lebens einer Nation zu einem großen energischen, unendlich bewegten und lebendigen Ganzen." (Elem. I, 51.) Er ift der Meinung, "der Mensch fei nicht zu benfen außerhalb bes States" (Ebenda I, 40.) und verwirft ben Wahn, daß es einen Naturzuftand ohne Stat gebe, indem er das ganze Naturrecht eine Chimäre nennt. Es ist auch da wieder die antike Statsidee, die erneuert wird, mit sammt ihrer Uebertreibung. Auch die Wiffenschaften, das freie Individualleben des Beiftes, will er bem State einfügen und von dem Befammtleben bes Beistes durchdringen und beherrschen lassen: "Der Stat ift das ewig bewegte Reich aller Ideen. Wiffenschaft und Stat find, was fie fein follen, wenn fie beide Eins find." (Elem. I, 63. 64.)

Er bekennt sich als Schüler Burkes, aber was Burke statsmännisch und practisch wollte, das wird bei ihm philosophisch-mystische Theorie. Mit Berachtung sieht er auf die "mechanische Statse lehre" herab, aber das Gleichgewicht von Kraft und Gegenkraft, das er anstrebt, hat selber etwas mechanisches. Zum erstenmal begegnet uns in seinen Schriften wieder die richtige Forderung, daß die

<sup>2</sup> Banbe, Wien 1812. Zweite Aufl., 1817. Bon der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten Statswissenschaft, Wien 1819. Briefwechsel zwischen Fr. Gent und A. H. Müller, Stuttgart 1857.

Statslehre organisch sei, l'aber es ist sicherlich seine Erkenntniß der organischen Natur des Stats, wenn er denselben auf "das Wechselleben der beiden Geschlechter" gründet (über Friedrich II. S. 71.) und bez hauptet, die Statsinstitute seien "in dem Maße unter einander verzbunden, als sie sich wie die beiden Geschlechter verhalten; Parliament und Ministerium, Ständeversassung und Administration, Abel und Künstlerschaft, Grundeigenthum und bewegliches Sigenthum seien in dem Maße vollkommen naturgemäß und statsgemäß, als sie sich verzhalten wie Weib und Mann." (Ebenda S. 205.)

Man kann zugeben, daß in diesen Bemerkungen einzelne Keime einer organischen Auffassung zu entdecken seien, aber sie sind nur unssicher Regungen einer undeutlichen Uhnung und werden von dem üppig wuchernden Unkraut phantastischer Gedankenbilder erstickt. Die große Bedeutung der Persönlichkeit für alle Rechtsbildung bemerkt und betont er nachdrücklich; aber der gesunde Gedanke wird sosort wieder durch die Beimischung mit krankhaften Vorstellungen undrauchdar gemacht. Statt die Persönlichkeit menschlich zu fassen, trägt er sie auch auf die Sachen über, und indem er den Grundstücken und anderem Vermögen auch eine Art Persönlichkeit zuschreibt, erklärt er hinwieder die Bürger als Gegenstand des Statsbesitzes und macht so die wirkslichen Personen auch zu Sachen. (Elem. I, 221 f.)

Er macht die gute Bemerkung, das achtzehnte Jahrhundert habe nur die Organisation der Regierung gekannt und eine Administration hervorgebracht, und das neunzehnte Jahrhundert wolle dieselbe durch "die Organisation des Volks" ergänzen. (Berm. Schr. I. S. 184.) Aber er versteht darunter nur die Biederbelebung der mittelalterlichen Stände, d. h. die Auflösung des Bolks. Er möchte wieder den Klerus als ersten Stand erneuern, und ihm die Erziehung und Bermittlung der übrigen Stände übergeben; er nennt das ein "echt diplomatisches apostolisches Element," das mit corporativem Bersmögen ausgestattet bleiben soll (Elem. II, 105); mit andern Worten, die ganze moderne weltliche Bildung wird verneint und die Abhängigskeit von der Hierarchie hergestellt. Sodann betrachtet er den Abel als

bas friegerische und ibeale politische Element, und will sogar bas Lehensrecht restauriren. Dann folgt der Bürgerstand, für den er das bürgerliche Recht und die bürgerliche Freiheit, aber eine vielfältig geshemmte in Anspruch nimmt. Der politische Begriff des Volks ist ihm unverständlich.

Der Grundton seiner Schriften aber ist die theologisirende und katholisirende Tendenz. Je älter Adam Müller wurde, desto vernehmlicher und ausschließlicher ward dieser Grundton vernommen. Selbst seinem Freunde Gentz wurde es gelegentlich zu arg. Die Wiener Statskanzlei schätzte ihn hauptsächlich um der ungewöhnlichen Josen willen, welche der geistreiche Mann hervordrachte, und benutzte ihn, um die Blößen der herkömmlichen Ideenarmuth zu verbergen. Aber mit reiner Theologie war ihr nicht gedient; diese konnten die katholisschen Priester doch noch sicherer und besser liesern. Gentz sprach sich darüber einmal ohne Rückhalt in einem Briese aus, der die Undrauchsbarseit der ganzen Doctrin treffend schilbert:

"Die Frage ift heute nicht, wie die Gesellschaft nach einem befferen gottgefälligeren Plane für die Bukunft zu bilden fein wird; unfer einziges Geschäft ift und muß sein, sie vor der von bekannten und bestimmten Feinden ihr brobenden naben Auflösung zu bewahren. In einem Ihrer Briefe habe ich gwar, nicht ohne geheimes Grauen, eine Meußerung gefunden, woraus ich schließe, daß Sie selbst aus dem Abgrund ber Zerftörung gemiffe (höchft dimarifche) neue Formen erweden, die Ihnen lieber sein wurden, als der ganze alte Buft, von welchem - wie ich beständig bemerken muß - fein Sakobiner ver- . ächtlicher sprechen fann, als Gie. In einem Zeitpunkt, wo ber Boten unter unfern Füßen wankt, ware es Wahnfinn, fich barauf einzulaffen. Bei ten erften in Ihrem Ginne unternommenen Schritten fturzte bas gange Gebäude über unfern Röpfen gusammen. Jest können Sie freilich antworten: "Die gemeine Noth ber Welt fümmert mich nicht; ich strebe nach einem höheren Biel. Die Staten von ihrem fogenannten Untergange retten, ift eine Gorge, Die ich Undern überlaffe. 3d will ben Grund eines Gebäudes für beffere Zeiten legen. Der

Herr hat mir verheißen, seine Kirche nie zu verlassen. — Ich predige die ewige Wahrheit und wasche meine Hände in Unschuld. — Dieß sind seit vier Jahren die Maximen Ihres Lebens — und Ihres Schreibens gewesen. In spätern Zeiten hat Ihre Opposition oft einen Charakter angenommen, der mich zittern gemacht hat. Und daß Sie nicht unendlichen Schaden gestiftet haben, liegt einzig und allein in dem Umstande, daß wenige Ihrer Hörer und Leser zu fassen vermochten, was Sie eigentlich meinten."

Die Unbrauchbarkeit der ganzen theologisch-mystischen Lehre für das heutige Statsleben kann nicht lebhafter empfunden werden, als sie in dieser Wehklage der Wiener Statskanzlei erscheint.

Ludwig von Haller und Adam Müller, die auf schönwissenschaftlichem Gebiete in Friedrich Schlegel einen Bundesgenossen fanden,
dienten ausschließlich der Reaction und waren sämmtlich leidenschaftliche Feinde der Revolution. Aber Joseph Görres, der in der
Jugend für die französische Republik geschwärmt hatte, versuchte es
wie Lamennais die politische Freiheit mit dem kirchlichen Glauben zu
versöhnen. Sein Lebensgang aber bewegte sich in umgedrehter Richtung. Lamennais sing an als idealer Papist und endete als isolirter
Demokrat, Görres begann als idealer Demokrat und war am Schluß
seines Lebens nur noch ein Führer der ultramontanen Partei.

Joseph Görres, geboren den 25. Januar 1775 zu Coblenz, erslebte als Jüngling die französische Revolution und ward begeistert von ihren Ideen. Aber bald stürzte er aus dem eingebildeten Himmel, als er in Paris am Schluß des Jahrs 1799 hinter die Coulissen und die Schauspieler entkleidet sah. Er überzeugte sich, daß die fränsische Nation sich vor dem mächtigsten Manne gebeugt und um den Preis der Freiheit von demselben Ruhe, Macht und Chre gekauft habe.

Er hatte in den Franzosen die Träger der neuen Weltordnung verehrt, und an ihre Freiheitsbestrebung als an eine allgemeine menschliche geglaubt; jest wurde er gewahr, daß sie sich auf ihre

Brief von Gent vom 8. October 1820, im Briefwechsel S. 328.

nationalen Interessen beschränken, und der früher übersehene Untersichied zwischen deutschem und französischem Charakter und Denken schien ihm nun unüberwindlich stark. Jest stiegen ihm doch Zweisel auf, ob die vorher ersehnte Reunion der deutschen Rheinlande mit Frankreich wirklich wünschenswerth und aussührbar sei.

Seine Eindrücke theilte er mit seltenem Freimuth in einem vortrefflichen Berichte mit. 1 Von da an widmete er sich ausschließlich seinem Lehrerberuf, ohne politisch zu wirken.

Erft ber große Rampf für Befreiung ber Bölker bon ber naboleonischen Weltherrschaft führte ihn auf die politische Buhne gurud. Er nahm vorzüglich als Publicift daran Theil und ber von ihm redigirte Rheinische Merkur 1814-1816 vertrat bie beutsche Gefinnung auch auf bem linken Rheinufer, welches eine Zeit lang unter frangösische Serrschaft gekommen war. Die leitenden Auffäte von Borres beurkunden in fräftiger und ichwunghafter Sprache einen tiefen fittlichen Ernft, eine glübende Begeifterung für die deutsche Nationalität, einen großen Freimuth und eine tiefe Ginficht in die Gebrechen ber modernen Statemaschine, und ein lebhaftes Berlangen nach einer organischen Gliederung des Volks und Stats, aber fie find nicht frei von jener seltsamen romantischen Schwärmerei für bas mittelalterliche Bapftthum und Kaiserthum, welcher die germanische Jugend jener Zeit so gerne nachbing. Diese Auffate wurden später gesammelt und wieder herausgegeben. (Werke Bd. I-III.) Manches barin ift bortrefflich geschrieben, 3. B. die erdichtete Proclamation Napoleons an die Bolker Europas vor feinem Abzug auf die Infel Elba. Da findet fich jene grauenhafte Schilderung von Deutschland: "Gin Bolt ohne Baterland, eine Berfaffung ohne Ginheit, Fürften ohne Charafter und Gefinnung, ein Abel ohne Stolz und Rraft, voll Solbaten und ohne Beer, Unterthanen und fein Regiment, von alter Trägheit nur gehalten." (I, 391.) Mit ber neuen Charte Ludwigs XVIII. ift er auch

¹ Rejultate meiner Sendung nach Paris, Coblenz 1800. In Joseph v. Görres politischen Schriften, herausgegeben von Marie Görres. 6 Bbe. München 1854−1860, 1. S. 25.

nicht zufrieden; er findet, die Freiheit der Nation habe darin keine Gewähr gefunden. (I, 458.) Für Deutschland wünscht er die Wiedersherstellung des Kaiserthums und glaubt Desterreich dazu berusen. Das preußische Königthum soll ihm dann zur Seite stehen, und die übrigen Königreiche wieder in Herzogthümer des Reichs umgewandelt werden. Die preußische Regierung war indessen mit diesem Streben keineswegs einverstanden und unterdrückte den Merkur. Auch die Adresse der Stadt Coblenz, die Görres nach Berlin überbrachte (Januar 1818) wurde von dem Könige ungnädig zurückgewiesen.

Run veröffentlichte Gorres die berühmt geworbenen Schriften: "Deutschland (oder wie er ichrieb: Teutschland) und die Revolution 1819. Europa und die Revolution 1821. Die beilige Alliang und die Bölfer auf dem Congresse gu Berona 1822." Durch die erste dieser Schriften wurde der Unwille bes Königs Friedrich Wilhelm III. von Preugen fo heftig gereizt, daß er durch einen Act der Cabinetswillfur befahl, den Autor zu verhaften und auf eine Festung abzuführen, "ba seine Straffälligkeit fo flar vorliege, daß es, um sie zu erkennen, keiner richterlichen Untersuchung bedürfe." Dem unbefangenen Lefer wird es im Gegentheil glaublicher erscheinen, daß ein selbständiges Gericht ihn schwerlich eines Vergebens schuldig befunden hatte. Freilich spricht fich in der Schrift ber lebhafte Un: muth aus über die getäuschten Hoffnungen und den jämmerlichen Ausgang einer begeisterten und opferwilligen Bolfserhebung. Man hatte eine Wiedergeburt des deutschen Reiches ersehnt, und bekam statt beffen die offenkundige Selbstsucht und Zwietracht zunächst ber größern, bann ber mittleren und fleineren beutschen Staten. "Satte vorher der Eroberer den goldenen Reifen der deutschen Kaisertrone zerbrochen und die Stude als Decorationen unter die Bafallen ausgetheilt, fo waren die dominirenden Mächte jett in die Interessen ber Vertriebenen eingetreten und der Congreß fand fich keineswegs berufen, aus ben zerstreuten Fragmenten eine neue auszuschmieden und die Sofe achteten awar insgesammt den großen Räuber der europäischen Gefellschaft, erklärten aber ben Raub als gute Brife." (IV, 75.) War die

Gesammtverfassung migrathen, so versuchte es bie gefrantte Nation nun mit der Constituirung der Ginzelstaten, vorerst auch mit geringem Erfolg. Görres ichildert nun die Berfaffungstämpfe in den einzelnen Ländern, charafterifirt die in der napoleonischen Schule erzogenen Statsmänner mit ihrem liberalifirenden Defpotismus, verspottet die "Gespenfterseherei," die in Berlin endemisch geworden, überall Berschwörung, Aufruhr, Sochverrath wittere, und gegen bie Studenten au Welde giebe, "zeichnet die historische und die rationalistische Bartei in ber Politit, macht auf die Gegenfate aufmerkfam zwischen Ratholicismus und Protestantismus, monarchischem und bemokratischem Princip und fpricht seine Befürchtungen und seine Soffnungen aus von der Zufunft der Nation. Sind die Farben auch zuweilen grell aufgetragen, so ist bas Gesammtbild boch weniger leidenschaftlich gehalten als Burkes Betrachtungen über die frangösische Revolution. Man fann in vielen Dingen anderer Meinung als er fein, aber man fann bennoch die Aufrichtigfeit und ben sittlichen Ernst seiner Meinungsäußerung ichaten, wo man feine Unfichten verwerfen muß. Um Schluß entwickelt Görres sein Ideal ber beutschen Berfaffung, auf welcher die Erfahrung des modernen frangofischen Stats nicht ohne Einfluß geblieben ift. Er baut von unten herauf, und verlangt voraus Freiheit der Gemeinde, "sie muß völlig ungeirrt Recht weisen burch ihre Schöffen, und ihre innern Angelegenheiten berwalten burch ihre Magistrate und Borstände, - fo zwar, bag Burgermeifter und Schultheißen ober Friedensrichter, weil in ihnen fich bas Monarchische an die Gemeinde knüpft, allein von der Regierung bestätigt werden." (VI, 197.) Darauf folgen in böberer Mittelftufe bie gerichtlichen und die Berwaltungsbehörden der Bezirke und Provinzen in der Weise, daß je tiefer sie geordnet sind, um so mehr das demokratische Element, und je näher bem Centrum fie fteben, besto enischiedener das monarchische Element beachtet wird. Provinzialversammlungen sollen, wie im gangen Lande das Reichsparlament dazu bienen, die Institutionen ihre Wurzeln in die beimatliche Erde schlagen zu laffen. "Nur inbem der ganglich inhaltleere Formalism bes heutigen Regierungswesens

in solcher Weise Stoff und Inhalt erlangte, bekäme das monarchische Princip mit der Fülle erst die rechte Stärke und es hörten die Regierungen auf, bloß wie Frelichter über einem gährenden Boden leise hinzuschweben. Nur erst, wenn sie aus einem so dunstigen Bestande einträten in ein frisches grünendes und durch alle Triebe gesträftigtes Leben, würden sie in Sins mit ihm zusammenwachsen, und so allein der von ihnen beseelte Stat wieder zu einem wahrhaften Organism sich erheben." (VI, 201.)

Dem stehenden Heer, dessen Dotation er mit der Civilliste verbinden will, und das er mit dem "alten Heergefolge der Waffengessellen des Fürsten" vergleicht, und daher als "die eigentliche Domäne des monarchischen Princips" betrachtet, will er die Landwehr zur Seite stellen, in der ebenso wesentlich das demokratische Princip vorherrscht, die daher lediglich zur Vertheidigung des Landes bestimmt und nur durch den Bürgereid gebunden wird.

Er spricht sich gegen das bloß mathematische und mechanische System der modernen Repräsentation und für eine organische Bertretung aus, welche sich an die naturgemäßen Gegensäße der uralten Stände (Lehrstand, Wehrstand und Nährstand) anschließe und diezielben nur zeitgemäß umbilbe. Er fordert daher, daß der dritte Stand mit seinem neuen Berdienstadel und seinem neuen Lehrstand von heute und gestern her, die gleichnamigen alten Stände (Adel und Klerus) nicht verdränge, sondern beide sich verbinde. (IV, 218.)

Er will — im Gegensatz zu bem englischen Zweikammerspftem — bie brei Stände in Eine Kammer vereinigen und sie dort in drei Curien ordnen. Die erste würde die Gemeinen zusammensetzen, von Stadt und Land, Bürger und Bauern je auf zwei Bänken; die zweite Curie würde den Adel ebensalls in zwei Bänke getheilt darstellen, Geburtsadel und Berdienst: (Beamten:) Adel; die dritte Curie würde wieder auß zwei Bänken bestehen, der Geistlichen: und der Gelehrten: bank. Dabei erkennt er die Nothwendigkeit an, dafür zu sorgen, daß nicht die Aristokratie der beiden letzten Curien die erste Curie der Bürger und Bauern unterdrücke.

Die Schrift Europa und die Revolution vom Jahr 1821 (Werke VI, 245 ff.) trägt denfelben Grundgedanken auf die europäisischen Berhältnisse über. Sie sucht ebenfalls einen vermittelnden Standspunkt zu gewinnen in dem Hader, der die Parteien des Glaubens und des Wissens, der Rationalisten und der Supernaturalisten, und die Anhänger der alten Ordnung von den Freunden der Reubildung trennt. Sein Herz und seine Phantasie ist mehr auf der Seite der erstern, sein Verstand und die Logik nöthigen ihn, auch den zweiten Zugeständnisse zu machen. Ihm scheint Europa in einer fortwährenden inneren Auslösung begriffen, seitdem das Reich Karls des Großen, welcher die Sinheit der Christenheit mit der Freiheit der Nationen und Stämme verbunden hatte, zerrüttet ward.

Er betrachtet das neuere Europa wie einen franken von dem Wechselfieber heimgesuchten Körper; er meint, Europa werde, "bald in den Schauern des Despotismus zähneklappernd, dann wieder von fliegender Nevolutionshiße heiß überlaufen, immer fraskloser, hinfälliger und matter, und dieß Fieber, das zuerst ein seculares gewesen, habe sich in der Reformation auf Menschenalter eingezogen, sei in der Revolution auf Stufenalter zurückgegangen, und jetzt beinahe jährig geworden und deute auf die stets zunehmende Berseichtung der Lebenskräfte, zugleich aber auch auf das Annahen der entscheidenden Krise." (VI, 372.) In dem Hohlspiegel seines Auges verzerren sich so die nahen Gegenstände die zur Unkenntlichkeit, während die fernen ein weniger ungünstiges Ebenmaß zeigen.

Indem er die Aufgaben der verschiedenen europäischen Bölker aufsucht, sieht er in Italien den Mittelpunkt für alle religiösen Berhältnisse. "Der alte Felsen hat sünfzehn Ellen hoch über die höchste Fluth der neuen geistigen Ueberschwemmung herausgeragt und der Altar des neuen Bundes wird immer auf dieser Höhe des Ausgangs stehen. Mag in diesem Lande wie allerwärts religiöse Gleichgültigkeit sich durch alle Stände verbreitet haben; mag die Briefterschaft selbst in eine Minderzahl von beschränkten Siserern und Ungläubigen und eine Mehrzahl von Indisserenten sich vertheilen;

mag die Joee in Formen erstarrt, wie im Winterschlase liegen: das Alles ist blos negativer Art und darum verübergehend; die unvertilgbare Wurzel des Positiven, die sich unter der Umhülle verbirgt, bedarf nur eines Sonnenblickes um fröhlich, und schnell wieder auszuschlagen und bald die Blätterschirme wieder in den erwärmten Lüften auszubreiten." (VI, 428.) Sebenso sieht er in Frankreich die "Mitte und den Anschließungspunkt aller politischen Verhältznisse, und hat sich nach seiner Meinung England zum Mittelpunkt des großen Weltverkehrs erhoben. Seine katholische Neigung gravitirt nach dem Süden, aber der Verstand nöthigt ihm das Nezkenntniß ab, daß Albion ein zweiter Fels im Norden stehe, worauf ein anderer Glaube eine andere Kirche aufgebaut, die ihren Gläubigen auch zugesagt, daß die Pforten des Abgrundes sie nie überwinden sollten." (IV, 432.)

In Spanien erblickt er ben Wiederschein der atlantischen Welt und ben erblichen Abel ber ftolzen Gefinnung, und in Rußland, "bem Reich ber Glaven und ber Sclaven, die allmählig ber Freilassung entgegen reifen, das Land der Bauern und ber ftebenden Beere, aus dem Ufien unaufhörlich herüber droht." (IV, 432.) "Der Briefter, ber Statsmann, ber Rünftler, ber Ebelmann, ber Bauer und Soldat, jeder hat seinen Mann gefunden; und es will sich anlassen, als ob der Deutsche allein leer ausgehe. Er war ehemals der Fürst, der über alle geherrscht; es scheint billig, da er für die Herrschaft zu klein und schwach geworden, sein Land aber, bas einst das Reich ber Mitte gewesen, jum Reich ber Mittelmäßigkeit in allen Dingen berabgefunken, daß er, nachdem ihn die Geschichte aller seiner Bürden entsett, jett Allen diene als Söldner, Schreiber, Dienstbote, je nachbem die Umftande fallen wollen." (IV, 433.) Weil Deutschland jum Meußersten gekommen, so schließt er, daß es auch den Wendepunkt erreicht habe. Drohend warnt er, die wiedererwachende Bolfsfraft werde wie "ein muthiges Roß, dem feige Tyrannen das herzblut abzuzapfen versucht und Mühlsteine an die Füße gebunden haben, mit einem Rude fie von fich schleubern, und frei und ftolg die Rennbahn

laufen, auch ohne Reiter, wenn sich Keiner seiner werth befindet." (IV, 449.) Bon der "Biederbelebung des religiösen Gestühls" und davon, "daß der Katholicism wieder sein Haupt erhebe" erwartet er die beste Förderung solcher Wiedergeburt.

Die frangösische Revolution hatte ben Stat auf die Gesell: schaft gegründet, die Restauration versuchte es wieder mit der Ableitung aus ber göttlichen Gnabe. In ber sogenannten Seiligen Alliang war die restaurirte Statsidee bes Mittelalters, aber nicht mehr in der römisch-katholischen sondern nun in der confessionell verschiedenartigen aber durch das Chriftenthum brüderlich geeinten Form der Familiengemeinschaft der driftlichen Fürsten Europas verkündet worden. Zwar entsprach die religiöse Färbung der heiligen Allianz der Gefinnung von Görres vollständig und er begrüßte dieselbe mit freudiger Hoffnung; aber bald wurde auch er gewahr, wie wenig sittlicher Ernst und wie wenig nachhaltige Rraft in dem Streben derer sei, welche die Ideen der heiligen Allianz verwirklichen sollten. In ber Schrift, welche er im Sinblick auf den Congreg in Berona barüber veröffentlichte, sprach er das und seine abschließende Meinung aus, daß nur durch "ein Zusammenwirken der Nation und ihrer Machthaber eine gründliche Wiedergeburt geschehen könne und der Congreß der Fürsten zugleich ein Congreß des Bolfes und der Bölfer" fein sollte. (V, 123.) Seine Grundansicht über Religion, Wiffenschaft und Kunft faßte er in das Wort gusammen: "Religion ift die Sonne im Geiftigen, Wiffenschaft wie Erde (!), der Mond wie Runft. Man tonnte fagen im griechischen Alterthume fei Sonnenfinsternig und im Protestantismus Mondefinsterniß gewesen:" (V, 133.) eine Un: sicht, welche freilich nicht erklärt, weghalb ba wo das Sonnenlicht der katholischen Religion die unbestrittene und unbeschränkte Alleinherrschaft besaß, es auf der Erde und in der Wiffenschaft völlig dunkel war.

Die Jbeale seiner Jugend waren an der rauhen Wirklichkeit zerplat wie Seifenblasen, die Hoffnungen des Mannes auf die christliche Restauration in der siechen Ohnmacht der Führer abgestorben. Nun ergab sich Görres enttäuscht, unbefriedigt und doch voll Sehnsucht immer tiefer der mystisch resignirten Betrachtung der Geschichte.

Im Jahr 1827 zum Professor der Geschichte an der Universität München ernannt, wurde er hier bald einer der Führer ber ultramontanen Bartei. Seine publiciftische Feber fam fast nur in Bewegung, wenn die Interessen ber katholischen Partei in Frage standen. Der Stat hatte für ihn nur noch eine fecundare Bedeutung, die mahre Grundlage ber gesammten europäischen Ordnung schien ihm bie Rirche au sein: für die Restauration ihres Einflusses und ihrer Macht blieb er begeistert; die politischen Ideale der Jugend waren aufgegeben. In Diesem Sinne kampfte er fur die Ausbreitung der katholischen Congregation in Babern wider die Angriffe vom "Blauderstuhl" der Rammern, wie er die politische Rednerbühne nannte, für die bischöfliche Unabhängigkeit in dem Kölnerftreite gegen bas willfürliche Ginschreiten bes Königs von Breufen im "Athanafius" und in den "Triariern" Leo, Marheinecke, Bruno Bauer 1838, für die Behinderung der Chefreiheit ber beiden Confessionen - er nannte die gemischten Chen "Baftardeben" - für die Wallfahrt zum heiligen Rock in Trier, 1845. In der "driftlichen Myftit" (1836-42 in vier Banden) erreichte biefe aus Romantik, Wunderglauben, Speculation und Poesie gemischte Lebensansicht ihren Söhepunkt. Er ahnte noch den Ausbruch der neuen Revolution, die kurz nach seinem Tode (29. Januar 1848) Europa erschütterte. Dhne Soffnung, daß in ber nächsten Zeit seine Partei siegen werde, ftieg er ins Grab.

## Fünfzehntes Capitel.

Die constitutionelle Statslehre und das Bernunstrecht. Benjamin Constant. Carl von Rotteck. Carl Theodox Belcker.

Eine Zeit lang hatte es ben Anschein, daß der Napoleonische Stat die erwartete neue Schöpfung sei, bestimmt die von ter Revolution umgefturzte Weltordnung wieder aufzurichten, die Parteien zu verföhnen, die alten Inftitutionen, so weit fie noch lebensfähig, zu schützen und zugleich das neue Recht zu gründen, die modernen Unsprüche zu befriedigen. Die Napoleonische Gesetzebung und die Napoleonische Berwaltung galten als die Meisterwerke der neuen Zeit und wurden auch in beutschen Ländern theils eingeführt, theils nach: gebildet. Alle Statsgewalt war wieder in dem monarchischen Saupte in einer Fülle und Stärke individuell vereinigt, welche an bas römische Kaiserthum erinnerte; und doch war jedem Talente die Bahn eröffnet zu den höchsten Ehren und bewegten fich die Burger mit Freiheit in ihren Gewerben. Die höhere Freiheit ber Wiffenschaft freilich fand keine Achtung und keinen Schut, die parlamentarische Freiheit blieb unterdrückt, die bureaufratische Dreffur beberrichte die öffentliche Erziehung. Der mechanische Geist der Militärordnung war auch in die politische Ordnung des Stats eingekehrt. Die Monarchie ähnelte der Despotie.

Aber die Ausbreitung der Napoleonischen Weltherrschaft, fortwährend bekämpft von dem stolzen und freien England, stieß endlich auf die von Gott gezogenen Schranken. Der civilisirte Continent hatte ihr nicht zu widerstehen vermocht; über die wilden Naturkräfte bes Russischen Ostens wurde sie nicht Herr. Nun erhoben sich auch die deutschen Völker. Dem vereinigten Europa erlag der gewaltige Imperator.

Es fam die Zeit der Restauration. Aber es war doch nicht mehr möglich, im Geiste des Bonald, Adam Müller, de Maistre und Haller die mittelalterliche Weltordnung mit ihrem religiösen Glauben und ihren Abelsprivilegien wieder herzustellen. Die Tobten stehen auf Erben nicht wieder auf. Auch die restaurirten Fürsten mußten doch Zugeständnisse machen an die reale Macht der umgeswandelten Zustände und an die idealen Forderungen der neuen Zeit. Die französische Charte Ludwigs XVIII. war der neue Bermittlungsversuch zwischen dem alten absoluten Königthum und der jungen Bürgerfreiheit, zwischen der repräsentativen Gesetzgebung und der centralen Berwaltung, zwischen dem alten Bourbonischen und dem neuen Napoleonischen Avel. Die französische Charte sollte die Nevolution beendigen und den gesetzlichen Fortschritt ermöglichen, die Ordnung und die Freiheit verbinden, die constitutionelle Monarchie als die moderne Statsform ins Leben führen.

Auch die constitutionelle Idee fand ihre wissenschaftlichen Bertreter; und sie wurden eher verstanden und fanden allgemeinere Zuftimmung als die Bertreter der Restauration. Unter den Franzosen, die hier vorangingen, nimmt Benjamin Constant den ersten Plate ein. Seine Schriften werden heute noch mit Interesse gelesen.

Benjamin Constant, geboren zu Lausanne am 23. Oct. 1767, gehörte einer angesehenen Familie des Waadtlandes an, welches damals noch von der aristokratischen Republik Bern regiert ward. Seine Bildung war, nach der Art der Waadtländischen Erziehung, von französischen und von deutschen Lehrern bestimmt. In Paris solgte er den Enchklopädisten, in Soindurg den Whigs, in Deutschland — wo er die Universität Erlangen besuchte — wurde er vornehmlich von den Werken Kants, Johannes Müllers und Schillers ergriffen. An dem Hofe zu Braunschweig erhielt er den Schliss der weltmännischen Form, der ihn zum Liedling der Salons machte und seinem Sthl Glätte und Feinheit gab. Er suchte und fand in Paris die Wirksamkeit, die seinem Talente die schweizerische Heimat nicht gewähren konnte, und machte, im Jahre 1795 dahin zurücks

¹ Die neueste Ausgabe unter bem Titel: Cours de politique constitutionnelle par Benjamin Constant; avec une introduction et des Notes par Ed. Laboulaye. Paris 1861. 2 Bbc.

gekehrt, das alte frangofische Bürgerrecht seiner Familie geltend, benn seine Borfahren waren als Reformirte aus Frankreich nach der Schweiz ausgewandert. Sier gerieth er unter den bestimmenden Einfluß ber Frau von Stael, feiner zwiefachen Landsmännin, ber er fortwährend auf's innigfte befreundet blieb. Als Journalift und als Mitglied eines politischen Klubs nahm er Theil an ben bamaligen Parteifampfen. Er griff die Terroriften an und unterftütte ober tabelte je nach bem Bechsel ber Lage und seiner Stimmung bas Directorium. Als Napoleon biesem Regiment ein Ende machte, wurde Conftant Mitglied bes Tribunats. Gereigt von feiner Freundin und der Cotterie um fie ber, that er fich hier durch seine Opposition gegen den ersten Consul hervor und wurde deghalb von diesem aus bem Tribunat gestoßen (1801), und als er fortfuhr, in ber Presse Opposition zu machen, mit der Frau von Staël aus Frankreich verwiesen. Er hielt fich nun meiftens in Deutschland auf, vermählte fich mit einer Fürstin Sardenberg und schrieb in Sannover seine berühmte Schrift: De l'esprit de Conquête et de l'Usurpation. 1

Sie war eine Anklage der Eroberungspolitik Napoleons vor der öffentlichen Meinung Europas. Er erklärte dieselbe für einen verderblichen Anachronismus und für eine Beleidigung der heutigen Cultur. Sie war überdem eine Streitschrift gegen die Usurpation, wie er nun die Selbsterhebung Napoleons nannte. Er verglich die Usurpation, d. h. die Thronbesteigung ohne Erbrecht durch den Gründer einer neuen individuellen Herrschaft mit der ruhig fortgesetzten Erbsmonarchie, und hob die Vorzüge dieser vor jener in beredter Sprache hervor. Mit dem momentanen Haß gegen den "Usurpator" verband sich in ihm der dauernde gegen alles Willkürregiment. Seine Liebe zum Krieden stützte sich auf die Verehrung des Gesetzes.

Seine Schrift über die Constitution (Esquisse de Constitution), mit der Borrede vom 24. Mai 1814 ist zwar nach der Erklärung Ludwigs XVIII. von Saint-Ouen (2. Mai), aber vor der Berkündigung

<sup>&#</sup>x27; Die erste Ausgabe ift vom December 1813 batirt. Bei Laboulape ist bie vollständigste vierte Ausgabe abgedruckt.

der Charte (4. Juni) erschienen. Seine Darstellung des constitutionellen Spstems war nicht ohne Einfluß auf die Formulirung der neuen Verfassung. Er erklärte sich mit derselben wesentlich einverstanden und vertheidigte sie bei jeder Gelegenheit.

Aber ale Napoleon von der Insel Elba gurudfehrte und die Armee und die Nation ihm wieder zujubelten, als auch Napoleon versprach, in Zukunft constitutionell zu regieren, ba fiel auch Constant, untreu seinen Vorsätzen, von dem Könige ab und nahm die Ernennung jum Statsrath aus ber Sand bes "Ulurvators" an. Damals erschienen seine "Principes de Politique" (Mai 1815). Aber die Bourbonen fehrten zum zweitenmal unter bem Beiftand Europas jurud und nun flüchtete Conftant wieder nach England. Umnestie vom 5. September 1816 eröffnete auch ihm die Beimkehr nach Paris, und nun widmete er sich wieder mit großem Erfolg bem Journaliftenberuf, der feiner Neigung und feinen Talenten am beften zusagte. Im Sahre 1819 fam er als Deputirter in die Rammer, in der ihn der Minifter Billèle als seinen gefährlichsten Gegner betrachtete. In der Opposition war er immer frisch, gewandt, unermudlich. Jete Bloge des Mlinisters benutte er vortreff: lich, häufig unerwartet, und durchweg mit einer Mäßigung und Elegang in der Form, die seine Waffen nicht abstumpfte, aber seine Angriffe schärfer und seine Bertheidigung sicherer machte. Unter ber Regierung Karls X. fant fein Muth und feine Soffnung. Er fing an, auf die Politif ju refigniren und fich mehr religiöfen Brufungen und Gedanken juguwenden. In folder gedrudten Stimmung überraschte ihn die Julirevolution von 1830. Er fürchtete mehr die Eihebung, als er von ihr hoffte. Aber sein Ruf hob ihn bald wider Willen auf die Sobe ber damaligen Ereignisse. Der neue "Bürgerkönig" ernannte ihn jum Statsrath und ichenkte ihm 200,000 Franken, die er "unter ber Bedingung annahm, daß er feine freie Meinungsäußerung beibehalten und auch die neue Regierung befämpfen durfe, wenn fie Fehler mache." Das war bas glanzende Abendroth seines Lebens. Die Aufregung ter Revolution scheint ben

müben Körper vollends gebrochen zu haben. Er starb wenige Monate nachher am 8. Dec. 1830. Sein Leichenbegängniß war ungemein seierlich, und bei der ersten Juliseier 1831 wurde seine Leiche im Pantheon beigesetzt.

Constant ist ein glänzendes Bild jener zahlreichen constitutionellliberalen Partei, welche im zweiten bis vierten Jahrzehnt des XIX.
Jahrhunderts und wie in Frankreich, so auch in den deutschen Kammern und in der Presse eine wichtige Rolle spielt. Er ist mehr Journalist als Statsmann, vortrefflich in der Opposition, wenig geschickt zur Verwaltung, empfänglich für edle Gedanken, voll humaner Gessinnung, klaren Blicks, gewandt in der Aritik, ein ausgezeichneter Publicist. Aber seine Gedanken gehen selten in die Tiese, mit Beshagen schwimmt er auf der Obersläche der öffentlichen Meinung, die ihn treibt und hinwieder von ihm getrieben wird.

Er hat nicht Epoche gemacht durch die Findung und Begründung neuer Ideen über den Stat. Er folgt zumeist den frühern constitutionellen Theorien; aber er ist durch die klare, krhstallhelle Darstellung der alten Lehre und durch die seine und umsichtige Verarbeitung der Details von großem Einsluß geworden. Bon einer organischen Erfenntniß des Stats, als eines lebendigen Wesens, ist er noch sehr weit entsernt. Er sieht in dem Stat nur eine große Maschine, ans gelegt für die gemeinsame Freiheit und Wohlsahrt der Menschen, deren verschiedene Kräfte (pouvoirs, Gewalten) wie die Räder und Hebel sorgfältig zu scheiden, aber auch so zu beschränken sind, daß sie neben und mit einander wirken können, ohne sich wechselseitig zu stören.

In Einem Gedanken aber ist er neu. Angeregt durch eine Aeußerung von Clermont-Tonnerre bildete er die Idee des sogenannten pouvoir royal aus. Er hatte eingesehen, daß es der alten Theorie von den drei Gewalten — der gesetzgebenden, vollziehenden und der richterlichen — an einer Vermittlung und an einem Negulator sehle, welcher verhindere, daß nicht die eine die andere in ihrer Bewegung hemme und die allgemeine Bohlfahrt verwirre. Das Bedürsniß einer Macht, welche die Harmonie oder wie er sie nannte, das

Gleichgewicht jener Gewalten erhalte, führte ihn zu der Forderung einer von jenen verschiedenen Centralgewalt, die sich zunächst neutral verhalte, und deren Beruf lediglich sei, die ungestörte Thätigkeit der andern Gewalten zu schützen.

"Die drei politischen Gewalten sind drei Räder der Maschine, die zusammen wirken müssen, damit das Ganze sich bewege; aber wenn diese Räder in Unordnung gerathen, sich durchkreuzen, an eine ander stoßen, und sich im Wege sind, dann bedarf es einer Kraft, welche jedes von ihnen wieder an den rechten Platz stellt. Diese Kraft kann nicht in einem dieser Räder liegen, sonst würde es die andern zerstören, sie muß außerhalb und neutral sein, damit sie überall einschreite, wenn es nöthig wird, und erhaltend und wiedersherstellend wirke, ohne seindlich zu sein."

"Die constitutionelle Monarchie hat den großen Borzug, daß sie diese neutrale Kraft in der Person des Königs schafft, dessen Ansehen auf der Tradition und den Erinnerungen ruht, und von der Macht der öffentlichen Meinung gestützt wird, den Grundlagen seiner politischen Gewalt. Er hat ein wahrhaftes Interesse, daß keine Gewalt die andere umstürze, vielmehr alle sich wechselseitig unterstützen, sich verstehen und in Harmonie wirken."

"Die gesetzebende Gewalt ist bei den repräsentativen Bersammlungen mit der Sanction des Königs, die vollziehende Gewalt bei den Ministern, die richterliche bei den Gerichten. Die erste macht die Gesetze, die zweite sorgt für ihre allgemeine Ausübung, die dritte wendet sie auf den einzelnen Fall an. Der König steht inmitten dieser Gewalten als neutrale Bermittlungsmacht, ohne irgend ein Interesse, das Gleichgewicht zu stören, voll Interesse, es zu erhalten."

"Sehen wir die englische Verfassung. Kein Gesetz ohne die Mitwirkung des Parlaments, keine Verfügung ohne die Unterschrift des Ministers, kein Urtheil ohne den Ausspruch unabhängiger Gerichte. Aber wenn die Handlungsweise der vollziehenden Gewalt, das heißt der Minister, unregelmäßig wird, so entläßt der König dieselben. Wenn die Thätigkeit der repräsentativen Versammlung auf Abwege geräth, so löst der König dieselbe auf. Endlich, wenn die Gerichte verderblich handeln und etwa zu strenge Strafen verhängen, so ers mäßigt der König diese Gefahr durch seine Gnade."

"Der Fehler aller Verfassungen war, daß sie keine neutrale Gewalt der Art geschaffen, sondern die volle Autorität, welche derselben gebührt, einer der activen Gewalten beigelegt haben. War sie der gesetzgebenden zugetheilt, so hat sich der Gesetzgeber um Alles betümmert, und thrannische Willfür war die Folge. Wurde die Vollziehungsgewalt damit betraut, so ist der Despotismus entstanden."

Es war immerhin ein wissenschaftlicher Fortschritt, als Benjamin Constant einen der wesentlichen Mängel jener ältern Lehre von der Trennung der Gewalten erkannte und die verloren gegangene Einsheit wieder aufsuchte. Da der Stat ein in sich verbundener Körper ist, so muß für das friedliche Zusammenwirken aller seiner Glieder gesorgt werden. Auch hatte er Recht, diese einigende und repartirende Macht vorzugsweise in dem Centralorgan des States, also für den monarchischen Stat in dem Monarchen zu suchen. Aber indem er nur um so mehr die eigentliche Action außerhalb dieses Centralorgans in die Kammern und in die Ministerien versetzte, und den Monarchen lediglich zur Ruhe und zur Neutralität verwies, gezieht er mit der Geschichte der Continentalstaten und mit der höheren Idee der Monarchie in einen fast noch ärgern Widerspruch, als selbst die ältere constitutionelle Lehre.

Der Grundgedanke aller seiner Schriften ist die individuelle Freiheit. Am Abend seines Lebens schrieb er noch: "Ich habe vierzig Jahre lang dasselbe Princip vertheidigt: Freiheit in Allem, in der Religion, in der Philosophie, in der Litteratur, in der Justrie, in der Politik; und unter Freiheit verstehe ich den Triumph der Individualität, sowohl über die Autorität, welche durch den Despotismus regieren möchte, als über die Massen, welche das Necht

¹ Esquisse de Constant c. 1. Principes de Politique e. 8. Edit. Laboulaye 1, ©. 18. 175.

beanspruchen, die Minderheit zum Sclaven der Mehrheit zu machen. Der Despotismus hat kein Recht; die Majorität hat das, die Mindersheit zu nöthigen, daß sie die Ordnung achte; aber Alles was die Ordnung nicht stört, Alles was dem innern Leben angehört, wie die Meinung, Alles was in der Offenbarung der Meinung weder zu Geswaltthaten anreizt, noch die Aeußerung einer andern Meinung vershindert, und dadurch Andern schadet, Alles was in der Industrie dem wechselseitigen Wetteiser ohne Hinderniß Bewegung vergönnt, ist individuell und nicht von Rechts wegen der gesellschaftlichen Macht untersworfen."

Bor Allem spricht er für religiöse Freiheit. Religion ist ihm, wie seinem waadtländischen Landsmann Binet, wesentlich Sache des Individuums. Er verwirft daher ebenso die religiöse wie die dürgerliche Intoleranz in religiösen Dingen. Auch von der Statsreligion Rousseau's will er nichts hören. Aber er ist darum nicht irreligiös. Im Gegentheil, gerade die religiösen Fragen beschäftigen ihn ernstlich. Er ist überzeugt, daß die Religion bei der Freiheit eben so gewinne, wie die dürgerliche Gesellschaft. Er vertheidigt selbst, im Gegensaße zu dem amerikanischen System, daß der Stat die anerkannten Kirchen unterhalte. "Es ist mit der Religion wie mit den Landstraßen; mir ist's recht, wenn der Stat die Landstraßen unterhält, wenn er nur es Jedermann frei läßt, einen Fußweg vorzuziehen." (Princ. de Polit. 17.)

Die individuelle Freiheit mit Waffen zu ihrer Vertheibigung, mit Schutzwehren gegen jede Gewalt auszurüften, das ist das Ziel aller seiner Arbeit. Er konnte mit Recht sich seinen Wählern als den Respräsentanten eines Princips vorstellen: "Mich wählen, das ist die individuelle Freiheit, die Freiheit der Presse, die Sicherheit der richterslichen Garantien wählen."

Die natürliche Ordnung des Stats erscheint ihm, nach Laboulape's Ausdruck, wie eine Phramide, aufgerichtet auf die Grundlage der individuellen Rechte, allmählich sich erhebend durch eine Kette von Berbindungen, persönlichen und localen, auf die hohe Spipe des

statlichen Ueberblicks. Die Gesellschaft aber, wie sie die Nevolution in Frankreich hervorgebracht hat, ist die umgekehrte Phramide, der Stat mit seinem ungeheuren Gewicht ist als breite Basis in der Höhe und erdrückt das Individuum.

Conftant war kein Freund jener centralen Allgewalt. Darin bewährte sich doch seine Schweizernatur, daß er auch für Frankreich municipale Freiheit und einigen Föderalismus verlangte, freilich nicht den Föderalismus des Mittelalters, der den Stat in eine Menge von Stätchen zerbröckelt, aber er wollte, daß die Gemeinden in allen den Dingen frei und unabhängig vom State werden, welche die Gesammtinteressen nicht bedrohen. "Der wahre Patriotismus entspringt in der Heimat." In der Mannigsaltigkeit sah er mit Recht die Organisation und das Leben, in der Uniformität den Mechanise mus und den Tod.

Gine mit Conftant verwandte Erscheinung ift ber Deutsche Carl von Rotted, ju seiner Zeit der populärste Führer der freifinnigen Partei in den badifchen Rammern und der gepriesenste Borfampfer ber neuen politischen Ideen in Deutschland. Für Rotted war freilich nicht wie für Conftant die conftitutionelle Monarchie das höchste Statsideal. Er hatte fich mit dieser Berfaffung befreundet, weil fie fich feinem republicanischen Ideal annäherte, nicht weil fie dasselbe barftellte. In biefer Sinficht ftand er ben Statsphilosophen Rouffeau und Siebes noch näher, als Conftant. Borzugsweise bestimmten ibn Die speculativen Rechtsibeen. Biel entschiedener als bas Syftem ber mobernen Repräsentativverfassung mit monarchischem Centrum vertritt er das Syftem des Bernunftrechts. Ihm ift aber das Bernunft: recht nicht bloß wie seinem Lehrer Kant eine wissenschaftliche Theorie. Sein ganges Leben ift ber practischen Durchführung besselben gewidmet. Seine Bortrage an ber Universität, seine Bucher und publi: cistischen Arbeiten, seine Berichte und Reben in der Kammer dienen alle diefer practischen Tendenz. Unter ben beutschen Stämmen ift ber

¹ Laboulape in der Einleitung E. XXV.

alemannische von dem trotigsten Freiheitsssinn beseelt. Die Alemannen fast allein in Deutschland haben Republiken geschaffen und erhalten. Die modernen politischen Lehren sanden zuerst unter den Alemannen Anerkennung und Förderung; und sie vorzugsweise waren darauf bedacht, die Lehre ins Leben zu übersetzen. Deßhalb erschienen sie zuerst als Bermittler auch der französischen Statstheorien und Statserperimente sur Deutschland. Ganz diesen Charakter hat der Alemanne Carl von Rotteck.

Carl Wenzeslaus Robecker von Rotted - jo lautet fein voll: ftandiger Name - wurde ju Freiburg im Breisgau am 18. Juli 1775 geboren. Sein Bater Carl Anton Robecker, ein verdienftvoller Argt in ber Stadt und Professor an der Universität ju Freiburg war von Raiser Joseph II. in den Adelstand erhoben worden. Die Mutter Charlotte Poirot d'Ogeron war aus Remiremont in Lothringen geburtig und galt als ein "Sbeal ber Frauen". Der wohlgeartete Knabe erhielt eine humane und gebildete Erziehung und verlebte eine glückliche Jugend. Auch auf der Universität, welche er im Jahre 1790 bezog, waltete damals, nach ihrer Befreiung und Reinigung von den Jesuiten burch Raifer Joseph II., ein heiterer und humaner Geift. Der junge Rotted entschied sich ba für die Rechtswissenschaft. Er hatte die Absicht, sich zum Advocaten auszubilden. Aber die herkommliche Behandlung bes römischen und bes beutschen Rechts befriedigte seine philosophische Neigung nicht. Er verwünschte den Tribonian und verachtete die "Juristerei," wie er die unphilosophische Berehrung und Anwendung der verworrenen positiven Rechtsvorschriften nannte. Um jo lebhafter zogen ihn die fritischen Werke von Kant, die politischen von Montesquieu, Rouffeau, Siebes und bas große Drama ber frangösischen Revolution an, welches damals die Welt in Aufregung verfette. Sein Berftand und fein Berg waren auf Seite ber constituiren: ben Nationalversammlung; die blutige Raferei des Convents erschreckte und schmerzte ihn, aber sie vermochte ihn nicht in das Lager ber Reaction zu treiben. Gelbft ber rohalistische Gifer seiner geliebten Mutter befehrte ibn nicht. Geine Baterftadt murbe von den Rriegszügen,

bald ber Franzosen, bald ber Desterreicher, heimgesucht. Während dieser Kämpse war er nach Art der Breisgauer gut österreichisch gesinnt; als aber in Folge des Friedens von Campo-Formio (1797) Freiburg und das Breisgau als bloßes Entschädigungsmaterial für einen italienischen Fürsten verwendet und an den Herzog von Modena veräußert wurden, da kam ihm seine Verehrung für das Haus Desterreich wie eine blödsinnige Thorheit vor und er schrieb im Jorn über solche Schmach scharfe Worte.

Das Glud begunftigte ben jungen Gelehrten, bem inzwischen die Aussicht auf die Advocatur getrübt worden war, so, daß er schon im Alter von 23 Jahren eine Professur an der Universität zunächst als Professor ber Geschichte erhielt. (1798.) Seit dem Jahr 1810 arbeitete er an seiner allgemeinen Beltgeschichte, beren erster Band im Sahr 1812 erschien und fofort einen außerordentlichen Beifall fand. Voraus die Jugend griff gierig nach dem Buch und das Intereffe bes Publicums verminderte fich nicht, als es in Defterreich verboten, und auch in Preußen ein Auszug aus bemselben untersagt wurde. Es erlebte bis ju Ende ber Dreißigerjahre eine Reihe von Auflagen. Ueber hunderttausend Exemplare find ausgegeben, und das Buch ift in die meisten neuern Sprachen Guropas übersett worden. Der Brund Diefes Beifalls lag nicht barin, bag Rotted neue Resultate ber Geschichtforschung eröffnet, noch barin, bag er es vorzugsweise verstanden hätte, den Geift der verschiedenen Berioden, Bolfer und Individuen richtig zu erfassen und getreu zu schildern; in biesen Beziehungen stand fein Werf weit hinter dem Johannes von Müllers gurud. Aber bie liberale Färbung und die politische Tendenz, verbunden mit einer all: gemein verständlichen und feurigen Sprache, begeifterten die Jugend und fanden in ber bamaligen Stimmung ber Nation einen lauten Wiederhall.

Er selbst betrachtete die Geschichte wesentlich als eine Borstufe zur Politik und vertauschte gerne im Jahr 1818 den Lehrstuhl der Weltgeschichte mit dem der Statswissenschaften. Schon in seiner Antrittsrede stellte er sich als den Bertreter der natürlichen Rechtsprincipien und als einen entschiedenen Feind ber historischen, auf die mittelalterlichen Ueberlieferungen geftütten Rechte bar. Er will nicht eine gewaltsame Umwälzung, aber er wendet sich mit Eifer gegen bie, welche in der Reaction das heil der Gegenwart suchen. Er liebt die "philosophische Rechtswissenschaft" wie "die Braut seiner Jugend"; und betrachtet die Geschichte, welche seine erste Liebe burch ihre ernsten Lehren geläutert und befräftigt habe, als feine Freundin. Für die lettere empfindet er dankbare Unhänglichkeit, für die erstere beiße Liebe. Diefe Liebe jum Bernunftrecht auch in den Zuhörern zu entgunden, schien ihm die schönste Aufgabe für den akademischen Lehrer. Sein Lehrbuch bes Bernunftsrechts und ber Statswiffenschaften in vier Banden verbreitete feine Unfichten auch über ben Bereich der Universität hinaus. 1 Indessen machte dieses zweite Hauptwerk viel weniger Aufsehen als die Weltgeschichte, und es half nicht einmal viel, daß Dr. Trummer mit frommer Buth über das gott: lose Erzeugniß herfiel. Größer war ber Erfolg bes Statslegikons, ober ber Enchklopabie ber Statswiffenschaften, welche Rotted im Sahr 1834 gemeinsam mit Belder unternahm, beren Vollendung er aber nicht mehr erlebte.

Bon großer Bebeutung war die parlamentarische Wirksamkeit Rottecks. In dem neugebildeten Großherzogthum Baden, dem nun auch Freiburg einverleibt worden war, sollte ein erster ernsthaster Bersuch gemacht werden, das constitutionelle System auch für ein deutsches Land einzusühren. Der Großherzog Carl hatte unterm 22. August 1818, nach dem Borbilde der französischen Charte Ludwigs XVIII. und der wenige Monate älteren baherischen Bersassung, seinem Lande eine Bersassung als letztes Bermächtniß seines Lebens hinterlassen, nach welcher für die Gesetzgebung die Mitwirkung zweier Kammern erfordert ward. Rotteck nahm an den ersten Landetagen von 1819, 1820 und 1822 als Bertreter der Universität Freiburg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die erste Aussage der Bände I. und II. erschien im Jahre 1829, die zweite im Jahre 1840; die beiden letzten Bände erschienen nur Einmal 1864 und 1836.

in der Ersten Rammer einen lebhaften Antheil an dieser neuen Thätigkeit. Seine Stellung hier, mitten unter den Repräsentanten des Adels, welche sich nur schwer mit den neuen Zuständen befreuns deten, und durch ihre Erziehung, durch ihre hergebrachten Borrechte und durch ihre Sitten mit Vorliebe sich an den Einrichtungen ansklammerten, welche Rotteck als historische Anmaßung und mittelaltersliches Unrecht verabscheute, war feine erfreuliche. Er war in diesem Areise ein durchaus fremdartiges Element, und stand häusig ganz allein mit seinen Ansichten. Auch Thibaut und später Zachariä, die für Heidelberg die Stimme in der Ersten Rammer führten, waren öfter Gegner als Kampfgenossen. Der ehrwürdige Generalvikar von Wessenberg, welcher in der Kirche ebenso in liberalem Geiste zu resormiren suchte, unterstützte ihn wohl zuweilen, aber konnte doch nicht mit ihm Schritt halten, wenn die Leidenschaft für das Bernunstrecht ihn zu rücksichtsloser Opposition hinriß.

Nach der Auflösung der Rammern bewarb fich Rotted um Die Babl jum Abgeordneten, ba feiner Natur und Richtung die Zweite Rammer weit mehr als die Erste gusagte; aber ber Ginfluß ber Regierung auf die Bahlen und der Drud, den die Beamten auf die Bahl: männer übten, waren damals noch fo mächtig, daß ihr Widerspruch bem Oppositionssührer den Zutritt verschloß. Erft als die Parifer Julirevolution von 1830 die Stärke ber liberalen Ideen wieder in bem Umfturg bes absolutiftischen Königsthrons gezeigt hatte und mit ber Erhebung bes hauses Orleans ber Sieg ber conftitutionellen Partei neu gesichert ichien, als bann ber Großherzog Leopold, ber in bemselben Jahre den Thron beftieg, volle Wahlfreiheit gewährte, wurde Rotted durch die Wahl von fünf Wahlbezirken auf ten Schild erhoben und nahm nun in ber Zweiten Kammer auf bem Landtage von 1831 ben gefeiertesten Plat ein. Was er vor einem Sabrzehnt vergeblich gefordert hatte, das wurde nun gerne bewilligt. Satte er früher gefaet, so war fur ihn nun die Zeit der Ernte gekommen. Er war bamals vielleicht der populärfte Mann im Lande, und ba gang Deutsch= land mit gespannter Aufmerksamkeit bem noch neuen Schauspiel eines

parlamentarischen Kampfes in Baben gusah, vielleicht in gang Deutschland. Er vor Allen wurde als der hauptredner der liberalen Bewegung und als ber fühnste und aufrichtigste Bertreter ber conftitutionellen Freiheit gepriefen. Diese glanzende Beit, in welcher Rotted in Adreffen und mit Beschenken gefeiert wurde, bauerte aber nicht lange. Nach dem hambacher Fest (Mai 1832) wurden die Mittelclaffen bedenklich gegen die Bewegung, welche fich gur beutschen Revolution zu überfturgen ichien, und der deutsche Bundestag erließ nun seine Ausnahmsbeschlüffe vom 28. Juni 1832, um die Cenfur ber Presse zu verschärfen, die politischen Bereine und Versammlungen zu verhindern, die Regierungsautorität zu fteigern und die Entwicklung ber conftitutionellen Statsverfassung zu bemmen. Die reactionären Mittel und Tendenzen wurden überall in Deutschland verftarft. Auch in Baben wurde diefe Wendung verspürt, und die Actien der Oppositionspartei, welche 1831 weit über Pari gestanden, sanken auf den Landtagen von 1833 und 1835 immer tiefer.

Noch im Jahr 1832 war Rotteck zugleich mit seinem Freunde und Gesinnungsgenossen Welcker seiner Lehrthätigkeit enthoben und in den Ruhestand versetzt worden. Die Shrengaben, welche er nun aus verschiedenen Städten und Landgemeinden erhielt, bezeugten die Achtung und Liebe, welche er in manchen Kreisen fortwährend genoß. Aber trozdem erhob sich sein Einsluß nicht mehr auf die frühere Höhe. Er blieb ein wichtiges und hochgeehrtes Mitglied des Landtags, er sührte den alten Kampf mit den alten Waffen sort; aber er beherrschte die Lage nicht mehr.

Nach bem Landtage von 1840, auf welchem er nochmals "bie Ausnahmsgesetze des Bundestags" angegriffen und Wiederherstellung eines versassungsmäßigen Regelrechts gesordert hatte, erkrankte er und starb am 26. November 1840. Sein Artikel Naturrecht war seine letzte Arbeit für das Statslexikon.

Rotted sah in den großen Kämpfen der neuen Zeit, die er von

<sup>&#</sup>x27; Das Leben Carl v. Rotteck's, von seinem Sohne Hermann v. Rotteck, in den gesammelten und nachgelassenen Schriften, Bd. IV. Pforzheim 1843.

der französischen Nevolution an datirte, ein allgemeines Ningen des zu klarem Bewußtsein gelangten Bernunftrechts wider die Unwernunft des historischen Rechts. In den früheren Perioden der Geschichte, sagt er, hat zwar auch die Unterdrückung des Bernunftrechts durch das Satzungsrecht mehr oder minder heftige Kämpfe hervorgerusen, aber theils waren diese Kämpfe vereinzelt, nur auf einzelne Länder und Bölker beschränkt, theils äußerte sich darin mehr ein instinkteartiges Gefühl und eine Ahnung des ewigen Rechts als dessen deutsliche Erkenntniß.

Indem Notted ben Begriff bes Bernunftrechts begründet, folgt er zunächst der Leitung Kants. Er geht von der "äußeren Freibeit" bes Menschen aus, die nicht, wie die innere, ein Postulat der practischen Bernunft ober eine Sache bes Glaubens, sondern eine Thatsache sei, die fich ben Ginnen und bem Berftande unzweifelhaft fundgebe. Zwischen bem Sat: "Ich bin frei" und bem Cate: "Alle Undern find auch frei," barf nun aber fein Widerstreit fein, bamit meine Freiheit und die der Andern neben einander bestehen fonnen und die Regel, welche die Sarmonie der äußern Freiheit erhält, ist eben bas Recht. "Recht ist Alles, was der größtmöglichen Freiheit Aller nicht widerspricht, Unrecht ist Alles, was solchen Widerspruch in sich trägt." "Die Anerkennung biefes Princips fann man," fügt er hinzu, "von allen Berständigen fordern oder vorausseten, benn wer etwas Widersprechendes verlangte, wäre unvernünftig, und wer die größtmögliche Freiheit ausschlüge oder Andern versagte, der wäre gleichfalls ein Unfinniger."

Er unterscheibet scharf zwischen Recht und Moral und verlangt "völlige Trennung der beiden Gebiete." "Das Moralgesetz hat die Bürde des Handelnden, seine Tugend oder Heiligkeit zum Gegensstande. Es ruft dem Menschen sein kategorisches Sollen und Nichtssollen zu, und besteht demnach im Besehlen und Verbieten; mithin in Beschränfung der Willfür auf die Bedingung der Harmonie mit

<sup>&#</sup>x27; Art. Naturrecht im Statslegicon. S. 163. Bluntichli, Geich, b. neueren Statsmiffenschaft.

seinen Geboten und dadurch mit sich selbst. Das Rechtsgesetz dagegen hat nicht die Uebereinstimmung des Menschen mit sich selbst, sondern die Uebereinstimmung oder den Nichtwiderspruch des äußern Handelns aller in Wechselwirfung Stehenden unter einander zum Gegenstand, oder vielmehr die unter solcher Bedingung größtmögliche Freiheit Aller." Das Recht ist demnach nicht ein System von Geboten und Berboten, sondern von Erlaubnissen und Nichterlaubnissen. Darin stimmt er Fichtes Ueußerung bei: "In die Rechtslehre gehören nur Rechte (Erlaubnisse), in die Moral nur Pflichten," obwohl er die Ichphilosophie Fichtes im übrigen bodenlos und ungenießbar erachtet. Er will die Kantische Formel des obersten Rechtsgesetzs verbessern, indem er folgende Formel vorschlägt: "Du darsst nach deinem Beslieben handeln, d. h. thun und lassen was du willst, insofern solches Handeln nicht unvereinbarlich ist mit der gleichen äußern Freiheit Aller."

Nicht die Unvolltommenheit des Naturrechts, sondern die Schwäche ober Verkehrtheit ober Schlechtigkeit ber Menschen nöthigen nach Rotted's Meinung jur Festsetzung positiver Rechte. Der Buchstabe bes Gesetzes bient bazu, die Anwendung des Rechts vor Zweifel zu schützen, aber er wirkt auch beschränkend auf die Geltung des naturlichen Rechts und trübt öfter beffen Reinheit. Noch schlimmer erscheint ihm das Verderbnig des Rechts durch das sogenannte historische Recht, welches nach seiner Ansicht mehr das Erzeugniß der Gewalt und der Lift als aus dem redlichen Bestreben entstanden ist, das natürliche Recht auszusprechen und zu fichern. Wenn man den Rampf für Einführung des Vernunftrechts Revolution nennt, so erklärt er fich unbedenklich für die Revolution, im Gegenfate zu der Reaction, für welche die Vertheidiger des bistorischen Rechts sich entscheiden. Die Revolution wird ihm so zu einem Brincip und gleichbedeutend mit ber practischen Durchführung bes Bernunftrechts und ber Ausreutung des widerstreitenden historischen Rechts. Freilich verwirft er die wider= rechtlichen Mittel, aber selbstwerftändlich legt er auch bei Beurtheilung ber Frage, welche Mittel erlaubt seien, nur den vernunftrechtlichen,

nicht ben hiftorischen Magitab an. Er bekennt fich fpater offen gum Radicalismus, welcher eher in der vollkommenen Berrschaft des Bernunftrechts fein Ziel erkenne, im Gegensate jum Confervatismus, welcher bas beftehende, eben thatsächliche als vernünftiges Recht vertheibige. 1 Bon der vermittelnden Partei der Reform, welche nur das Beraltete in dem herkömmlichen Recht zu beseitigen, dagegen das Lebensfräftige darin zu erhalten, und fortzubilden trachte, will er nichts wiffen. Er findet die Unterscheidung des Beralteten und Lebensfrischen seltsam, wenn es sich um das Recht handle, und meint, es komme, wenn Recht oder Unrecht in Frage sei, nicht darauf an, ob etwas jung ober alt sei, fraftig ober schwach. Dem Bernunftrecht spricht er damit allgemeine Gultigkeit zu für alle Zeiten und alle Nationen, während das positive Recht nur eine beschränfte Beltung habe, und wenn es bem Bernunftrecht widerftreite, der Berbefferung bedürftig fei, wenn es in widerrechtlicher Beife zu Stande gekommen sei, offen bekampft und beseitigt werden muffe. 2

Man sieht, er löst den Rechtsbegriff völlig ab von der lebendigen Menschheit und ihrer Entwicklung. Derselbe ist ihm eine bloße speculative Abstraction und darin bewährt er sich als eine echt radicale Natur, daß er die Zustände und das Leben der Bölker rücksichtslos den abstracten Sähen unterwirft, die er durch Schlußfolgerung aus dem Princip der gemeinen Freiheit ableitet. Er ist dabei durchaus in gutem Glauben und von kindlicher Naivetät.

Da die ganze Gedankenreihe von den einzelnen Menschen außegeht, so kann es nicht befremden, daß er den Stat auf Vertrag gründet, und zwar auf den Gesellschaftse oder Vereinigungsvertrag. Er unterscheidet denselben freilich von den andern privatrechtlichen Verträgen, indem der Inhalt desselben die Herstellung einer Gesammtpersönlichkeit und die Realisirung der Statsidee sei, welche wie die Ehre eine von der Individualwillkür unabhängige

<sup>1</sup> Art. Hiftorisches Recht im Statslexicon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. außer ben beiden genannten Artikeln im Statslexicon das Lehrbuch bes Bernunftrechts. Bb. I, Einleitung.

vernunftmäßige Bedeutung habe. Handhabung des Nechtsgesetzes, Sicherheit gegen Angriffe, Erstrebung evidenter allgemeiner Lebenszwecke (sinnliche, intellectuelle oder moralische), das betrachtet er als die Aufgaben und Zwecke des Stats. (II, §. 6.)

Darin weicht er aber von den frühern Vertragstheorien ab, daß er den sogenannten Verfassungs: und den Unterwerfungsvertrag vers wirft. Sobald Alle sich einigen, so wird der Gesammtwille wirssam. "Der Wille Aller schafft die Gesellschaft, der Gesammtwille wirssam. "Der Wille Aller schafft die Gesellschaft, der Gesammtwille regiert dieselbe. Jener ist ein Vertrag, dieser ein Geseh." Als Organ des Gesammtwillens, der nicht identisch ist mit dem Willen Aller, betrachtet er den Willen der Mehrheit. Durch den Vereinigungsvertrag hat sich Jeder diesem Gesammtwillen unterworfen. (I, §. 61.) "Jur Ausstellung eines künstlichen Organs des Gesammtwillens, also eines positiv zu bestimmenden Hauptes der Gesellschaft und ebenso zur Festsetzung der Verfassung ist ein Vertrag Aller mit Allen einmal unnöthig, sodann ungeeignet, endlich zu heillosen Folgerungen sührend." Jede Verbesserung der Verfassung, meint er, wird dadurch zur Unsmöglichseit und die Gesellschaft wäre außerdem der Vollgewalt des künstlichen Hauptes rettungslos Preis gegeben. (II, §. 19. 20.)

Nur zum Bollzug des Verfassungsgesetzes hält Rotteck noch einen Vertrag für nöthig, insofern das gewählte oder gesetzlich geordnete Oberhaupt sich der Gesammtheit gegenüber verpstichtet, die Gewalt auszuüben. Er nennt denselben Vevollmächtigungsvertrag. (II, §. 21.) Das natürliche Organ des Gesammtwillens ist ihm die Mehrheit, alle andern Organe erklärt er für künstlich. Sowohl das natürliche als das künstliche Ogran des Gesammtwillens sollen in ihrem Zusammenwirken und Wechselwirken den wahren Gesammtwillen darstellen oder annähernd verwirklichen. Sie haben demnach jedes ein durch die Vernunft angewiesenes besonderes Feld. (II, 25.)

Die Einheit der Statsgewalt erkennt er insofern an, als die Einheit des States in der Idee sie erfordert; aber er behauptet, die personificirte Statsgewalt könne nicht einheitlich sein, ohne in die Despotie zu verfallen. "Einig unter sich können und sollen wohl

das natürliche und das künstliche Organ des Gesammtwillens, d. h. Bolk und Regierung sein; aber zur juristischen Einheit werden sie nur durch Einigung zu dem höhern Ganzen des States selbst. Im Uebrigen besteht eine Theilung der Macht und eine Zweiheit der Bersonen zwischen Volk und Regierung." (II, 26.)

Für die Verfassungen spricht er den Grundsatz aus: "Reine Verfassung ist rechtlich, als welche die Herrschaft des allgemeinen Willens herstellt. Jede Verfassung ist in dem Maße mehr oder weniger unrechtlich oder rechtlich, als sie von jenem Jeal sich entesernt oder demselben sich nähert." (II, §. 58.) Daß er die Demostratie als die natürliche Ursorm des States, die Monarchie und Aristokratie dagegen als künstliche Statessormen erklärt, ergibt sich aus seiner Grundanschautung. In allen diesen Arten erklärt er sich für die beschränkte und constitutionelle wider die undeschränkte und absolute Nebertragung der Statesgewalt und heißt ganz allgemein jede der Rechtsidee sich annähernde, "die Herrschaft des wahren Gesammtwillens" anstrebende Versassung Republik im Gegensatz zur Despotie einerseits und zur Anarchie andrerseits. (II, §. 60.) In diesem Sinne sagt er: "Nur die Nepublik ist gerecht. Nur die Nepublik sift gut." (II, §. 68.)

In der constitutionellen Monarchie, von der er nicht bloß in seinem Vernunftrecht sondern auch in der Fortsetzung zu Aretins constitutionellem Statsrecht aussührlich handelt, sieht er jene Zweisheit von Statshaupt oder Negierung und Bolk oder der Gesammtheit der Regierten verwirklicht. Die Landstände sind ihm nicht wie im Mittelalter eine Vertretung einzelner Individuen, Körperschaften, Stände, d. h. der privilegirten Classen, sondern eine Repräsentation des gesammten politisch mündigen und vernunftrechtlich vollbürtigen Bolks. Sie sind gegenüber der Regierung ein Bolksausschuß und setzen die Theilung der Gesellschaft in regierende und regierte Mitglieder voraus. "Sie haben nur die fürs Bolk bei Ausstellung einer Regierung vorbehaltenen Rechte auszuüben, nicht aber selbst zu regieren. Sobald sie letzteres thun, so verlieren sie völlig ihren

Charafter, wie ihre Stellung; sie wären bann nicht mehr die controlirende, sondern die selbst zu controlirende Autorität." (II, §. 77.)

Das Repräsentativsyftem gründet er auf die politische Mün: bigkeit ber nach natürlichem Recht fäbigen Bürger. Aber die Bertretung umfaßt auch die politisch Unmündigen. In dem Landtage, b. h. der Gesammtheit der Landstände wird die Gesammtheit des Bolks (der Unterthanen) bargestellt. Sie erscheint bier als die Gine Persönlichkeit, die Regierung als die andere. Die Zweiheit ist nicht eine feindliche, aber sie darf auch nicht identificirt werden. Wenn die Regierung die Landstände mit sich identificirt, d. h. unterjocht, fo stehen die Landstände dem Bolke gegenüber, mit dem fie Gins fein follten. Wenn umgekehrt die Landstände die Regierung unterwerfen, fo boren fie auf, mahre Landstände zu fein und werden felbst Regierung. (II, §. 78.) Bon ftarker politischer Tragweite ift die Meinung, daß alle Rechte, welche nicht ausdrücklich an die Regierung übertragen worden, oder nicht ausschließend berselben angehören, als vorbehalten für das Bolf und beffen Ausschuß zu betrachten feien. (II, §. 83.) Er schließt daraus junächst auf das Recht der Initiative für die Gesetzgebung, auf das Recht der Controle der Verwaltung, ber Steuerbewilligung und Ginwirfung auf ben Statshaushalt u. f. f. (II, §. 83.); Rechte ber Kammern, die freilich auch anders begründet werden können. Biel gefährlicher für die Energie der Regierung ist die nicht ausgesprochene Folgerung, daß die Vermuthung für ben Borbehalt spreche, denn dadurch wird die Bewegung der Regierung fort und fort mit Lähmung bedroht, und das Migtrauen der Regierten beständig angeregt.

Der Lehre von der Theilung der Gewalten widmet er einen besondern Abschnitt. Ebenda findet er den Dualismus wieder, um den seine ganze Statslehre sich dreht. Er erkennt nur zwei Grundgewalten an, die gesetzgebende und die verwaltende (administrative, worin die vollziehende inbegriffen ist). Bon der richterlichen sagt er, sie sei insofern sie im Urtheilen bestehe, keine Gewalt, und wenn sie als Handhabung des Rechts gedacht werde, ein Zweig der Berwaltung.

Ebenso verwirft er den Gedanken der inspectiven Gewalt und die Theorie Constants von der königlichen Gewalt. Die Einheit sucht er dadurch zu retten, daß er die Gesetzgebung als die vom Volk vorsbehaltene und die Verwaltung als die vom Volk übertragene Gewalt erklärt. Jene kommt vornehmlich der Repräsentation, diese der Regierung zu. (II, §. 67—74.)

Er bekämpft auch gegen Aretin das sogenannte "monarchische Brincip" d. h. den Satz, daß alle Statsgewalt in dem Monarchen vereinigt sei, und läßt diese Einigung nur für die übertragene, nicht für die vorbehaltene Gewalt gelten. (II, §. 81.) Aber im Uebrigen trägt er doch auf keine größere Beschränkung der königlichen Gewalt an, als sie in den neuern Berkassungen regelmäßig zugestanden ist.

Ueber die Einrichtung des Landtags spricht er den Grundsatz aus: "Er soll eine möglichst getreue Darstellung des Bolks und ein wahrhaft natürliches Organ der im Schooße der Gesammtheit lebenden Gesinnungen, Bünsche, Bedürfnisse und Forderungen sein" (II, §. 86); aber da er das Bolk nicht als eine organische Person, sondern nur als die Gesammtheit der gleichberechtigten Statsbürger versteht, so bleibt er in der mathematischen Behandlung der Bahlsragen stehen. Er ist gegen das Zweikammersussen und eisert gegen jede besondere Bertretung der Geburtsaristokratie, darin viel demokratischer gesinnt, als Benjamin Constant. (II, §. 91. 92.)

Damals machten seine Ansichten ben Eindruck des Neuen, Rühnen, Idealen. Das Borurtheil der Zeit war geneigt, dieselben durchweg für liberal zu halten. Wer aber heute diese Schriften liest, dem fällt es auf, wie sehr inzwischen die politische Einsicht der Nation gewuchsen und ihr Urtheil gereift ist.

In mancher Beziehung verwandt mit Rotteck ist dessen langjähriger College in Freiburg und sein Kampsgenosse in der Badischen Kammer Carl Theodor Welcker, geboren am 29. März 1790. Die akademische Lausbahn, die er gewählt, hatte ihn abwechselnd nach Gießen, Kiel, Bonn, zuletzt nach Freiburg geführt. In Bonn hatte er im Jahr 1819 die Bitterkeit ersahren, wegen "demagogischer Umtriebe" in Untersuchung zu gerathen. Im December 1830 richtete er an den Bundestag eine Betition um vollkommene und gange Freiheit und erwarb überdem durch seine Motionen in der Babischen Rammer, und durch feine publiciftische Thätigkeit, die freilich wie feine Reden zuweilen allzusehr ins Breite und Weite ging, aber von einem aufrichtigen Freisinn erfüllt war, eine Popularität, welche ber Rottecks wenig nachstand. Dagegen entfremdete er sich die Regierung, und die anstößige Schroffheit einzelner Meußerungen, zu benen er fich hatte hinreißen laffen, gab diefer einen erwünschten Borwand, ihn in der Ausübung seiner Professur einzustellen. Die Bewegung des Sabre 1848 trieb ibn nochmals in die Sobe; er wurde fur furze Zeit Badischer Bundestagsgefandter in Frankfurt, nahm als Parlaments: mitglied an den Bersuchen Theil, Deutschland eine Berfassung zu geben. Dann aber trat er bald wieder ins Privatleben gurud, und fiedelte nun nach Seidelberg über, wo er ein geachteter und liebenswürdiger alter Berr sein otium cum dignitate verlebt.

Schon seine erste Jugendschrift: "Die letzten Gründe von Necht, Stat und Strafe" vom Jahr 1813 enthält die Grundgedanken auch seines spätern Spstems. Die spätere: "Universal: und juristisch politische Encyklopädie und Methodologie" von 1829 ruht darauf. In dem Statslegicon, das er mit Notteck gemeinsam herausgab, sind viele Artikel von ihm versaßt.

Zu einer Zeit, als der Streit zwischen der naturrechtlichen und der historischen Schule noch nicht entbrannt war, hatte er schon das Bedürfniß empfunden, zur Begründung auch der naturrechtlichen Sätze die Geschichte zu benutzen und den "philosophischehistorischen Weg" für seine Untersuchung gewählt. Er verhielt sich also nicht so seindlich wie Notteck gegen das historische Recht und suchte eher eine Mittelsstellung zu behaupten.

Seine Grundlagen erinnern einigermaßen an Vico: der Mensch steht hauptsächlich in drei Beziehungen, zur Sinnenwelt, zu der religiösen Gottesoffenbarung, zu der göttlichen Ordnung der Bernunft. Daher die drei Gesetze der Sinnlichkeit, des Glaubens und der

Bernunft, welche wieder historisch den drei Lebensaltern entsprechen, die im irdischen Leben des Einzelmenschen und in dem Leben der Bölker wahrgenommen werden, nämlich der Kindheit, dem Jüngelingsalter, dem Mannesalter. Bon dem Greisenalter nimmt er offensbar übertrieben an, daß es in die Kindheit zurückfalle, was doch nur von dem letzten Lebensalter des Greises gilt, der "über seine Tage gekommen ist."

Die Gesetze, das Necht und den Stat der Sinnlichkeit findet er nun in der Despotie, welche sich zu Anfang und am Schluß der Bolksgeschichte am ehesten sinde, bevor der Sinn für das Göttliche und die Vernunft erwacht und nachdem die höheren Gesichtspunkte wieder vergessen, Religion und Tugend ausgebraucht und die Herrschaft des Egoismus hergestellt worden sei. In der Kindheitsperiode wirkt mehr die rohe Kraft, im Alter mehr die List. In jener steigt das Leben zum Bessern empor, in diesem geht es abwärts dem Grabe zu.

In dem Jünglingsalter herrschen Gesetze, Necht und Stat des Glaubens. Theofratie. Das Glaubensbekenntniß, nicht die Constitutionsurkunde ist hier Grundlage des Stats, und das Gefühl der Abhängigkeit wie der Unterordnung unter die göttliche Leitung durchstringt das ganze Gemeinwesen.

In dem Mannesalter aber entwidelt sich die Vernunft, und es entsteht der Nechtsstat, d. h. der auf Vernunft und Willensfreiheit gegründete Stat. Er bestreitet die Hoggelsche Ansicht, daß das Sittenzgeset als solches zum Statsgeset werde durch den Hinweis auf die subjective Freiheit der Individuen, welche bei solchem äußern Druck nicht bestehen könnte, er gibt aber ebenso wenig zu, daß das Naturzecht zwar von der Moral getrennt, aber unmittelbar auf sie gegründet werden könne. Er ist ferner nicht einverstanden mit der Kantischen Unterscheidung zwischen der äußern und der innern Freizheit, als der Grundlage des Unterschieds von Recht und Moral; er erklärt sich gegen Spinoza und gegen Haller, welche aus der Macht das Necht ableiten, und bekämpst die Meinung Hugos, daß dasselbe nur aus den positiven Statsgesetzen entstehe.

Er erkennt den nothwendigen Zusammenhang an zwischen dem Sittengesetz und dem Rechtsgesetz, aber erklärt, daß der für jedermann erkennbare allgemein gültige Inhalt das letztere von dem erstern unterscheide. Den Zweck des States sieht er nach Anleitung der alten Philosophen in der "möglichsten Erreichung der Tugend und Humanität und durch sie der Glückseligkeit Aller, durch und in der objectiven Rechtssorm."

In der Enchklopädie befommt seine Unsicht eine lebendigere Bestalt. Er erklärt ba ben Stat "als die höchste (souverane) moralisch: persönliche, lebendige, einheitliche Gesellschaft:" im Gegensat zu ben bloß mechanischen Vorstellungen vom Stat. Er beruft sich bier auf die Ansichten der Alten, insbesondere der hellenisch-stoischen Philosophie, welche auch die römischen Juristen bestimmt haben, und auf die driftliche Unficht, daß die Chriftenbeit Gin Korper fei. Aber ungeachtet er ben Stat als ein lebendiges und organisches Wesen auffaßt, erflärt er fich boch für die Unnahme eines urfprünglichen Rechts: und Statsvertrags, freilich in anderm Sinne als Rouffeau und Rant. Er versteht darunter nur die freie Willensübereinstim: mung, welche fich in der Anerkennung der natürlichen und fittlichen Rothwendigkeit einer bestimmten Rechts: und Statsordnung fund gibt; das heißt, er nennt bas gemeinsame Rechts : und Statsbewußtsein, welches fich in ber Gefet: gebung und in der Rechtsübung äußert, ficherlich nicht im Sinne der Römer, Bertrag. Er wirft ber Kantischen Schule vor, daß ihre Stats: anficht unlebendig, und ber hiftorischen und muftischen Schule, daß ihre Statsansicht unfrei fei. In ber Bertragslehre fieht er voraus bas Moment der freien Willensbestimmung, die er von bloger Will: für unterscheiden will, die aber als Bertragswille gedacht, ber individuellen Gelbstbestimmung und insofern der Willfür doch nicht entbehren fann. Wie in vielen andern Beziehungen feiner Statslehre bemerkt man auch hier gesunde Triebe und vortreff: liche Anregungen, benen es nur an der nöthigen Beschränkung und Musbildung gebricht, um bleibende Erfolge ju fichern. Der Gemeinwille ist von Natur doch etwas anderes als der Vertragswille der Einzelnen.

Der wirkliche Stat beruht nach Welder auf einem Zusammenund Wechselwirken ber Natur, ber Freiheit und ber Geschichte. Er wird voraus bestimmt durch die allgemeinen Rräfte des Menschenlebens, durch die Abhängigkeit des Bolks von der Menschheit und ihrer Cultur, durch göttlichen Willen, höhere Ideen, naturmächtige Antriebe; je entwickelter das Volksleben wird, um so entscheidender wirkt der bewußte und freie Gemeingeist. Die ursprüngliche Souveränetät fteht freilich Gott und ber Natur zu, von benen Sinnlichfeit, Glauben und Bernunft ihr Gefet empfangen haben: aber infofern die freie Unerkennung der felbständigen Berfönlichkeit des Bereins nothwendig ist, steht fie "ber ganzen Nation oder allen selbständigen Bürgern im Bereine mit ihrer Regierung, überhaupt allen politischen Berfonlichkeiten zu." Ueber die Verfassungs : und Regierungsform haben die Regierung und die regierte Nation zu entscheiden. End: lich die in der Regierungsbefugnig liegende oberfte Gewalt fommt natürlich nur ber Regierung, aber innerhalb der verfaffungsmäßigen Schranken zu. Go löst fich nach feiner Meinung der Streit über Die Souveranetät friedlich auf.

Den modernen Nepräsentativstat erklärt er für eine höhere Statenbildung als den antiken Stat, und sieht in der Mischung von monarchischen, aristokratischen und demokratischen Elementen einen Berzug besselben.

Mit Rotteck stimmt er darin überein, daß er das regierte Bolk auch als solches wie eine organische Berson betrachtet, und der Regierung gegenüber stellt. Er erklärt sogar den Begriff der constitutionellen Regierungsform im Gegensatze zur nichteconstitutionellen so, daß in jener "das regierte Bolk zur Persönlichkeit und zur Sprache für seine Rechte und Bedürfnisse organisirt" sei. Das Eine Bolk und der Eine Stat wird so in zwei Persönlichkeiten, die sich dann

<sup>1</sup> Statslegicon über Statsverfassung. VIII.

mißtrauisch gegenüberstehen, Regierung und Bolk, in gefährlicher Weise gespalten, statt daß der natürliche Gegensatz von Regierung und Bolk durch die Betrachtung geeinigt und versöhnt wird, daß sie beide nur zwei Seiten Eines Wesens und Eines Lebens sind, die Regierung nur die Sigenschaft der Unterlage Bolk, und daß daher jene ohne dieses nicht bestehen kann und dieses ohne jene unvollkommen ist.

## Sechzehntes Capitel.

Die philosophische Statslehre Schellings und Hegels.

Gegen die bisherige naturrechtliche Statslehre erhob sich nun eine zwiefache Opposition von Seite der deutschen Wissenschaft. Die eine ging von den Philosophen Schelling und Hegel, die andere von der historischen Rechtsschule aus. Die beiden Oppositionen warsen ihr vor, sie sei willtürlich, oberslächlich, im Widerspruch mit der Entwicklung der Geschichte; und in beiden war auch eine politische Abneigung bemerkbar gegen ihren Zusammenhang mit den Statsboctrinen und Statsexperimenten der französischen Revolution. Sie kamen beide vorzüglich in der Zeit der Restauration zur Geltung.

Schelling (geb. 1775, † 1854), der Urheber der sogenannten Jdentitätsphilosophie, hat sich fast nur beiläusig und nur sehr unvollständig über den Stat geäußert, — er war eine contemplative und künstlerische, keine politische Natur —; dennoch gab er den Anstoß zu einer veränderten Nichtung der philosophischen Nechtswissenschaft. Wie stark derselbe war, läßt sich am besten daraus ermessen, daß Stahl vornehmlich durch den Einfluß Schellings angeregt wurde, sein Werk: "Die Philosophie des Nechts nach geschichtlicher Ansicht," zu schreiben.

Grite Auflage. Beidelberg 1810. Bd. I, Borwort.

Unfänglich lehnte sich Schelling noch an Fichte an. Die "neue Deduction des Naturrechts" von 1795 (Werke I, 1. S. 245) ift noch nahe verwandt mit Fichtes Auffassung. Auch bas "Spftem bes transcendentalen Idealismus" von 1800 erinnert noch baran. Da schon betont Schelling mit Nachdruck ben allgemeinen Willen im Gegenfat zum individuellen Willen. Aber was ist benn ber allgemeine Wille? Die Frühern hatten geantwortet: Die Uebereinstimmung aller Ginzelwillen oder der Wille der Mehrheit. ober ber Durchschnittswille und im Grunde den Stat auf die Ginigung, ben Bertrag ber Ginzelwillen gegründet. Je mehr fich nun ber pantheistische Grundcharafter seiner Philosophie ausbildete, besto entschiebener identificirte fich in ihm der allgemeine Wille mit dem Allwillen, bem Willen ber Weltseele, die fich in ber Ratur und in den Menfchen offenbart, die ben Stat bervorbringt. Der Stat war also für ibn nicht mehr eine willfürliche Einrichtung ber Menschen, um wechsel= feitige Sicherheit ju ichaffen, sondern ein Erzeugniß ber göttlich: menschlichen Geschichte, nicht ein mechanisches Spitem, sondern bie Totalität ber mannigfaltigen Lebensträfte ber menschlichen Gattung, feine nütliche Maschine, sondern ein berrliches Kunstwerk, nicht ein bloffes Mittel für die Ginzelmenschen, sondern eine Lebensaufgabe und ein vielleicht vorübergebendes Ziel 1 des Menschengeschlechts. Er nannte den Stat die "Barmonie der Nothwendigkeit und Freibeit, beffen vollkommene Erscheinung erreicht ift, sobald bas Bcsondere und das Allgemeine absolut eins, Alles was nothwendig zugleich frei und alles frei Geschehende nothwendig ift." (Werke I, 5. S. 313 f.) Freilich war im Gegensatz zu der antiken Welt ber Stat nicht mehr die alleinige Erscheinung der Art. Die Kirche war eine zweite. Schelling erklärte biefe Zweiheit baraus, bag im Stat bie reale, in der Rirche die ideale Seite entschiedener vortrete, wenn

<sup>&#</sup>x27; Joh. Jak. Wagner (Grundriß der Statswiffenschaft und Politik, Leipzig 1805), ein Schüler Schellings, erklärte geradezu, im Gegensahe zu diesem, "der Stat sei nur eine Nebergangöstufe und die vollendete Menschheit werde dieses Außenwerk abwerfen" (S. 2)

gleich Stat und Kirche jede Organisation Reales und Fbeales zugleich enthalte. 1

Bu näheren Bestimmungen bes Stats, seiner Versassung, ber Politik gelangte aber Schelling nicht. Er hüllte sich in vorsichtiges Schweigen, wenn er barüber gefragt ward und hütete sich ängstlich davor, in politischen Streit zu gerathen. Das Nachdenken über den Stat schien ihm gefährlicher als das Nachdenken über Gott, und das Streben nach Vervollkommunung des Stats fast vermessen. Die Plato, dessen nach Vervollkommunung des Stats fast vermessen. Die Plato, dessen nach Jeen zu construiren, wünschte er, daß die Welt wieder dazu gebracht werde, den bestehenden Stat wie eine geheimnissvolle Smanation der göttlichen Offenbarung zu verehren. Er bedachte so wenig als Plato, daß es vergeblich versucht wird, in dem Zeitalter des gereisten Bewußtseins die gläubige Naivetät der Kindheit wieder herzustellen.

Auch wirklichen Statsmenschen konnte vorerst die Schelling'sche Statsidee wohlgefallen. Es lag eine erhebende und begeisternde Kraft darin. Wenn der Stat wirklich "das unmittelbare und sichtbare Bild des absoluten Lebens" (Werke I, 5. S. 316), d. h. die Gestaltung Gottes ist, so strahlt der Stat im vollen Sonnenglanze göttlicher Würde und Majestät. Weit entsernt, ein Mittel zu sein, wird er das vornehmste Ziel des Menschenlebens, die Erfüllung der Sehnsucht frommer Gemüther, einzugehen in die Seligkeit der Gottesgemeinschaft. Die bisher räthselhafte Einheit des Statsbewußtseins und des Statswillens ist dann erklärt durch die Einheit der Weltseele, welche zuerst in der Ratur, dann in der Geschichte ihr einheitliches Leben mannigsaltig darstellt. Die Weltgeschichte hat nun ein höchstes bekanntes Ziel, die Bildung des Stats, als "des äußern Organismus einer in Freiheit selbst erreichten Harmonie der Nothe

<sup>&#</sup>x27; Vgl. vorzüglich die Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 1803; besonders die zehnte Vorlesung Werke I, 5. S. 306 f. — J. H. Hicken der Ethik. Leipzig 1850. I, §. 80—86. F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts. 3. Aust. Heidelberg 1856. I, S. 377 ff.

wendigkeit und Freiheit." (Werke I, 5. S. 307.) Die Geschichte selbst, das nothwendig-freie Werden Gottes, ist ein Kunstwerk der Weltseele, in dem sich Reales mit dem Jdealen einigt, und in dem State wird dieses Kunstwerk zu einem Alles umfassenden Gesammtbild erhoben. Ist denn eine tiesere und eine mächtigere Begründung des States denkbar?

Aber verdankt sie nicht ihre Tiefe eber ber frommen Speculation, welche, ben menschlichen Buftanden und Schranken entrückt, fich in bas Absolute, bas Ewige verfentt, als bem flaren Berftande, ber ben irdischen Boden untersucht, auf welchem der wirkliche Stat steben muß, und ihre Macht eher einer kühnen, dichterischen Phantafie als ber wiffenschaftlichen Erkenntniß? Ginem politischen Denker mußten fich doch sofort erhebliche Zweifel gegen ihre Wahrheit ergeben. Bor: erst die unläugbare Erhebung der Rirche über den Stat, welche nothwendig aus der Schelling'schen Lehre folgt, aber der modernen Entwicklung, welche hier über bas Mittelalter hinaus fortgeschritten ift, entschieden widerspricht. Sodann und hauptfächlich ber theofratische Grundcharafter ber gangen Statsansicht, welcher bem europäischen Bölferbewußtsein findisch vorkommt, und die Unmöglichkeit, die realen menschlichen Statsinstitutionen aus bem pantheistischen Gottesbegriff abzuleiten und zu erklären; baber auch bie Unfruchtbarkeit und Unbrauchbarkeit der Lehre für das politische Leben, verbunden mit der Gefahr, welche aus jeder faliden Gleichstellung der Menschen mit Bott für die Alarheit des Denkens und für die Freiheit des Sandelns entspringt. Die gemeinsame Lebensordnung ber Bölfer, die Staten hatten die größten Fortschritte in der Bervollkommnung gemacht, seit= bem man gelernt hatte, ben Stat menschlich zu begreifen und Religion und Politik, Moral und Recht, öffentliches und Privatrecht zu unterscheiben. Und nun follten diese Bedingungen veredelter Buftande wieder gerftort, und die ursprüngliche orientalische Mischung, wenn auch in etwas veränderter Form, wieder bergestellt werden? Dennoch ließ sich nicht innerhalb ber neuen Lehre eine Scheidung vornehmen. Man fonnte nicht die Ginheit und Sobeit des Stats retten, wenn die pantheistische Grundlage, auf der allein sie ruhte, geläugnet ward. Jene standen und fielen mit dieser, denn sie waren bloße Folgen der Gleichstellung des Allgemeinen mit dem Besonderen, der ewigen Beltseele und der sterblichen Menschen, des Mensch werdenden, in den Menschen erst zu vollem Selbstbewußtsein kommenden Gottes.

Eine größere politische Bedeutung, freilich von fehr zweifelhaftem Werthe, als Schelling, hat beffen schwäbischer Landsmann Segel theils burch seine Schriften, theils und mehr burch seine Schüler erworben. Es gab eine Zeit, in der er in Preugen feine geringere Autorität übte, als ber Albt Siebes in Frankreich zu Anfang ber frangösischen Revolution. Er war der preußische Statsphilosoph im vollen Sinne des Worts geworden. Die Segelsche Schule öffnete die Thure zu mehr als Ginem Ministerium und galt als eine beachtenswerthe Empfehlung jum Borruden im Statsbienft. Die Spuren ber bialektischen Dreffur, burch welche er die jugendlichen Köpfe eingeübt hatte, sich in dem logischen Dreitakt der Thesis, Antithesis, Sonthesis zu bewegen und bei der Betrachtung der realen Dinge immer wieder diesen dialektischen Proces vorzunehmen, der zuerst eine Augel in die Höhe wirft, dann dieselbe durch eine zweite Rugel, ihr Gegenbild, ablöst, und zulett mit der Geschwindigkeit eines Taschenspielers beide Rugeln in einer größern britten verschwinden läßt, die Spuren dieser Dreffur find nach Sahrzehnten noch in manchen amtlichen Ausführungen und in der Methode der preußischen Politik wahrzunehmen. Wenn sich da nicht selten eine der übrigen Welt faum verständliche aber augenscheinlich unwirtsame Reflerion und ein Gelbstgenügen bes geiftreichen Gedankenspiels anstatt klarer, die That bestimmender Gedanken zeigten, so ist in der Hegelichen Philosophie zwar nicht die einzige Ursache, aber eine Mitursache dieser Erscheinung nicht wohl zu verkennen. Der mit Fichte beginnende spiritualistische Formalismus ift in dem Begelschen Shitem zu vollendetem Ausdruck gelangt, und ben Mangel an Realität und Lebensfraft, welcher durch Fichte charaftermäßig ausgefüllt wurde, hat Segel durch ein reicheres gelehrtes Wiffen nur scheinbar perbectt.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. Aug. 1770 zu Stuttgart geboren, der Sohn eines fleinen Beamten. Er entwickelte sich ziemlich langsam. Als er, ein Zögling des Tübinger Stifts, die Universität verlassen und das theologische Examen bestanden hatte (1793), wendete er sich nach der Schweiz. Seine Lehrer hatten ihm das Zeugniß mitgegeben, er sei "ein Mensch von guten Anlagen, aber mäßigem Fleiß und Wissen, ein schlechter Redner und ein Idiot in der Philosophie." Seine Mitschüler hatten ihn doch richtiger beurtheilt, und der etwa fünf Jahre jüngere Schelling war schon damals sein Freund geworden.

In Bern, wo er eine Sauslehrerstelle in einem patricischen Saufe erhalten hatte, beschäftigte er sich mit ernsten, aber eber theologischen als philosophischen Studien. Er arbeitete bamals an einem Leben Jesu. Nach Deutschland zurückgekehrt (1797), dachte er baran, als politischer Schriftsteller aufzutreten. Die frangösische Revolution, bie Erfahrungen in Bern, die Lecture von Montesquieu und Rouffeau, die Beachtung der englischen Parlamentsverhandlungen waren nicht obne Nachwirkung auf seinen Geist geblieben. Bor allem faßt er nun die würtembergifden Dinge ins Auge, für die er ein beimatliches Interesse und Verständnig hatte. Er verlangt Reformen und "Unerfennung ber Menschenrechte." "Bei bem Gefühl eines Wantens ber Dinge sonst nichts thun, als getroft und blind ben Rusammenfturg bes alten, überall angebrochenen, in feinen Wurzeln angegriffenen Gebäudes zu erwarten und sich von dem einstürzenden Gebälf zerschmettern laffen, ift eben fo febr gegen alle Rlugbeit als gegen die Ehre." 1 Dann betrachtet er mit Wehmuth bas in fich zerfallende und von außen gedemüthigte und beraubte deutsche Reich. Es "ift fein Stat mehr." Aber, meint Begel, es muß sich bon neuem zu einem State organifiren, im Sinne ber Repräsentativverfaffung. Aber bas fann es nicht mehr auf dem Wege der friedlichen Reform, es fann nur mit Gewalt durch einen glücklichen Kriegs: fürften geschehen. Die Erhebung bes erften Confuls Napoleon in

<sup>1</sup> K. Rojenkrang, Segels Leben. Berlin, 1844. S. 93. und R. Hahm, Segel und feine Zeit. Berlin, 1857. S. 62 f.

Frankreich (1799) regt ben Bunsch in ihm auf, taß das österreichische Kaiserhaus sich ebenso erhebe und der Kaiser eine militärische Dictatur ergreise, um einen neuen deutschen Repräsentativstat zu gründen. Auf Preußen, das sich dem Absolutismus ergeben, hat er kein Vertrauen "Kein Krieg Preußens kann fortan in der öffentlichen Meinung für einen deutschen Freiheitskrieg gelten," schrieb er im Jahr 1801 nach dem Frieden von Lüneville, in dem Kaiser und Reich das deutsche linke Rheinuser an die französische Republik abgetreten hatten. Wo aber nur die Gewalt eines Dictators, nicht der freie Geist helsen konnte, da war auch für den Beruf eines selbständigen politischen Schriftstellers kein Raum. Hegel ließ seine Vorarbeiten ungedruckt und wendete sich nun dem Reiche der Philosophie zu, in welchem er ansangs einen bescheidenen Platz einnahm, den völlig zu unterwersen und zu beherrschen sein allmählig erwachter Ehrgeiz sich erkühnte.

Zuerst trat er öffentlich als Privatdocent der Philosophie in Jena auf (1801), gründete da gemeinsam mit Schelling das "kritische Journal der Philosophie," hielt Vorlesungen über Naturrecht und arbeitete, 1805 zum außerordentlichen Professor befördert, philosophische Werke aus, vorzüglich die "Phänomenologie des Geistes." Er hatte den letzten Druckbogen eben beendigt, als die Schlacht bei Jena (14. Oct. 1806) auch seine gelehrten Arbeiten mit wildem Rriegslärm unterzbrach. Der Anblick Napoleons imponirte ihm gewaltig. "Den Kaiser — diese Weltsele — sah ich durch die Stadt zum Recognosciren hinausreiten. — Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier, auf Einem Punkt concentrirt, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht." (Brief an Niethammer.) Obwohl er nur aus der Ferne zuschaute, so ging es ihm doch ähnlich wie Joh. von Müller. Er konnte der gewaltigen Erscheinung nicht widerstehen.

Es ift baher nicht zufällig, baß auch er nun fich wieder nach bem Guben hingezogen fühlte. Das neue Königreich Babern, beffen

<sup>&#</sup>x27; Hahm a. a. D. S. 68 f.

aufgeklärter Minister Mongelas eine moderne Administration einrichtete nach französischem Borbild, eröffnete den Männern der Wissenschaft neue Aussichten. Schelling und Niethammer waren vor ihm dorthin gegangen. Hegel folgte nach, anfangs nur eine Zeitungsredaction in Bamberg übernehmend, dann zum Nector eines Ghmnasiums in Nürnberg ernannt (1808.) Er hatte lange mit Nahrungssorgen gekämpst; nun kam er in eine günstigere Lage. Mit Pflichttreue und Sifer widmete er sich nun dem Erziehungsberuf, und verheirathete sich glücklich. Die freie Muße, die ihm die Schule verstattete, benutzte er zur Durchbildung seines philosophischen Systems, das sich nun auch schärfer von Schelling abtrennte. Der philosophischen Nomantik erklärte er offene Fehde. Seine Wissenschaft der Logik gewann eine neue Gestalt, die ihm eigene Methode wurde vollendet.

An dem Befreiungskampfe der deutschen Nation nahm er keinen Antheil. Gewöhnt, den Gang der Weltgeschichte als einen dialektischen Proceß des denkenden Menschengeistes aufzusassen, hatte er kein Mitzgefühl für die nationale Begeisterung. Er verhielt sich ihr gegenüber talt, berechnend, mißtrauisch, und ließ sich dadurch nicht stören an dem Ausbau seiner Gedankenwelt.

Dagegen sehnte er sich wieder nach der akademischen Laufbahn zurück, die seiner Natur und seinem Shrgeize besser zusagte, als der Beruf eines Shmnasialvorstands. Mit Freuden nahm er daher einen Ruf nach Heidelberg an. (1816.)

In die kurze Heidelberger Periode fällt eine politische Schrift Hegels, die Kritik der Bürtembergischen Ständeversammlung, welche in den Heidelberger Jahrbüchern von 1817 erschien. (Werke Bd. XVI, S. 219 f.) Er wurde dazu durch den Bürtembergischen Minister v. Wangenheim veranlaßt und nahm darin entschieden Partei für die Regierung wider die Stände. Die Gelegenheit, seine in der Stille gewachsenen Unsichten über den Stat in einem concreten Streitfall außzusprechen, war ihm erwünscht.

Dießmal vertrat der König das Princip des modernen Repräsentativstats, die Stände dagegen das Princip der alten landständischen

Berfassung. Als dieselben zuerst gegen König Friedrich, deffen bespotische Willfür in der Napoleonischen Periode schwer auf dem Lande gelaftet hatte, Widerspruch erhoben und ihr verbrieftes altes Recht entschlossen vertheidigten, hatte die Opposition gegen die neue Berfassung einen guten Sinn. Aber seitbem ber alte Rönig wesentliche Bugeständnisse gemacht hatte, und nach seinem Tode der freier gefinnte Cohn, König Wilhelm, entschieden in die constitutionelle Bahn einlenkte, wurde das tropige Beharren auf dem unhaltbar gewordenen alten Recht unverftändig. Mit schwer fallenden Streichen geißelt Begel diesen Fehler der Stände. Er wirft ihnen vor, sie haben wie die französischen Emigranten nichts vergessen und nichts gelernt, "sie scheinen diese letten 25 Jahre, die reichsten wohl, welche die Weltgeschichte gehabt hat, und die für uns lehrreichsten, weil ihnen unsere Welt und unfere Vorstellungen angehören, verschlafen zu haben." (S. 266.) Er bezeichnet es als die Hauptaufgabe der Zeit, die würtemberaischen Lande "zu einem State zu errichten," im Gegensatz zu den ber: nunftwidrigen Buftanden bes Mittelalters, und bemerkt, Die Landstände haben von diefer Aufgabe noch feine Ahnung. Gie berufen sich auf die alten Verträge und wissen nicht, daß der Begriff bis Bertrags wohl zwischen Privatberechtigten, aber nicht auf bas Berhältniß von Kürst und Unterthanen paßt, daß vielmehr "der Zusammenhang von Regierung und Bolf eine urfprüngliche, substantielle Einheit zur Grundlage ihrer Berhältnisse habe." "Der Grundirrthum ber Stellung, die fich die würtembergischen Landstände geben, liegt hierin, daß sie von einem positiven Rechte ausgeben, sich gang nur ansehen, als ob fie noch auf biesem Standpunkte ständen, und das Recht nur fordern aus dem Grunde, weil sie es vormals besessen haben. Sie handeln, wie ein Raufmann handeln würde, der auf ein Schiff bin, bas fein Bermögen enthielt, bas aber burch Sturm zu Grunde gegangen ift, noch dieselbe Lebensart fortseten und benselben Credit von Andern darauf fordern wollte; oder wie ein Gutsbesitzer, dem eine wohlthätige Ueberschwemmung den Sandboden, den er besaß, mit fruchtbarer Dammerde überzogen hätte und der

sein Feld auf dieselbe Weise beadern und bewirthschaften wollte, wie vorher."

"Man sieht in ber Art, wie sich die in Würtemberg berufenen Landstände gehalten, gerade das Widerspiel von dem, was vor 25 Jahren in einem benachbarten Reiche begann, und was damals in allen Geiftern wiedergeklungen hat, daß nämlich in einer Statsverfassung nichts als gültig anerkannt werden solle, als was nach bem Recht ber Bernunft anzuerkennen sei. Man konnte die Beforgniß haben, daß ber Sauerteig ber revolutionaren Grundfate jener Beit, der abstracten Gedanken von Freiheit, in Deutschland noch nicht ausgegohren und verdaut sei. Würtemberg hat das allerdings auch bis auf einen gewissen Grad tröftliche Beispiel gegeben, daß solcher bose Beist nicht mehr spuke, jugleich aber auch, daß die ungeheure Erfahrung, die in Frankreich und außer Frankreich — gemacht worden ift, für biefe Landstände verloren war, - bie Erfahrung nämlich, baß bas Ertrem bes fteifen Beharrens auf bem positiven Staterechte eines verschwundenen Zustandes und das entgegengesette Extrem einer abftracten Theorie und eines seichten Geschwätes gleichmäßig die Berschanzungen ber Eigensucht und die Quellen des Unglücks in jenem Lande und außer bemfelben geworden find. — Man mußte ben Beginn ber französischen Revolution als den Kampf betrachten, ben bas vernünftige Statsrecht mit ber Maffe des positiven Rechts und ber Brivilegien, wodurch jenes unterdrückt worden war, einging: in den Verhandlungen der würtembergischen Landstände sehen wir benselben Rampf biefer Principien, "nur daß die Stellen verwechselt sind." (S. 264 f.)

Die Stände hatten sich auch auf den Willen des Volks berusen, welches die alte Versassung bewahren wolle. Darauf erwiederte Hegel: "Dieß ist ein großes Wort; am meisten haben sich die Repräsentanten des Volks zu hüten, dieß Wort zu entweihen oder leichtsinnig zu gebrauchen. Es gehört zum Schwersten und darum zum Größten, was man von einem Menschen sagen kann, daß er weiß, was er will. Zu Volksrepräsentanten werden nur deswegen

nicht die Ersten Besten aus dem Bolke aufgegriffen, sondern sollen die Weisesten genommen werden, weil nicht das Bolk weiß, aber sie wissen sollen, was sein wahrhafter und wirklicher Wille, d. h. was ihm gut ist." (S. 288.)

Begel hatte Recht, ben Landständen "Mangel an Statsfinn" vorzuwerfen, aber fie konnten ihm dafür ebenfalls mit Recht "Mangel an Freifinn" vorwerfen. Für die Stände hatte er nur Worte bes Tabels, bes Sohns, ber Bitterkeit, für ben Rönig und feine Regierung nur Worte des Lobs, ber Demuth, ber Dankbarkeit. Gang und gar schrieb er als Anwalt der Regierung. Er war mit allem zufrieden, was biefelbe anbot, er hätte sich auch mit weniger als fie gewährte, ebenso begnügt. Der Statsbegriff ben er aussprach, unterschied sich wohl von dem der frangösischen Revolution, er war einheitlicher, und nahm mehr Rudficht auf die geschichtliche Fortbildung, aber er unterschied sich noch mehr von der Auffassung des herkommlichen positiven Rechts. Er suchte fich in der Mitte zwischen den beiden Extremen zu halten, und durch "concreten Inhalt" die Lehre der Revolution, durch die Forderung der "Bernunftmäßigkeit" die Theorie der Reaction ju überwinden. Dabei aber stellte er sich gang auf ben Standpunkt ber Statsautorität, ber Centralgewalt, der Regierung. Wie er früher in Napoleon den Schöpfer bes souveranen neuen Stats bewundert hatte, so war er nun geneigt, den deutschen Königen die Schöpfung der deutschen Staten vertrauensvoll zu überlaffen.

Es kann nicht befremben, daß nun die preußische Regierung den Philosophen für die Universität Berlin zu gewinnen suchte, noch daß Hegel gerne ihren Wünschen entsprach. In Berlin erst kam sein gesteigertes Selbstbewußtsein zu vollem Ausdruck und zu weiter Anerskennung. Schon in seiner Antrittsrede (22. October 1818) sprach er das hochmüthige Wort aus: "Auf hiesiger Universität, der Universität des Mittelpunktes, muß auch der Mittelpunkt aller Geistesbildung und aller Wissenschaft und Wahrheit, die Philosophie ihre Stelle und vorzügliche Pslege sinden." Da er die Deutschen als das "auserwählte

Bolf der Wissenschaft" pries, und die Universität Berlin gleichsam als das Rom der Wissenschaft verherrlichte, so setzte er sich kühn auf den Thron der Philosophie, und verkündete als ein neuer Geistespapst die Herrschaft über die Welt der denkenden Geister. Im Gegensatzu der sogenannten kritischen Philosophie, die er verachtete, versprach er die positive Erkenntniß der Wahrheit: "Was im Leben wahr, groß und göttlich ist, ist es durch die Idee: das Neich der Philosophie ist, sie in ihrer wahrhaften Gestalt und Allgemeinheit zu fassen."

In Berlin vorzüglich bildete er die Rechts: und Statsphilossophie aus, und veröffentlichte zuerst 1821 sein Buch darüber ische Bd. VIII.) Er hatte sich darin mit dem damaligen preußisschen State auss beste gestellt. Obwohl derselbe trot der königlichen Bersprechen kein Repräsentativstat geworden war, also dem Ideal Hegels widersprach, und obwohl eben damals die Restaurationstens denzen auch in Preußen zur Herrschaft gelangt waren und ein ängsteliches und mißtraussches Bevormundungssystem die wissenschaftliche Freiheit mit der Censur, und das Universitätsleben mit Verfolgungen niederdrückte (Ministercongresse in Carlsbad und Wien 1819), obwohl er den Stat als die Verwirklichung der Sittlichkeit darstellte, so erslaubte er sich keinerlei Tadel über solche Zustände und Handlungen, und hatte kein Wort der sittlichen Mahnung, sondern fand sich eben jetzt vorzüglich veranlaßt, jene beiden Sätze zu verfündigen:

Was vernünftig ist, das ist wirklich,

und was wirklich ift, das ist vernünftig. (Borrede S. 17.) Sollte auch damit nur der Doppelgedanke ausgesprochen werden,

daß die Jdee (das Bernünftige) auch das Ewige und insofern das allein Birkliche sei, was sich in den mancherlei Formen der Zeit darstelle, und hinwieder daß es die Aufgabe der Philosophie sei, aus dem veränderlichen Scheine der äußeren Formen den bleibenden Ideenstern herauszuschälen: so waren diese Sätze doch augenscheinlich nicht dazu geeignet, das Streben nach Verbesserung irgendwie zu fördern,

<sup>&#</sup>x27; Grundlinien ber Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Statswissenschaft im Grundrisse. 2. Aufl. 1840. von Dr. E. Gans.

wohl aber die studirende Welt in einen trägen Quietismus einzulullen, eine fritiklose Unterwerfung unter das Bestehende zu empfehlen und über die trübe und armselige Realität den täuschenden Schein bes Idealen auszugießen. Er erklärte, die Philosophie habe entfernt nicht die Aufgabe, aufzuzeigen, wie der Stat fein foll, fondern nur bie, zu zeigen wie er ift. "Was ift zu begreifen, ift bie Aufgabe ber Philosophie, benn bas, was ist, ift bie Bernunft." (S. 18.) Was Wunder, wenn man in Preugen anfing, die Segeliche Statsphilosophie als die Joealisirung des preußischen Beamtenstats aufzufaffen; die eitle Selbstspiegelung der einen und die Berrschsucht der andern befanden fich bei biefer Unnahme ganz vorzüglich; und auch Begel gefiel fich in der Allianz der Statsautorität mit feiner Philosophie. Die Segelsche Rechtsphilosophie erinnert durch ihre kühnen, abenteuerlichen Formen und durch ihre Unbrauchbarkeit für bas practische Leben an Platons Republik; nur ift sie nicht wie diese ein farbenreiches Gemälde der fünftlerischen Phantafie, sondern das kalte und ftrenge Luftgebäude eines riefigen Gedankenspinners.

Henn die Materie die Schwere selbst ist, so ist Wille und Freiheit dasselbe. Das Recht ist "das Dasein des freien Willens." Dabei benkt Hegel freilich nicht an den Sonderwillen der Einzelnen, von dem die ältere Naturrechtslehre ausgegangen ist, sondern an den vernünftigen Willen. Auch er geht von pantheistischen Ideen aus. Der Geist ist das Absolute und der Wille ist nur die practische Richtung des Geistes.

Freilich nur über eine Reihe von Stufen aufwärts entwickelt sich die Idee bes an und für sich freien Willens.

Borerst wird der Wille nur seiner selbst bewußt, ohne im übrigen einen Inhalt zu haben; d. h. er weiß sich als Subject, als Person. "Der für sich seiende oder abstracte Wille ist die Person." Indem ich mich in der Endlichkeit als "das Unendliche, Allgemeine und Freie (d. h. wohl als Gott) weiß," bin ich Person. Das ist das Gebiet dessen, was Hegel abstractes, auch formelles

Recht nennt, in welches er die Begriffe: Sigenthum, Vertrag, Unrecht und Verbrechen unterzubringen sucht. In Besitz und Sigenthum sieht er die nach außen gewendete, in einer äußerlichen Sache sich offenbarende Freiheit; der Vertrag entsteht, indem die Person, sich von sich unterscheidend, in ein Verhältniß tritt zu einer andern Person; und Unrecht und Verbrechen entspringen, indem der Wille als ein besonderer (individueller) sich von dem allgemeinen (der Menschheit, des Absoluten) trennt und diesem entgegen tritt.

Die zweite Stufe ersteigt der Wille, indem er aus dem äußern Dasein in sich reflectirt, als subjective Einzelheit, gegen das Allgemeine. Hegel nennt diese Stufe die Sphäre der Moralität, indem er wie überhaupt sehr oft, dem Wort einen nur seinem System eigenen Sinn beilegt im Widerspruch mit dem gewöhnlichen Sprachzebrauch. Da spricht er von Vorsatz und Schuld, Absicht und Wahl, von dem Guten und dem Gewissen. Es ist weder ein Rechtsbegriff noch eine Rechtsinstitution darin; der Jurist kann damit gar nichts ansangen.

Bedeutender und für uns interessanter ist der dritte Theil, den Hegel unter dem Namen: Die Sittlickkeit zusammenfaßt. Hier offenbart sich "die Einheit und Wahrheit der beiden abstracten Momente, des allgemeinen Willens in seinem abstracten Begriff und des Willens in seiner Besonderheit, die Freiheit, die zugleich sowohl Wirklickkeit und Nothwendigkeit als subjectiver Wille ist." Auch auf dieser obersten Stuse wiederholt sich die Dreitheilung: Die "Sittlickkeit" wird nämlich

I. als natürlicher Geift Familie genannt. — In der Familie wird die spröde Berfönlichkeit aufgehoben, die Berfon will ihr Selbstebewußtsein als Aufgebung ihres Fürsichseins gewinnen und nicht als Berson für sich sondern als Mitglied einer Familie Berson sein; —

II. in ihrer Entzweiung und Erscheinung zur bürgerlichen Gesellschaft und gelangt endlich

III. im Stat, als der Einigung der freien Selbständigkeit des besondern Willens und der allgemeinen und objectiven Freiheit, jur bochsten Vollkommenheit.

Mit der Familie beginnt Segel die Reihe ber höhern Rechtsfreise, benn Organismen durfen wir biefe durren abgezogenen Berftanbesformeln nicht heißen. Wenn es schon auffällt, daß er bas Kamilienrecht burch die gange Zwischenftufe ber Moralität von bem Privatrecht (Personenrecht) trennt, obwohl die Familie doch recht eigentlich das Gebiet der geschlechtlich erganzten und der erweiterten Personlich: feit ift, so hat er insofern eine ganz neue Richtung eingeschlagen, als er die bürgerliche Befellschaft und ben Stat, die bis babin als dasselbe betrachtet wurden, zum erstenmal begrifflich trennt. Freilich nicht in bem modernen Sinn ber Scheidung, welche die Gesellschaft als freiwilliges Aneinanderschließen der Individuen zu bestimmten einzelnen Lebenszwecken von dem State als ber nothwendigen, mit Autorität und Macht ausgeftatteten Gesammtheit unterscheibet, sondern in völlig eigenthümlicher Weise, so daß er Thätigkeiten, die Jedermann als statlich betrachtet, wie voraus Rechtspflege und Polizei, seiner Gesellschaft zuschreibt. Er nennt gerade bas Gesellschaft, was sehr Biele bor ihm Stat genannt haben, b. h. die Bermittlung ber Gingel: intereffen burch gemeinsame Ginrichtungen, und fagt selbst, bag man dieselbe auch als "ben äußern Stat, Noth: und Berftandesftat anseben" fonne.

Die bürgerliche von der Selbstsucht bewegte Gesellschaft enthält wieder drei Momente:

1) das Shstem der Bedürfnisse; der Boden, auf dem die Nationalökonomie ihren Ausgang genommen hat, und auf dem sich die Stände bilden. Hegel unterscheidet wieder drei: a) den "substantiellen" Stand, welcher sein Bermögen in Naturproducten hat, den Bauernstand mit seinem patriarchalischen Leben, der auf Gott und die Natur vertraut; b) den "reflectirenden" oder den formellen Gewerbestand (Handwerker, Fabricanten, Handelsleute), welcher die Formirung des Naturproducts zu seinem Geschäfte und die Bedürfnisse und Arbeiten Anderer vermittelt. Dieser Stand ist mehr als der erste zur Freiheit geneigt; e) den allgemeinen Stand, welcher die allgemeinen Interessen des gesellschaftlichen Zustandes zu seinem Geschäfte hat und der eben

deßhalb ber directen Arbeit für die Bedürfnisse enthoben sein muß, sei es weil er zureichendes Privatvermögen hat, sei es weil der Stat ihn schadlos hält. (Lehr: und Beamtenstand).

- 2) Die Rechtspflege, b. h. welche bem Privatrecht objective Wirklichkeit verschafft: a) indem fie was an fich Recht ift als Gefet jum Bewußtsein bringt. Bei biefem Unlag äußert er gegen Savignh bas icharfe, aber nicht unwahre Wort: "Giner gebilbeten Nation ober bem juriftischen Stande in berfelben die Rabigfeit abzusprechen, ein Befetbuch zu machen, b. h. ben vorhanden gesetlichen Inhalt benten b ju faffen, mare einer ber größten Schimpfe, ber einer Nation ober jenem Stande angethan werden fonnte." (S. 267.) b) bem Gefet jum Dafein verhilft burch Bekanntmachung und Bewahrung in ben Formen des Berkehrs; c) als Gericht, welches als öffentliche Macht bas Allgemeine im besondern Falle verwirklicht auch im Gegensat zu ber subjectiven Empfindung. Sier spricht sich Segel, mas allerdings ben alt : preußischen Zuständen jener Zeit gegenüber einigen Muth erforderte, für das Geschwornengericht aus, weil "der Ausspruch der Schuld ober Unschuld aus ber Seele bes Berbrechers gegeben sein folle." (S. 285.)
- 3) Die Polizei endlich hat die Einheit des Allgemeinen über das ganze Feld der Besonderheit hin zu verwirklichen. Sie sorgt für das besondere Wohl Aller in allgemeiner Weise. "Die Gewerbesreisheit zum Beispiel darf nicht von der Art sein, daß das allgemeine Beste in Gesahr kommt." (S. 291.)

Den Uebergang zum Stat findet Segel in der Corporation, deren Zwed ein beschränkter, wie der bes Stats ein allgemeiner ist.

III. Höher als diese Sphäre, auf welcher die Selbstsucht der Einzelnen noch der Bermittlung bedarf, ist die oberste Stuse, der Stat, den Hegel erklärt als "die Wirklichkeit der sittlichen Joee, den sittlichen Geist, als den offenbaren, sich selbst deutlichen, substantiellen Willen, der sich denkt und weiß und das was er weiß, und insofern er es weiß, vollsührt" (S. 305.) Im Grunde ist es die antike, hellenische Statsidee, die in Hegel eine neue Gestalt gewinnt. Er

erkennt es als ein Verdienst Rousseau's an, daß er den Willen als Princip des Stats aufgestellt habe. "Allein indem Rousseau den Willen nur in Form des einzelnen Willens wie nachher auch Fichte und den allgemeinen Willen nicht als das an und für sich Vernünftige des Willens, sondern nur als das Gemeinschaftliche faßte, so wird die Vereinigung der Einzelnen im Stat zu einem Vertrag und es folgen die weiteren bloß verständigen, das an und für sich seiende Göttliche und dessen absolute Autorität und Majestät zerstörrenden Consequenzen." Den entgegengesetzen Fehler habe Haller gemacht, indem er das an und für sich Unendliche und Vernünftige im Stat übersah und in der zufälligen äußerlichen Erscheinung die Substanz des Stats erblickte. (S. 307 f.)

Es ist das Verdienst Hegels, daß er den Stat als die Offenbarung des selbstbewußten Geistes und als die herrlichste Erscheinung der Weltgeschichte erkannt hat; aber es ist eine gefährliche Ueberspannung dieser Wahrheit, daß er den Stat zur Wirklichkeit der Vernunft selbst und zum sichtbaren Gotte gemacht und daher auch seine nothwendigen Schranken verkannt hat.

Die Entwicklung bes Stats burchläuft wieder brei Stadien:

1) Sie ist un mittelbare Wirklichkeit. Der individuelle Stat ist der sich auf sich beziehende Organismus und erscheint zunächst

A. als Versassung ober inneres Statsrecht. "Der Stat ist die Verwirklichung der Freiheit nicht nach subjectivem Belieben, sondern nach dem Begriffe des Willens, d. h. nach seiner Allgemeinheit und Göttlichkeit. In den Staten des klassischen Alterthums findet sich allerdings schon die Allgemeinheit vor, aber die Particularität war noch nicht losgebunden und freigelassen und zur Allgemeinheit d. h. zum allgemeinen Zweck des Ganzen zurückgeführt. Das Wesen des neuen Stats ist, daß das Allgemeine verbunden sei mit der vollen Freiheit der Besonderheit und dem Wohlergehen der Individuen." (S. 315.) "Der Stat ist Organismus, das heißt Entwicklung der Idee zu ihren Unterschieden. Diese unterschiedenen Seiten sind die verschiedenen Sewalten. Die politische Versassung geht ewig aus dem State hervor,

wie er sich durch sie erhält." (S. 324.) Freilich versteht Hegel ten Ausdruck Organismus anders als die neuere organische Statslehre. Wie ihm der Stat selbst zu einem bloßen Denkproceß wird, so werden auch seine Statsgewalten zu bloßen dialettischen Wendungen. Energisch spricht er sich gegen die religiöse Begründung und Leitung des States aus. Religion ist Gefühl und Glauben, der Stat aber ist Wissen. Jene ist "Geist im Innern des Gemüths," dieser ist "der Geist, der sich im Wissen und Wollen eine Wirklichkeit verschafft." (S. 325 f.)

Segel erkennt es unumwunden an, daß die Ausbildung ber constitutionellen Monarchie das weltgeschichtliche Werk der neueren Zeit sei, und tritt mit bieser Anerkennung allerdings bem Princip ber absoluten Monardie, bas in Preugen noch in Geltung war, entgegen. Dabei verwahrt er sich bagegen, daß man die vernünftige Verfaffung a priori geben durfe und fpringt plötlich auf ben geschichtlichen Standpunkt über: "Gine Berfaffung ift fein blog Gemachtes; sie ift die Arbeit von Jahrhunderten, die Idee und das Bewußtsein des Bernünftigen, in wie weit es in einem Bolfe entwickelt ist." (S. 353.) Er unterscheidet a) die fürstliche Gewalt, die que gleich das Einzelste und das Allgemeinste ift, die individuelle Erscheinung bes Stats, bie entscheidende Selbstbestimmung bes Stats. Er bestreitet nicht die Bolkssouveranetat in dem Sinne, daß ein Bolk nach Außen ein Selbständiges ausmache, und ift einverstanden mit dem Gedanken ber Statssouveranetät auch nach Innen. Aber er befämpft die Bolfssouveranetät, wenn sie den Gegensat bebeute gegen die im Monarchen eriftirende Couveranetat. Das Bolf, ohne seinen Monarchen und ohne die Gliederung des Ganzen ift "die formlose Maffe, die fein Stat mehr ift und ber feine ber Bestimmungen, die nur in bem in sich geformten Bangen vorhanden find, - Couveranetat, Gerichte, Obrigfeit, Stande und was es fei, noch gufommt." (S. 360.) Der Monarch ist das statliche "Ich will," als Person gefaßt. "Siemit foll nicht gesagt fein, daß ber Monarch willfürlich handeln durfe; vielmehr ift er an ben concreten Inhalt ber Berathungen gebunden, und wenn die Constitution fest ist, so hat er oft nicht mehr

zu thun, als seinen Namen zu unterschreiben. Aber dieser Name ist wichtig: es ist die Spike, über die nicht hinaus gegangen werden kann. Man fordert daher mit Unrecht objective Eigenschaften an dem Monarchen; er hat nur Ja zu sagen und den Punkt auf das J zu seken." (S. 363. 365.) "Die Idee des von der Willkür Unbewegten macht die Majestät des Monarchen aus." Das Erbrecht ist wesentlich zur Idee des vollkommenen Stats. Dem Monarchen kommt das Begnadigungsrecht und die unbeschränkt freie Wahl seiner Nathgeber (Minister) zu, die allein verantwortlich sind. Die subjective Nücksicht, die er nimmt, besteht in dem Gewissen, die objective in dem Ganzen der Versassung und Gesetze.

- b) Die Regierungsgewalt erklärt er als "bie Ausführung und Anwendung der fürstlichen Entscheidungen," und überhaupt als das Fortführen und im Stande Erhalten des bereits Entschiedenen, der Gesetze, Einrichtungen, Anstalten für besondere Zwecke u. dergl. Ihr Geschäft ist die Subsumtion des Besondern unter das Allgemeine. Die Festhaltung des Allgemeinen Statsinteresses und des Gesetzlichen erfordert die executiven Statsbeamten, und die höhern berathenden Behörden, welche in den obersten, den Monarchen berührenden Spitzen zusammenlausen. Die, welche sich in diese Arzbeiten theilen, dürsen weder sahrende Ritter noch bloße Statsbediente sein. Sie machen den Haupttheil des Mittelstandes aus "in welchen die gebildete Intelligenz und das rechtliche Bewußtsein der Masse eines Bolkes fällt." Deshalb macht der Mittelstand die Grundsfäule des States in Beziehung auf Rechtlichkeit und Intelligenz aus. (S. 380.)
- c) "Die gesetzgebende Gewalt betrifft die Gesetze als solche, insoferne sie weiterer Fortbestimmung bedürfen und die ihrem Inhalte nach ganz allgemeinen inneren Angelegenheiten." In ihr sind zunächst die zwei andern Momente wirksam, das monarchische, als dem die höchste Entscheidung zukommt, die Regierungsgewalt, als das mit der concreten Kenntniß und Uebersicht des Ganzen sowie mit der Kenntniß der Bedürfnisse der Statsgewalt insbesondere, berathende

Moment, - endlich bas ftanbifche Element. Das ftanbische Element bient bagu, "bem öffentlichen Bewußtfein als empirischer Allgemeinheit ber Unfichten und Gedanken ber Bielen Erifteng" ju verschaffen. Wie wenig Segel geneigt war, die Bedeutung besselben zu überschäten und wie fehr er bem preußischen Beamtenftat seiner Zeit ben Boraug gab vor einem wirklichen Bolksftat, zeigt am beften folgende Meußerung: "Die Borftellung, die das gewöhnliche Bewußtsein über die Nothwendigkeit oder Nühlichkeit der Concurrenz von Ständen gu haben pflegt, ift vornehmlich etwa, daß die Abgeordneten aus bem Bolf ober gar bas Bolf es am besten verstehen muffe, was ju feinem Beften biene, und daß es den unzweifelhaft besten Willen für biefes Beste habe. Was das Erstere betrifft, so ift vielmehr der Fall, daß das Bolk, insofern mit diesem Worte ein besonderer Theil der Mitglieder eines Stats bezeichnet ift, ben Theil ausbrückt, ber nicht weiß was er will. Zu wissen, was man will, und noch mehr was die Bernunft will, ist die Frucht tiefer Erkenntnig und Ginsicht. welche eben nicht Sache bes Bolks ift. Die Gewährleiftung, die für bas allgemeine Beste und die öffentliche Freiheit in den Ständen liegt, findet fich nicht in der besonderen Ginficht berfelben, - benn bie höchsten Statsbeamten haben nothwendig tiefere und umfassendere Cinfict in die Natur ber Ginrichtungen und Bedürfniffe bes Stats, sowie die größere Geschicklichkeit und Gewohnheit dieser Geschäfte und fonnen ohne Stände das Befte thun wie fie auch fortwährend bei den ständischen Versammlungen das Beste thun muffen -, sondern fie liegt theils wohl in einer Zuthat von Einsicht der Abgeordneten vornehmlich in das Treiben der den höheren Stellen ferner ftebenden Beamten und insbesondere in bringendere und speciellere Bedurfniffe und Mängel, die fie in concreter Anschauung vor sich haben, theils aber in berienigen Wirkung, welche die zu erwartende Cenfur Bieler und zwar eine öffentliche Censur mit sich führt, schon im voraus die beste Einsicht auf die Geschäfte zu verwenden. Was aber den borzüglich auten Willen ber Stände für bas allgemeine Beste betrifft, fo ist schon bemerkt worden, daß es zu der Unsicht des Pobels gehört,

bei ber Regierung einen bofen oder weniger guten Willen vorauszusetzen." (S. 385.) Als ver mittelnbes Organ stehen die Stände zwischen ber Regierung und dem in die besonderen Sphären und Inbividuen aufgelösten Bolke. Den "fubstantiellen" Stand will Begel vorzugsweise durch die großen Majoratsberren vertreten seben, die Bauern werden nur wenig geachtet, wo es die Berwirklichung der Bernunftsidee gilt. Ebenso will er für das andere bewegliche Element der bürgerlichen Gesellschaft doch wieder vorzugsweise Beamte ein= treten lassen, die freilich hier durch das Zutrauen der Wähler erhoben werden. Gewiß war von einer so gebildeten Repräsentation am ehesten zu erwarten, daß sie das Bestehende auch vernünftig finde und fich dabei beruhige. Die Deffentlichkeit der Ständeversammlungen empfiehlt er hauptsächlich deshalb, damit die öffentliche Meinung, "in ber Wahrheit und Frrthum unmittelbar vereinigt ift," flar werbe. Ueber die Freiheit der Presse spricht er sich in so gewundener Weise aus, daß allfällig auch die Cenfur sich damit vertragen fann.

- B. Der Stat hat aber auch Souveränetät nach Außen. Der Stat als Individualität ist ein Für-sich-sein, und tritt zu andern Staten in ein selbständiges Verhältniß. Der Stat muß seine substantielle Individualität behaupten und seine Unabhängigkeit und Souveränetät erhalten. Darauf beruht das sittliche Moment des Krieges, der nicht als absolutes Uebel zu betrachten ist. "Im Krieg wird mit der Sitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge, die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, Ernst gemacht," er ist nöthig für die sittliche Gesundheit der Völker "wie die Bewegung der Winde die See vor der Fäulniß bewahrt." (S. 411.)
- 2) Die zweite Stufe nennt Hegel: Das äußere Statsrecht, welches von dem Verhältniß selbständiger Staten ausgeht. Das Volk als Stat ist die absolute Macht auf Erden. Als Stat anerkannt zu sein, ist seine absolute Berechtigung. Das Verhältniß zu andern Staten wird daher durch Verträge, und da es keinen Schiedsrichter gibt, im Streit durch den Krieg bestimmt. Das Völkerrecht, zu dem Hegel so gelangt, hat Aehnlichkeit mit dem altermischen

Şegel. 561

Pantheon, welches die verschiedenen Nationalgötter aufnimmt, obwohl sie einander ausschließen. Er bemerkt wohl den tiefen Mangel einer wirklichen Einheit bei solchen principiellen Widersprüchen. Er findet sie aber erst

3. auf ber britten Stufe, welche er bie Weltgeschichte genannt, als bas Weltgericht, welches ber allgemeine Geist an ben Bolksgeistern vollzieht. Erft in der Weltgeschichte wird die geiftige Wirklichkeit in ihrem ganzen Umfange von Innerlichkeit und Neußerlichfeit entfaltet. Sie ift die Verwirklichung bes allgemeinen Geiftes, bes Weltgeistes. Die Staten, Bölfer und Individuen, die ein besonderes Brincip vertreten, werden durch ihr allgemeines Brincip verbunden. Aber jede Entwicklungsphase des Weltgeistes bedient fich abwechselnd eines Volkes, welches bann als ein herrschendes für biese Epoche erscheint. "Um den Thron des Weltgeistes stehen die Bolks: geifter als die Bollbringer seiner Berwirklichung und als Zeugen und Rierrathen seiner Berrlichkeit." (S. 428.) In Diesem Sinne unterscheidet Begel vier welthistorische Reiche: 1) bas orientalische "als unmittelbare Offenbarung des substantiellen Geistes." In dieser vom patriarchalischen Naturganzen ausgehenden Weltanschauung ist ber Berricher auch Soberpriefter ober Gott und die Statsverfaffung jugleich Religion; 2) das griechische, das Wiffen biefes substantiellen Beiftes, zur individuellen Geiftigkeit herausgeboren, zur Schönheit und zur freien und heitern Sittlichkeit gemäßigt und verklärt; 3) bas römische, in dem die Unterscheidung gur unendlichen Berreißung wird des sittlichen Lebens in die Extreme persönlichen privaten Selbstbewußtseins und abstracter Allgemeinheit; endlich 4) das germanische, bas Princip ber Ginheit ber göttlichen und menschlichen Natur, die Berföhnung als ber innerhalb bes Gelbstbewußtseins und ber Subjectivität erschienenen objectiven Wahrheit und Freiheit. Er beutet an, daß das höchste Ziel der Stat fei, als die Berwirklichung ber Bernunft, aber er wagt nicht die Consequenz seines Gedankens zu ziehen, nämlich die Forderung des "vernünftigen" Weltreichs. Der preußische Boden, auf dem er ftand, mochte ihm dafür doch zu enge und zu unfruchtbar vorkommen. So beachtenswerth die Wahrheit ist, daß die Weltgeschichte die Entwicklung des Weltgeistes und der Fortschritt der Menscheit sei; — eine Wahrheit, die zugleich beruhigt und ermuthigt —; so stört doch die ungenießbare Form, in welcher er dieselbe ausspricht, den Genuß ihrer Betrachtung.

Die Segelsche Philosophie betrachtete sich als das Wissen der absoluten Wahrheit, der Hegelsche Stat erklärt sich als die Verwirklichung des absoluten Geistes. Sie verhielten sich also zu einander wie die christliche Religion und die christliche Kirche; denn der wissende Geist und der wollende Geist sind Sins. So im Mittelpunct des Weltzgeistes nahm Hegel seinen Hochsitz ein, zwischen Vernünftigem und Wirklichem das Gleichgewicht erhaltend. Der Anspruch ist ungeheuer, geradezu göttlich. Aber die Weltzgeschichte hat denselben nicht gebilligt. Die absolute Wahrheit hat sich nicht in den Formeln der modernen Scholastik einsangen und halten lassen, und der Menschengeist schritt lächelnd über den intelligenten Beamtenstat hinweg, den ihm Hegel als seine letzte Bestimmung vorgehalten hat, und dessen thatsächliche Impotenz mit der Höhe solchen Selbstbewußtseins seltsam contrastirte.

Es gab, als Hegel schrieb, einen Stat, der die Ideen der Perjönlickfeit, Freiheit, der constitutionellen Monarchie nicht als bloße Gedankendinge hin und her erwogen und formulirt sondern lebendig dargestellt hatte und daher zu dem mächtigsten Weltreiche herangewachsen war. Indessen auch da waren im Verlauf der Zeit manche Institutionen in Verfall gerathen und das Bestehende, das inzwischen unvernünftig geworden war, bedurfte einer ernsten Resorm. Sehen wir wie sich Hegel, der sich so leicht bei dem Fallenlassen der preußischen Resormpläne beruhigt hatte, der englischen Resorm gegenüber verhielt. In einer Reihe von Aufsähen der preußischen Statszeitung sprach er sich über die englische Resormbill aus. 2 Da hebt er

<sup>&#</sup>x27; Bgl. die Kritik von Hahm a. a. D. S. 365 f. Prantl im beutschen Statswörterbuch Art. Hegel; J. H. Fichte, Sthik I, §. 90 f. Stahl, Rechtsphilosophie Bb. I, S. 458 ff.

<sup>2</sup> In den Werken XVII, S. 424. Die Artikel erschienen zuerft 1831.

hegel. 563

mit Borliebe bie Grunde gegen Diejelbe herbor. Man liest es gwis ichen ben Zeilen, benn bor beutlichen Schlüffen hütet er fich, bag er von der englischen Reform eine zweite Störung bes Restaurations: ichlafes beforgt, ber ein Jahr zuvor durch die frangösische Julirevo: lution etwas unfauft geschüttelt worden war. Go festgerannt hat er fich in die begriffsmäßige Conftruction seines Stats, daß er die monarchische Form ber civilisirten Continentalstaten, für weit vollkommener erklärt, als die englische Berfassung, die nur "ein unzusammenhängendes Aggregat sei von positiven Bestimmungen." Er sieht nicht, bag in England ber ftatsmännische Geift und ber Ginn fur Freiheit bie logischen Mängel mit gesundem Leben ebenjo erfüllt, und daß der Mangel an beiden burch die Confequenz bes monarchischen Gedankens auf dem Continent nicht aufgewogen wird. Auch da wieder hat der Fortgang ber Geschichte ihr Gericht geübt und bas gerechtfertigt, was Begel befritelt hatte, das aber verurtheilt, was er als Bollfommenbeit gepriesen hatte.

Indessen er erlebte dieses Urtheil nicht mehr. Der Cholera, Die verheerend in Berlin eingezogen war, erlag auch er, am 14. November 1831. Gine Zeit lang lebte die Segelsche Schule fort. Was fie auf andern Gebieten geleistet, haben wir nicht zu prufen. Auf dem Gebiete des States aber zeigte fich bald, daß die Begeliche Methode zwar ben verschiedenartigsten Inhalt aufzunehmen vermöge, aber jederzeit in ein dialektisches Spiel mit Worten auflose. Es entstand eine rechte und eine linke Seite, die bis ju den außersten Extremen fortschritten, und immer noch Segelianer sein wollten. Für Segel war bas religiöse Offenbarungselement ein zurückgelegter Standpunkt, und Goichel fuchte mit ber ftrengsten Orthodoxie bie Segelichen Begriffe zu verbinden. Die revolutionäre Richtung hatte Segel mit Verachtung behandelt und bei jedem Unlag das Beftehende als das Bernünftige vertheidigt, und nun wendeten die Sallischen Jahrbücher von Arnolt Ruge und Echtermaber die Segeliche Dialettif an, um die Unvernunft der schlechten Zustände anzugreifen und eine radicale Umwälzung vorzubereiten. Allmäblich bemerkte die Welt, daß die formale Methode eher der Scholastik und Sophistik Vorschub leiste als die porlitische Erziehung der Nation fördere. Sinzelne vortreffliche Gedanken Hegels erhielten sich und gingen in das Bewußtsein der Zeit über. Das Shstem aber verlor seine Anziehungskraft und die Hegelsche Schule ging der inneren Auslösung entgegen.

## Siebzehntes Capitel.

Historische Rechts: und Statsschule. Sabigny. Niebuhr. Dahlmann. Wait.

Die Gründung der hiftorischen Rechtsschule, als deren Stister und Häupter Hugo, Savignh, Eichhorn und Nieduhr verehrt wurden, war ein Epoche machendes Ereigniß für die Geschichte der deutschen Wissenschaft. Ihre Hauptbedeutung liegt freislich auf dem Gediete der privatrechtlichen Jurisprudenz; erst später wurden ihre Wirfungen auch in der Statswissenschaft empfunden. Die römische und die deutsche Rechtsgeschichte erhielten durch ihre historischen Untersuchungen und ihre Kritik eine neue Gestalt. Die nationale Eigenthümlichkeit der Rechtsbildung überhaupt wurde nun wieder beachtet; aus der Vergangenheit wurde die Gegenwart erklärt, und mit dem Verständniß auch die Achtung des positiven Rechts—in ganz andrem Sinne, als Hegel das Wort braucht, neu belebt. Wenn das Alles auch anfangs nur juristisch gemeint war, so konnte doch die Anwendung auf die Politik nicht ausbleiben.

Auch die historische Rechtsschule fand ihren Hauptsitz an der Universität Berlin, wohin Savignh und Sichhorn berusen worden, jener für römisches, dieser für deutsches Recht, und wo Nieduhr zuerst seine kritische Darstellung der alterömischen Geschichte vortrug. Nicht minder als die Hegelsche Philosophie gehört auch sie dem Restaurationszeitalter an. Der Haß gegen die naturrechtliche Schule, in welcher sie die Theorie der französischen Revolution erblickte, war in beiden

mächtig, beibe hatten conservative Tendenzen, mit einzelnen liberalen Reigungen verbunden. Aber tropdem lag zwischen beiden eine schroffe Kluft, und sie waren nicht gewillt, dieselbe zu überbrücken. Bielmehr traten sich der philosophische und der historische Positivismus feindlich entgegen und der Zwiespalt der philosophischen und historischen Schule trieb die deutschen Gelehrten in zwei Lager, die sich wechselseitig befehdeten.

Es gehört nicht in den Plan dieses Werks, diesen langjährigen Krieg zu beschreiben. So fruchtbar derselbe für die Fortbildung der Rechtswissenschaft geworden ist, so liegt die Einseitigkeit einer jeden der beiden Richtungen, wenn sie die andere ausschließt, nunmehr zu Tage. Wir haben es ersahren, daß die Speculation, welche von dem Selbstbewußtsein des menschlichen Geistes ausgeht, leicht in leere Hirngespinste sich verirrt, wenn sie die Ersahrung der Geschichte missachtet, und daß die Geschichte, wenn sie ihre Augen vor den Ideen verschließt, die an dem geistigen Forizonte der Menschheit wie Sterne leuchten, in dem Kirchhof der alten Gräber gesangen bleibt.

Aber wir dürfen es nicht unterlassen, die Grundzüge der historischen Schule, in ihrer Wirkung auf die Statswissenschaft zu zeichnen. In dieser Hinsicht find voraus die beiden Freunde Savignh und Niebuhr zu beachten.

Friedrich Carl von Savignh 1 geboren am 21. Februar 1779 zu Frankfurt am Main, Professor bes römischen Rechts in Berlin seit ber Gründung der Universität 1810 bis 1842, gestorben den 25. October 1861 war ebenso ausgezeichnet als Lehrer wie als juristischer Schriftsteller. Unbestritten galt er als der Erste der Romanisten seiner Zeit. Zum Statsmann aber war er nicht geschaffen. Er bekleidete wohl eine Zeit lang das Ministerium für Revision der Gesetzebung

'Eine Biographie fehlt noch meines Wissens. Bgl. die Schriften: Essai sur la vie et les doctrines de Fr. Ch. de Savigny par Ed. Laboulaye. Paris 1842. Reinh. Schmid, Savignh und sein Verhältniß zur neuern Rechtswissenschaft. Deutsche Vierteljahrschrift, 1862. Stinking, Friedr. C. v. Savignh in den Preuß. Jahrb., 1862. Bluntschli, die neuern Rechtsschulen der deutschen Juristen. Zürich, 1841. 2. Aufl., 1862.

1842—1848. Hatte er früher unsrer Zeit den Beruf zur Gesetzgebung abgesprochen, so schien die Erfolglosigkeit seines Amtes diese Zweifel nun zu bestätigen. Auch mit der Statslehre hat er sich nur beiläusig beschäftigt. Die eigentliche Domäne seiner Wirksamkeit war das Privatrecht und voraus das römische Privatrecht.

Aber seine Grundansicht über die Natur des Nechts und die Rechtsbildung ist dennoch von großem Einflusse geworden auf die Betrachtung des Stats. Die historische Schule fand durch ihn ihren gediegensten und klarsten Ausdruck. Dieselbe ist doch etwas anderes als die Fortsetzung der Ideen Burke's oder der Weltansicht Johannes Müllers. Sie ist auf dem Boden der deutschen Jurisprudenz gepflanzt und durch eine strengere kritische Methode erzogen worden. Sie hatte ein formelleres, positiveres Gepräge erhalten.

Die berühmte Schrift Savianys: Bom Beruf unfrer Zeit für Gefengebung und Rechtswiffenschaft, querft gedruckt im Sahr 1814, ift von dem freudigen Siegesgefühl erfüllt, welches bie Abwerfung der Napoleonischen Herrschaft und die Wiedergeburt bes beutschen Nationalgefühls hervorgerufen hatten. Die französische Oberherrschaft hatte sich gestützt auf die Ideen der Revolution; in ihrer Niederlage schien sich der Unwerth dieser Ideen zu offenbaren. Die beutsche Erhebung hatte einen großen Theil ihrer Rraft aus ber Erinnerung an eine größere Vergangenheit ber beutschen Nation geschöpft, bamit war der geschichtliche Sinn wieder erwacht, und trat nun jenem "bodenlosen Sochmuth" entgegen, der seit ber Mitte bes achtgehnten Sahrhunderts die Bölker erfaßt und nach "absoluter Bollfommenheit" geftrebt hatte. (Beruf. S. 5.) Die geschichtliche Wissenschaft verwarf nun jene naturrechtlichen Abstractionen, die fich anmaßten, für alle Bolfer und alle Zeiten brauchbar ju fein, und betonte mit lebhafter Energie ben Zusammenhang zwischen ber Bergangenheit und der Gegenwart und den "organischen Busammenhang bes Rechts mit dem Wesen und Charafter bes Bolfs." Das Recht wurde nicht mehr als ein Product der menschlichen Bernunft, sondern als eine Seite ber beftimmten Boltseigen:

thümlichkeit aufgefaßt, wie die Sprache, die Sitte, die Verfassung. Es war die Aussprache des nationalen Rechtsprincips, die hier zuserst der allgemein menschlichen Begründung desselben entgegen gesetzt wurde: freilich ohne daß die Schule es wagte, zu den Consequenzen dieser Beschränkung zu stehen. Gegenüber der moderne französische menschlichen Formulirung berief sie sich wohl auf das nationale deutsche Selbstgefühl; gegenüber der antikerömische menschlichen Formulirung aber wagte sie nicht ebenso die deutsche Eigenthümlichkeit zu schützen.

Der nationale Charafter des Rechts erschien aber zugleich als ein geschichtlich bestimmter und erkennbarer. "Die geschichtliche Schule nimmt an," schried Savigny als er die Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft im Jahr 1815 eröffnete, "der Stoff des Rechts sei durch die gesammte Vergangenheit der Nation gegeben, nicht durch Willfür, so daß er zufällig dieser oder ein anderer sein könnte, sondern aus dem innersten Wesen der Nation selbst und ihrer Geschichte hervorgegangen. Die besondere Thätigkeit jedes Zeitalters aber müsse darauf gerichtet werden, diesen mit innerer Nothwendigkeit gegebenen Stoff zu durchschauen, zu verjüngen, und frisch zu erhalten."

Es war eine Folge dieser Grundansicht, daß die historische Schule wieder die Bedeutung der instinctiven und gefühlsmäßigen Rechtsbildung, wie sie in den Gewohnheiten und Uebungen des Bolks sichtbar ward, zu Ehren brachte, und dem Geseyserecht gegenüber stellte. Das Werk des Gesetzgebers selbst bekam nun einen anderen Sinn. Die Aufgabe war nicht ein neues Recht nach freiem Ermessen zu schaffen, sondern das alte Recht der Entwicklungsstuse gemäß auszusprechen, auf welcher sich das Bolk zur Zeit befand. West auch die Uebertreibung nicht ferne, welche die unbewußte Rechtsbildung der bewußten sogar überordnete und den Gesetzgeber mißleitete, die Arbeit seiner Denkkraft an die Ketten des Herkommens zu sesseln. Wenn es

<sup>&#</sup>x27; Neußerung bes Grafen Portalis: "le législateur n'invente pas les lois, il les écrit."

wahr ist, daß die Gegenwart auf der Vergangenheit ruht und sich nicht absolut von dieser lossagen kann, so ist es doch nicht minder wahr, daß die Formen der verschiedenen Zeitalter vergänglich sind und aus der ursprünglichen Tiese des Menschengeistes von der Wandlung des Zeitgeistes geweckt auch neue Formen sich bilden. Der nach der Vergangenheit schauende Blick ist nöthig, um den Boden zu prüsen, auf dem wir stehen, aber der nach der Zukunst gewendete ist nicht minder nöthig, um zu entscheiden, wohin wir gehen. Alles Recht als wirkliches ist gegenwärtiges: die Vergangenheit ist nicht mehr, außer inwiesern sie in der Gegenwart fortwirkt; und die Zukunst ist noch nicht, außer inwiesern sie als Anlage in der Gegenwart schon ist. Die Gegen wart also ist die Verbindung von Vergangenheit und Zukunst. Sie allein ist wirklich. Das wurde auch von der historischen Schule nicht genug beachtet.

Sehr schin ist das Bild der verschiedenen Entwicklung sperioden des Bolks und seines Rechts, welches Savigny gezeichnet hat. Darin vornehmlich zeigt sich die organische Natur beider, welche nun zuerst von der geschichtlichen Schule aufgedeckt wurde. Die naturrechtliche kannte nur todte Systeme von abstracten Säpen, welche immer dieselben blieben, und selbst Hegel, der sich über die frühere Nechtsphilosophie durch die Anerkennung von Entwicklungsstufen unterschied, verstand darunter doch nur die dialektische Bewegung des Gedankens, der die Gegensäpe in ihm durchgeht und darüber hinaus zu schreiten sich anstrengt. Die geschichtliche Auffassung aber erkannte das organische Wachthum der Bolksindividualität, das Aust und Niedersteigen aller Lebenskräfte von der Geburt dis zum Tode, ganz analog, wie wir es in den verschiedenen Lebenstaltern des Einzelmenschen wiedersinden.

Die römische Rechtsgeschichte schien voraus diesen Lebenslauf der Rechtsbildung zu bestätigen; indessen Anklänge der Art ließen sich auch in der deutschen Rechtsgeschichte auffinden. Man kann im normalen Zustande, der freilich mancherlei Abweichung durch fremde Einflüsse erfahren kann, regelmäßige Altersperioden unterscheiden:

Savignh. 569

Erstens die Kindheit des Volks und Nechts. Das Bewußtsein ist zwar noch unentwickelt, um so lebhafter sind es der Instintt und das Gefühl, und sie sind allgemeiner und gleichmäßiger verbreitet als später. Der Rechtssinn äußert sich nicht in abgezogenen Begriffen, sondern in anschaulichen Formen. Die Rechtssymbole sind mannigsfaltig, formens und farbenreich. Ein poetischer, gestaltender Zug beslebt die Rechtsbildung, die sich voraus als Gewohnheit kundgibt.

Run folgt die Berivde der Jugend (adolescentia). "Bei steigender Cultur sondern sich die verschiedenen Thätigkeiten immer mehr, und was sonst gemeinschaftlich betrieben wurde, fällt jetzt einzelnen Ständen anheim. Als ein solcher abgesonderter Stand erscheinen nunmehr auch die Juristen." Diese sind indessen mehr noch Rechtsefundige als Rechtsgelehrte. Sine geistig bewußte, energische Rechtsehandhabung, die Rechtspraxis entwickelt sich jetzt. Es ist ein schöpferischer aber nicht mehr poetischer, sondern auf das Berständige und Zweckmäßige gerichteter Charakter derselben wahrzunehmen. Die Rechtsbildung ist noch in vollem Saft. Im allgemeinen spricht sie sich in organischen Gesehen, in Edicten der Obrigkeit, in Dessnungen und Weisthümern der Weisen aus dem Bolke aus, das als Umstand lebhaften Antheil nimmt und dessen Billigung noch unentbehrlich ist.

Die Jugendperiode gleitet allmählich in die der vollen Reife (juventus) über. Jett erst erhält die Rechtswiffenschaft ihre vollendete Gestalt. Was rühere Zeiten geschaffen hatten, wird nun vollständig erkannt, und in klaren Säten ausgesprochen. Das System erhält seine Abrundung und seine innere Ordnung. Aber auch die Gesetzebung ist vorzüglich thätig, um zu sichten und aufzuräumen, zu erhalten und zu verbessern.

Später aber läßt im Alter (senectus) die Zeugungsfraft nach und erlischt zulett. Es werden zwar auch da noch neue Gesetze gezgeben, aber mehr äußerliche und willfürliche; die meisten suchen nur das Alte noch so gut es gehen will zu stützen. Die Säfte des Lebens vertrocknen allmählich und ein durrer Formalismus nimmt überhand. Man achtet nicht auf den Geist der Institutionen, der entwichen ist,

sondern nur auf den stehen gebliebenen Buchstaben. Waren die Nechtssformen der Kindheitsperiode poetisch-symbolisch, so sind die des Alters nun abstract und mechanisch. Die Wissenschaft hört ebenso auf und verwandelt sich in eine bloße Gelehrsamkeit, die keine Begriffe zu bestimmen, keine Entwicklung zu erklären versteht, sondern sich begnügt, die Ueberlieferung zu bewahren, Sammlungen zu veranstalten und den hergebrachten Autoritäten zu folgen.

Savignh hat nicht so bestimmt diese ganze Auseinandersolge der Perioden dargelegt, wie wir es hier thun, er hat Vieles nur angebeutet. Uber die obige Aussührung ist nur die Erfüllung des geschichtlichen Gedankens, den Savignh zuerst wieder ausgesprochen hat. Das Werden des Rechts im Entstehen und Vergehen wurde nunmehr dem unveränderlichen Dasein des Rechts, wie die Philosophie es verstand, gegenüber und entgegen gesetzt; und zugleich wurde dieses Werden in seinem organischen Zusammenhang mit dem Wachsthum des Volks erfaßt.

In beiben Gedanken waren sicherlich zwei lange verborgene Wahrscheiten ans Tageslicht gebracht, die auch für die Statsverfassung und für die Politik wichtig genug waren. Der Jrrthum, daß man in jedem Moment durch eine bloße Denkoperation und mit beliebiger Willkür einen Stat einrichten könne, ohne Rücksicht auf seine Geschichte zu nehmen, war nun bloßgelegt und die organische Erkenntniß des States vorbereitet. Das historische Princip hatte überdem die practische Wirfung, daß es mit dem bestehenden Rechte und State insofern versschnte, als es ihn verstehen und als ein Product der Geschichte ehren lehrte, 2 während die naturrechtliche Theorie nur zu leicht in einen unversöhnlichen Conslict gerieth mit der Wirklichkeit.

Sowie aber die hiftorische Auffassung einseitig und absolut gelten will, so schlagen ihre Vorzüge in ebenso erhebliche Fehler um. Ihr Princip ist an sich dem Fortschritt nicht ungünstig, denn ihr Princip

<sup>1</sup> Vorzüglich in der Schrift: Lom Beruf u. f. f. S. 8 fg.

<sup>2</sup> Bgl. die Recension der Schrift von Gönners in der Zeitschr. für gesch. Rechtswiffenschaft I. S. 385.

ift Werben b. h. Entwidlung, Bewegung, Leben, nicht Stillftand. Aber wenn sie ausschließlich rudwärts in die Bergangenheit blickt, fo wird sie ebenso reaction ar, als die naturrechtliche Unsicht, wenn sie ihr vermeintlich ewiges Recht rücksichtslos verwirklichen will, revo-Intionar wird. Die organische Betrachtung ferner von Stat und Recht fann, einseitig verstanden, zu dem Migverständnisse ber sogenannten Naturwüchsigkeit führen, welche die freie That der Individuen ausschließt. Die Geschichte der Bölker darf aber nicht dem Wachsthum ber Pflanzen und nicht einmal dem Wachsthum ber Menschen gleichgestellt werden. Allerdings ift eine Seite berselben ber Altersentwicklung vergleichbar und mit Naturnothwendigkeit beftimmt. Das Bolk ist wirklich ein anderes in seiner ersten Jugend und in seinem reiferen Alter. Aber da es hinwieder aus Einzelmenschen besteht, in benen alle Lebensalter nicht bloß raffenmäßig sondern ebenso und mehr noch individuell dargestellt sind, und auf ein junges Volk alte Individuen, auf ein altes jugendliche Individuen einwirken können, fo tritt ju ber ersten naturnothwendigen Seite ber Volksentwicklung eine zweite — vielleicht ganz andere Seite ber individuellen Arbeit und der freien That hinzu und modificirt ihre Rich: tung und ihren Inhalt. Diese zweite Seite hat die hiftorische Schule zu wenig gewürdigt; 1 und es ift darin eine hauptursache zu finden, weßhalb fie auf bem Gebiete bes Stats und ber Politik nicht ebenso fruchtbar geworden ift, wie auf dem des Privatrechts.

Savignh schreibt die Recht bildende Kraft "dem Bolke" zu, d. h. nicht einer unbestimmten Menge von zufällig zusammentretenden Einzelmenschen, sondern dem Naturganzen, das von einem gemeinsamen Geiste, dem Bolksgeiste beseelt ist. In diesem Sinne spricht er von Bolksindividuen, und meint damit dasselbe, was unsere heutige Nechtssprache vorzugsweise Nation nennt, die durch gemeinsame Sprache, Recht und Sitte, d. h. durch gemeinsamen Geist und Charakter zu einer natürlichen Einheit verbundenen Familien und Individuen.

<sup>&#</sup>x27; Auch Savigny zu wenig, obwohl er selber vor diesem Fehler warnt. System des römischen Rechts. Berlin, 1840. I. S. 31.

"In bem einzelnen Bolk offenbart fich ber allgemeine Menschengeist auf individuelle Weise, und die Erzeugung bes Rechts ist seine gemeinschaftliche That." 1 Indem Dieses Bolk (wir fagen Die Nation) fich in sichtbarer und organischer Erscheinung zusammenfaßt und offenbart, entsteht der Stat. "Der Stat ift die leibliche Gestalt ber geistigen Volksgemeinschaft, seine Erzeugung ift eine Art ber Rechts: erzeugung, ja fie ift die höchste Stufe ber Rechtserzeugung." (Spftem I. S. 22.) Er nennt den Stat auch "die organische Erscheinung bes Bolks." Die große Wahrheit ift barin ausgedrückt, bag ber Stat nicht bloß eine fünftliche Maschine sei, um der Wohlfahrt der Individuen zu dienen, also nicht ein bloges Mittel für unftatliche 3wecke, auch nicht eine bloge Gefellschaft von Ginzelmenschen, sondern ein beseeltes Gesammtwesen. Aber die Begriffe Nation und Volk (als Stat) find darin doch in höherem Grade identificirt, als die Geschichte es rechtfertigt, welche bald von Einer Nation mehrere Staten gründen, bald mehrere Nationen oder deren Bruchtheile von Ginem Bolfe in Ginem State gusammenfaffen läßt.

Mehr als Savignh hat sich Niebuhr mit der Statswissenschaft beschäftigt. Sowohl seine historischen Arbeiten als sein amtlicher Beruf leiteten ihn zum State hin. Seine römische Geschichte ist vorzüglich Entwicklungsgeschichte des römischen Statswesens, seine Borzlesungen über die französische Revolution haben einen politischen Charakter. Als Mitglied des Finanzministeriums, als Gesandter in Rom, als Statsrath war er in die Statspraxis eingeweiht. Ein besonderes politisches Werk hat aber auch er nicht geschrieben.

Barthold Georg Niebuhr<sup>2</sup> war den 27. August 1776 zu Kopenhagen geboren, ein Sohn des orientalischen Reisenden Karsten Niebuhr. Seine erste Erziehung erhielt er aber zu Meldorf im Süddithmarschen, da wurde er für die alten Freiheitskämpse der Dithmarscher Bauern wider den Adel begeistert; diese heimatliche Liebe zu bäuerlicher Volksfreiheit erwärmte sein Herz, als er in der Folge

<sup>&#</sup>x27; Shitem bes römischen Rechts. I, S. 20.

<sup>2</sup> Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr. 3 Bbe. hamburg, 1838-1839.

Niebuhr. 573

Die Kämpfe ber römischen Plebes wider die Patricier beschrieb. Aber eben so tief wurzelten in dem Junglingsgemuthe die entsetlichen Nachrichten von den Gräueln der französischen Revolution, welche in den Jahren 1793 und 1794 nach Melborf und Riel gelangten. Sein gartes Nervenspftem wurde jederzeit in leidenschaftliche Aufregung versett, wenn er jener blutigen Ereignisse gedachte, und immer wieder frisch regte sich in ihm ber heftige Sag ber Revolution. Seine bifto: rischen Studien befreiten wohl den Beift von biefer Ginseitigkeit; es blieb ihm nicht verborgen, daß nicht bloß die Fanatifer der Freiheit und Gleichheit, daß auch die Fanatiker der Religion und der Legitimität folde Gräuel verübt haben. Aber feine Gefühle hielten nicht immer Schritt mit ber Rritif bes Berftandes und reagirten gelegent: lich beftig gegen beffen Leitung. Auf seine Schüler machte jene Liebe zu gesetzlicher Volksfreiheit und dieser Abscheu vor der Revolution ben Eindruck ber Wahrheit und des sittlichen Ernstes und bewirkten baber vielfältige Nacheiferung.

Im Jahr 1806 wurde Niebuhr durch den genialen Minister Stein in den preußischen Statsdienst gezogen, nachdem er vorher in dänischen Diensten sich mit finanziellen und gelehrten Arbeiten beschäftigt und durch einen Ausenthalt in England (1798 bis 1799) auch die Verhältnisse dieses freien States kennen gelernt hatte. Bon da an blieb er dem preußischen State treu, mit dem ihn das surchtbare Unglück von Jena, das unmittelbar nach seinem Sintritte über Preußen kam, enger und sesten verband, als es die Jahre einer ruhisgen Arbeit vermocht hätten. Als Johannes Müller Berlin verließ, übernahm er dessen Stelle als Historiograph und als die Universität Berlin gegründet wurde, arbeitete auch er mit an der geistigen Wiesbergeburt, welche der Befreiung Preußens und Deutschlands von der Fremdherrschaft vorausging. Damals zuerst hielt er seine Borlesungen über die römische Geschichte.

Es war das zunächst eine kühne That der historischen Kritik, welche die Geister befreite. Bisher hatte eine philosophisch-historische Orthodoxie unbestritten in der deutschen Wissenschaft und auf den

Schulen geherrscht und es war die Jugend in einer stumpssinnigen und knechtischen Berehrung der classischen Autoritäten erzogen worden. Da machte er mit dem trivial klingenden aber inhaltschweren Saze: "Man muß die Geschichte als etwas Geschehenes versstehen" den Unterschied klar zwischen Sage und Geschichte, und deckte die mancherlei Bidersprüche zwischen den überlieserten Erzählungen und der Wirklichkeit des Volkslebens auf. Er lehrte die Zeugnisse der Alten besser prüsen und würdigen. Seine Kritik war nicht frivol, nicht bloß verneinend, sie war von sittlichem Ernste und aufrichtiger Wahrheitsliebe beseelt, sie riß nieder, aber nicht um den Schutt zu vermehren, sondern um Raum zu gewinnen für dauerhaftere Bauten. Man kann ihm zuweilen ein Uebermaß von Kühnheit und ein zu rasches Bilden gewagter Hypothesen, aber man kann ihm niemals mit Grund Umwälzungslust und eitle Neuerungssucht vorwerfen.

War der Geist der historischen Kritik gegenüber der Geschichte bes Alterthums erwacht, so konnte er auch an ber altjudischen und der altebriftlichen Geschichte nicht mit geschlossenen Augen vorüber geben. Aber hier fam bei Niebuhr ber wiffenschaftliche Geist mit seinem ängftlichen Gemüth in Widerspruch, den richtig zu lösen ihm doch der freie Muth fehlte. Er las die "heiligen Bücher" absolut fritisch, und äußerte wohl gelegentlich: "So lange man die Bibel nicht ebenso lese, wie jedes andere Buch, werde man nicht zu einem wahrhaften Verftändniß derfelben gelangen." Er spottete zuweilen ber modernen "Muftifer bei benen aufgejudte Gefühle herrschten," und die firchlichen Orthodogen waren ihm zuwider. Aber die Indifferenten mochte er auch nicht leiden und gegen die Freigeister ereiferte er sich: er verehrte "den Mysticismus der Reformatoren," ohne daran Theil zu haben. Bu einer positiven Ansicht über Gott und Welt war er nicht gelangt. In der Angst des Herzens, das mit dem Berftand nicht im Frieden war, tam er sogar zu der abenteuerlichen Erziehungsmethode des blinden Autoritätsglaubens. Er erließ für die Erziehung seines Sohnes Marcus die Borschrift: "Altes und Neues Testament soll er mit buchstäblichem Glauben vernehmen und fester

Glaube an Alles, was mir ungewiß ober verloren ift, von Kindesbeinen an in ihm gehegt werden." (Brief vom 30. April 1817.) Das verlangte berselbe Mann, der nach einer ähnlichen Aeußerung sich nicht enthalten konnte hinzuzufügen; "Bo absolute Freligiosität ist, Orthodoxie gebieten wollen, ist ebenso verderblich, wie das absolute Festhalten der alten Statsformen oder vielmehr ihre Herstellung nach einer Revolution." (Brief vom 15. August 1818.) War denn nicht die buchstabengläubige Erziehung im Hause des gelehrten Kritisers ebenso unnatürlich und ebenso verderblich? Es ist das ein unläugbarer Charakterzug wenn nicht der ganzen historischen Schule, doch vieler Mitglieder derselben: ihre conservativen Intentionen arteten öfter in verderbliche Keaction aus.

Neben der fritischen Wirkung war auch die politische Bedeutung der "römischen Geschichte" nicht gering. Er führte die studirende Jugend ein in die Bersassungsgeschichte des States, dessen Recht und Politist zur Weltherrschaft gelangten, er enthüllte ihnen die Natur der inneren Parteikämpse, er lehrte sie über politische Institutionen und deren Wandlungen nachdenken, er erfüllte sie mit dem Geist republikanischer Tapserkeit und begeisterte sie für die Entsaltung eines freien Bürgerthums. Er wußte sehr wohl, wie bedeutend in unser Zeit das Bürgerthum und der Mittelstand sei und er war stolz darauf, einer der ersten Vertreter derselben in Preußen zu sein. In dieser Gesinnung schlug er die angebotene Erhebung in den Adelsstand aus, er fürchtete, dadurch in Wahrheit erniedrigt zu werden.

Aber auch in dieser politischen Beziehung machten sich dann wieder sein Haß gegen die französische Nevolution, die Furcht vor der Barbarei des Pöbels und eine jener halbwiderwilligen Scheu vor der kirchlichen Autorität ganz analoge Scheu vor der fürstlichen Autorität so heftig geltend, daß er auch hier zuweilen in eine reactionäre Richtung sich hineintreiben und es geschehen ließ, daß sein Strenname mißbraucht wurde, um die Politik der Restauration und der Reaction zu vertheidigen. Ganz schuldloß an den Vorwürfen, welche der deutschen historischen Schule gemacht worden sind, daß sie gegenüber den

Ibeen, die unsere Zeit bewegen, in Vorurtheilen befangen sei und wenn auch nicht mit Absicht den Mächten der Hemmung und des Rückschritts in die Hände arbeite, ist auch Niebuhr nicht. Diese Aengstlichkeit nahm mit dem Alter zu.

Die Befreiungsfriege entriffen ihn wieber ben gelehrten Studien und trieben ihn neuerdings in ben aufgeregten Strom bes politischen Lebens hinein. Im Sahr 1814 schrieb er jene merkwürdige Dentidrift über "Breugens Recht gegen ben fachfifden Sof." Der redliche, sittlich strenge, für das historische Recht forgsam wachende Niebuhr vertheidigte hier die Annerion von Sachsen durch Breuken mit benfelben Gründen, mit welchen in unsern Tagen Cavour die Unnerion der italianischen Fürstenthümer an Biemont verfochten bat. Er leitete bas Recht bazu aus bem Princip der Nationalität ab, bas er nun auf den Stat anwendete, wie es Savigny gleichzeitig auf bas Privatrecht bezog: "Gine Nation hat ein ebenso bestimmtes Leben wie der einzelne Mensch; und das, wodurch jeder Einzelne ihr angehört, gehört zu feinem höhern Dasein. Die Gemeinschaft ber Nationalität ist höher als die Statsberhältnisse, welche die verschiedenen Bölker eines Stammes vereinigen oder trennen. Durch Stammart, Sprache, Sitten, Tradition und Literatur besteht eine Verbrüderung awischen ihnen, die sie von fremden Stämmen scheidet und die Abfonderung, Die fich mit dem Auslande gegen den eignen Stamm berbindet, zur Ruchlosigkeit macht. Sierüber bat zu allen Zeiten einftimmiges Urtheil geherrscht, eben wie in Sinsicht ber Einheit, welche aus bem Glauben entsteht. - Aus biefem Nationalitätsverhältniffe entstehen die Rechte einer Bundesversammlung, oder ihres hauptes, ju ächten, wenn ein einzelner Stat ber Nation untreu und gum Berrather an ihr, im Bundnig mit Fremden, wird. So wenig wie das Recht des Stats, das Recht der höchsten Gewalt, durch einen beschlossenen gesellschaftlichen Vertrag entstanden und begründet ift, sondern aus dem Wesen des Stats und bessen Rothwendigkeit hervorgeht, so wenig ift dieses außere Strafrecht aus Bertragen abzuleiten, sondern aus der Nationalität, welche in gunftigern Zeiten die Niebuhr. 577

Bundesverfassung geboren hat. Sier ist ein jus gentium im eigentlichen Ginn." Und ferner: "Die Zeit verwandelt fich, Reiche entstehen und werden mächtig und die fleinen Gemeinden und Fürstenthümer hören auf Staten zu fein. Denn ein Stat kann nur heißen, mas in sich Selbständigkeit hat, fähig ift, ben Willen zu fassen, sich zu behaupten und fein Recht geltend zu machen; nicht was einen folchen Gedanken gar nicht begen kann, was sich einem fremden Willen anschließen und unterordnen muß und diesen ergreifen, wo er ber eignen Lebensfriftung am gunftiaften icheint. Solche geschützte Gemeinheiten mogen benen, bie in Zeiträumen von Rube in ihnen leben, fehr gemächlich fein, gunftig fogar für Litteratur und Runfte: aber wer nur ihnen angehört, hat kein Laterland und ihm gebricht cs an dem besten, was bas Schicksal zur Ausruftung bes Mannes zu verleiben vermag. Denn nicht nur in der Anechtschaft ist die Sälfte des Mannes geraubt; ohne Stat und unmittelbares Baterland gilt auch ber Befte wenig, durch fie wird auch der Einfältige viel."

Auch die zweite politische Schrift Niebuhrs aus dieser Zeit: Neber geheime Berbindungen im preufischen State und beren Denunciation (Berlin 1815) hat eine liberale Tendenz. Sie ift gegen ben preußischen Inquisitor Schmalz gerichtet und warnt eindringlich vor politischen Ketzerverfolgungen und vor der Unschwärzung unbescholtener Männer. Er vertbeidigt die Eriftenz politischer Parteien gegen die engherzigen Vorurtheile und spricht die Bahrheit aus: "Bolitische Barteien muffen in jedem State ent: stehen, wo Leben und Freiheit ift; benn es ist unmöglich, daß sich lebendige Theilnahme nicht nach den individuellen Verschiedenheiten, in gang entgegengesette Richtungen vertheile." Aber noch verwirft er politische Vereine als ungesetzlich und statsgefährlich, gang vorzüglich aber alle geheimen Berbindungen. Wie Savigny dem Beruf unfrer Zeit für die Gesetzgebung mißtraut, fo hat er auch feinen Glauben an ben Beruf ber Zeit für die Repräsentativverfassung und hat eine Menge Bedenken gegen die constitutionelle Monarchie. Die Unsicherheit und Bangigkeit inmitten der Zerstörung des Alten, das er für unwiederbringlich zerstört erklärt und der vermeintlichen Unfähige keit zu neuen Schöpfungen zittert auch durch diese Streitschrift durch: "Das Zeitalter hat sich im Kriege rüstig gezeigt, aber zum Bilden ist es unfruchtbar und träge und je dringender das Bedürfniß, um so schwerer ist die Abhülfe." Wenn solche Männer so muthlos dachten, wie war es da möglich, eine zeitgemäße Erneuerung des States zu erwarten!

Seit 1816 finden wir Niebuhr als preußischen Gesandten in Rom. Die geistliche Mißregierung des Kirchenstats war ihm klar genug, und er war aufrichtig genug, die Zerstörung der Napoleonischen Herrschaft für ein Unglück Koms zu erklären. Ueberall roch er den Moderdust unheilbar verkommener Zustände.

Auf der andern Seite betrachtete er die Revolutionen von Neapel und von Spanien wieder mit Abscheu und sprach sich heftig gegen "die Nevolutionäre" aus.

Im Jahre 1823 kehrte er nach Deutschland zurück und lebte fortan der Wissenschaft, für die seine Natur doch eher angelegt war als für die politische Prazis. Ganz unvordereitet wurde er von der Pariser Julirevolution (1830) überrascht und erschreckt. Sie brachte ihn aus der Fassung, denn er hatte sest an die Ueberwindung der Revolution geglaubt. Er meinte, nun breche mit der Revolution die Barbarei ein und Europa versinke in die Nohheit der entsesselten Leidenschaften. In solcher sieberhaften Stimmung zog ihm eine leichte Berkältung die tödtliche Krankheit zu. Er starb am 2. Januar 1831.

Ganz auf geschichtlicher Grundlage steht das unvollendet gebliebene Buch von F. C. Dahlmann: Die Politik auf den Grund und das Maß der gegebenen Zustände zurück geführt, dessen erster Band 1835 in Göttingen und wieder 1847 erschienen ist, aber keine Fortsetzung erhalten hat.

Dahlmann, geboren zu Wismar am 17. Mai 1785, war zuerst als Philologe in Kopenhagen aufgetreten und wurde 1813 als außersordentlicher Professor nach Kiel berufen. Zum Secretär der schleswigsholsteinischen Prälaten und Ritterschaft im Jahre 1815 ernannt,

vertheibigte er die hiftorischen Rechte dieser Stände und der deutschen Landschaft wider die dänische Regierung. Es war ein Kampf für urfundliches Necht und herkömmliche Freiheiten gegen den Absolutissmus der modernen Statsgewalt. So wurde Dahlmann früh daran gewöhnt, vor allen Dingen die Begründung des Nechts in der Geschichte zu erkennen, und mit den gelehrten Untersuchungen auch die practische Anwendung zu verbinden. Er hörte sich "gerne den Mann des Wortes und der That nennen."

In Göttingen, wohin er 1829 als ordentlicher Professor ber Statswissenschaften berufen wurde, schrieb er seine Geschichte ber englischen und ber französischen Revolution (1843 und 1845), in der Abficht, den politischen Geist der deutschen Nation durch die Bergegenwärtigung ber mächtigen und furchtbaren Erlebniffe in England und Frankreich zu bilden. Gben ba verfaßte er auch sein statswissenschaftliches hauptwerf: Die Politif, welches einen großen und nach: haltigen Einfluß vorzüglich auf höher gebildete Kreise und auf die hiftorische Fortbildung der deutschen Statswiffenschaft geübt hat. Wir können aber bie achtungsvolle und bankbare Aufnahme, welche bieses Buch gerade bei wiffenschaftlich gebildeten Männern gefunden und auch verdient hat, weder dem Reichthum an historischen Ueberblicken noch der Neuheit und der logischen Klarheit der ausgesprochenen Ideen auschreiben, benn bas beigebrachte historische Material ist eber durftig als reich zu nennen, es ist fast nur die englische Verfassungsgeschichte und selbst diese nur sehr lückenhaft benutt; die logische Unlage des Buches aber ift nicht geeignet, ben Organismus bes State übersichtlich darzustellen. Die vorgetragenen statsrechtlichen Ideen erheben sich zwar an einzelnen Stellen zu bem Größten und herrlichsten, was jemals über ben Stat gedacht worden ift, aber an manchen andern Stellen erscheinen fie, selbst wenn man fie mit den Berken der ab: stract naturrechtlichen Schule vergleicht, dunn und nebelhaft. Wir sehen das hauptverdienst des Buchs theils in der historischen Methode, welche die Statsideen nicht, wie die meisten es damals noch thaten, aus abstracten Ariomen herleitete, jondern in der Berkörperung historischer Staten aufzeigte, theils in dem fittlichen Ernst, mit welchem er die festen und ehrwürdigen Formen der Rechtsordnung mit den Bedürsnissen und Regungen der Volksfreiheit in Harmonie zu bringen sich bemühte, theils in dem Adel seiner Grundgedanken. In dem Styl ist etwas Markvolles, was auf Charakter hindeutet, und etwas Gedrungenes, woraus wir auf Energie schließen. Die Achtung davor hilft uns über eine gewisse Starrheit und zuweilen Geschraubtheit in den Formen hinweg, welche wir ohne jene Eindrücke kaum ertragen könnten.

Die Politik verfteht er im Sinne ber Alten als Statelehre überhaupt; er unterscheidet nicht die beiden Geiten bes Stats, Staterecht und Politif. Den Stat betrachtet er als "eine ursprüngliche Ordnung, nicht als eine Erfindung weder ber Roth noch ber Aunft." In ber Familie ficht er ben Reim bes State. "Die Urfamilie ift Urftat; jebe Familie, unabhängig bargestellt, ift Stat." (3) Aber fpater unter: icheiden fich Familie, Bolf und Stat. Unter Bolf verfteht er bie Stammverwandtichaft, was wir Nation beigen, und macht aufmertfam, daß die Geschichte weber jede Ration ju einem State werden laffe, noch den gewordenen Stat unvermischt bewahre. Der Stat ift also "etwas anderes geworden, als blog die Form bes Bolfes." (6) "Die übermächtige weltliche Ordnung, welche ben Menschen in ein Bolt fest, indem fie ibn in einer Familie geboren werden läßt, nimmt ihre Macht nicht aus fich selber und hat ihren letten Zweck nicht in fich. Gie bient vielmehr einer höher ftebenden Ordnung, welche jedem einzelnen State und allen Staten mit einander überlegen ift. Bir glauben an ein großes gemeinsames Werk ber Menfcheit, zu welchem das einzelne Statenleben nur die Vorarbeiten liefert, an eine auch äußerliche Bollendung der menschlichen Dinge am Ende ber Geschichte. Nichts auf der Erde steht der göttlichen Ordnung so nabe als die Statsordnung." (8. 9.)

Er verwirft jede Darstellung des States, welche sich der historischen Grundlagen entäußert: "Der Jbealist, zeit: und ortlos hinstellend, was den guten Stat bedeuten soll, löset Räthsel, die er sich selber

aufgegeben hat. Die Politik muß, um lehrreich ju fein, ihre Aufgaben nicht wählen, sondern embfangen, wie fie im Drange von Raum und Zeit hervorgeben aus jener tiefen Verschlingung der gefunden Rräfte ber Menschheit mit allem bem frankhaften Wefen, welches in ber physischen Welt Uebel, in ber moralischen Boses beißt." (12.) Aber so entschieden er an der geschichtlichen Grundlage festhält, so weiß er boch, daß die Geschichte in der Bewegung begriffen ift, und will nicht den Arebsgang geben, aus der Gegenwart in die Bergangenheit gurudt: "Weil die Menschheit in jedem Zeitalter neue Buftande gebiert, fo läßt fich fein Stat grundfest barftellen, außer mit ben Mitteln und unter ben Bedingungen irgend eines Zeitalters, außer gebunden an die Berbältniffe irgent einer unmittelbaren Gegenwart. Daber brangt alle Wandlung von Statssachen im Leben und in ber Lehre zur Sistorie bin." (15.) "Für die Statsfragen ber Gegenwart wird die Philosophie nicht viel mehr thun können als die Sauptsache, daß sie Sittlichkeit und Recht in einem viel höheren Dasein, als bem menschlichen, zu begründen fortfährt. Der Politik bleibt die würdige Aufgabe, mit einem durch die Bergleichung der Zeitalter gestärkten Blicke die nothwendigen Neubildungen von den Neuerungen zu unterscheiden, welche unerfättlich sei's der Muthwille, sei's der Unmuth, erfinnt." (237.)

In seiner politischen Gesinnung weiß sich Dahlmann vorzüglich als Bertreter des gebildeten Mittelstandes (des dritten Standes) und als Berehrer der constitutionellen Monarchie. "Fast überall bildet ein weit verbreiteter, stets an Gleichartigkeit wachsender Mittelstand den Kern der Bevölkerung, er hat das Wissen der alten Geistlichkeit, das Bermögen des alten Adels zugleich mit seinen Waffen in sich aufgenommen. Ihn hat jede Regierung vornehmlich zu beachten, denn in ihm ruht gegenwärtig der Schwerpunkt des States, der ganze Körper folgt seiner Bewegung. Will dieser Mittelstand sich als Masse geltend machen, so hat er die Macht, die ein jeder hat, sich selber umzubringen, sich in einen bildungs und verwögenslosen Böbel zu verwandeln. Strebt er einseitig nach schützenden Einrichtungen, so

mögen seine Mitglieder bedenken, daß nichts schützt, als was über uns steht, als was feststeht, erhaben über ben wechselnden Willen der Einzelnen, als was zugleich beschränkt." (237.)

Die constitutionelle Monarchie faßt er aber insofern anders als Die Franzosen auf, als er auch hier mehr von historischen als von abstracten Voraussetzungen ausgeht und mehr die sittlichen Momente als die principiellen Grundsätze hervorhebt. "Chemals war die Meis nung, die allgemeine Berfassung durfe nur insoweit wirken, als die besonderen Richte ber Stände feinen Cintrag badurch litten. Sett liegt in der Bahn des Lebens die Ueberzeugung, daß vor Allem die Ordnung ber Gesammtheit mit Ginsicht und Gerechtigkeit zu erftreben fei; das Ginzelne foll, jo zu fagen, fein Dafein rechtfertigen burch feine thätige Stellung im Gangen. — Aber nicht die mechanische nach Willfür wechselnde Ginheit ift bas Ziel, es gilt ein ftetig einheitliches Leben für die Mannigfaltigkeit freier Volksentwicklung in diese Bebundenheit ber Statsordnung einzuführen. Darum fann die Zukunft Europas feine Berherrlichung bes unumschränkten Königthums fein, aber sie ift, wenn stetige Entwicklung gelingen soll, geknüpft an ben Bestand nicht bloß, sondern an die Macht der erblichen Königthümer." (141.) "Dieselbe Macht ber Geschichte, welche überall dahin, wo früher Dienste standen, das Geld gesetzt hat, welche an die Stelle der überlieferten Sitte die Grunde magente Ginficht gesetzt bat, und eine öffentliche Meinung an die Stelle der Standesmeinung - eben sie ift es, welche die alten Landstände gusammenruden beißt zu einer Polfsvertretung, welche allgemein verbindliche Gesetze und Geld: abgaben bewilligt, alle Regierungsrechte aber, der Stände und der Einzelnen, an ben beffer erkannten Stat gurudftellt." (142.)

Die seste liberal: conservative Gesinnung Dahlmanns hatte ihm das Vertrauen des Herzogs von Cambridge verschafft und an der Ausarbeitung der hannoverschen Verfassung von 1833 hatte er einen großen Untheil. Um so bitterer war sein Schmerz, als er den Umsturz dieser Verfassung durch das Patent des Königs Ernst August von 1837 erlebte. Sein sittliches und sein Nechtsgefühl war bis auf

ben Grund verlett. Er ichrieb bamals in der claffischen Schrift: Bur Berftandigung S. 30: "Schweigend ber Berftorung aller menfchlichen Ordnung zuzusehen, nur zu beten und zu seufzen, wo noch gesetzliche Mittel bleiben, oder zu fagen, wie ein Beamter des Landes: "Ich unterschreibe Alles, hunde sind wir ja body!" halte ich des Mannes, bes Chriften für unwürdig. Ich fampfe für den unfterblichen König, für den gesetmäßigen Willen ber Regierung, wenn ich mit den Waffen bes Gesetzes das befämpfe, was in der Verleitung des Augenblicks ber fterbliche König im Widerspruch mit den bestehenden Gesetzen beginnt. Ich kann feine Revolution hervorbringen und wenn ich es fonnte, thate ich's nicht; allein ich fann ein Zeugniß fur Wahrheit und Recht ablegen gegen ein Spftem ber Luge und Gewaltthätigkeit, und so thu' ich." In Folge seines Widerstandes wurde er, einer ber berühmten Göttinger Sieben, aus feiner Professur verdrängt und aus bem Lande Sannover weggetrieben. Er ging nun nach Jena und arbeitete ba seine Geschichte Dänemarks aus. Im Jahr 1842 erhielt er einen Ruf nach Bonn und fand hier wieder eine größere Wirk: famfeit.

Indessen die Statswissenschaft erhielt durch ihn keine weitere Förderung. Mehr versuchte er seine Kraft in der politischen Praxis. Die Bewegung des Jahres 1848 brachte ihn in die Höhe. Als preußischer Bertrauensmann bei der Bundesversammlung und als Mitglied der deutschen Nationalversammlung in Franksurt führte er eine gewichtige Stimme. Indessen entsprachen seine Kräfte nicht der ungeheuren Schwierigkeit der Aufgabe. Er war nicht der Mann, um in einer Revolution den Stat neu zu formen. Er stützte sich dabei vornehmlich auf die Meinung des dritten Standes, und übersah aus der einen Seite die Macht der Fürsten und ihrer Regierungen, und auf der andern Seite die großen Volksmassen, mit denen er keinen Rapport hatte noch suchte. Seine Haltung und Wirksamseit war doctrinär. In einem normalen Parlament konnte er eine bedeutende Stellung mit Chren behaupten, zum leitenden Statsmann in kritischer Zeit fehlte ihm Vieles.

Dablmann erhielt frater an Georg Wait einen ihm ebenbürtigen und geistig verwandten Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Göttingen. Das neue Buch von Wait: Grundzuge ber Bo: litif (Riel 1862), ift von demfelben fittlichen Beift erfüllt, und ruht auf berjelben geschichtlichen Grundansicht. Aber man wird es gewahr, daß die gewaltige Erschütterung bes Jahres 1848 und die seitherigen Rämpfe für nationale Freiheit und Berfassungerecht zwischen ben beiden Büchern in der Mitte liegen. Das politische Bewußtsein ift feither nüchterner und flarer, bas Urtheil umfichtiger und besonnener und der Bille fraftiger und fester geworden. Dieses Bachsthum ift augenscheinlich auch bem Buche von Wait zu Gute gekommen. Dablmann hatte noch die Nation auf die constitutionelle Monarchie, mit Beachtung des englischen Borbilde, als bas Streben einer ungewiffen Zufunft aufmerkfam gemacht. Wait betrachtet nun die Repräsentativverfassung als selbstverständlich und sucht diefelbe sicherer auszubauen und in ihren Grundzügen vielseitiger barzustellen. In sechs Abschnitten, vom Wesen, von den Gliedern, von ben Formen, von den Organen, von den Mitteln und Dienern, vom Leben des States spricht er eine Angahl Sätze aus, die freilich noch ber Begründung, Erflärung und Ausführung vielfältig bedürfen.

Seine Methode erinnert sehr an die Werke der historischen Juristenschule. Mit ber ethischen Richtung verbindet sich die historische Kenntniß und Neigung. Aber obwohl die speculative Statslehre mit Mißtrauen, um nicht zu sagen mit Geringschätzung betrachtet und möglichst ignorirt wird, so werden doch viele Sätze als Grundgedanken ausgesprochen, welche nicht aus der Geschichte der einzelnen Staten begründet werden können, sondern nur von der philosophischen Anschauung der Menschennatur ihr Licht empsangen. So sagt er vom Wesen des Stats: "Der Stat ist die Institution zur Verwirklichung der sittlichen Lebensausgaben der Menschen, insosern diese in dem Zusammenleben nach Böltern erfolgt. Der Stat ist fein natürlicher, er ist ein ethischer Organismus. Aus der Familie entwickelt sich auch der Stat; er entsteht, so wie die Familie sich zum Volk erweitert; er

Waik. 585

ist die Ordnung, welche dann in diesem waltet. Der Stat ist so die Organisation des Bolks. Doch fallen in der Geschichte Stat und Bolk nicht immer, nicht regelmäßig zusammen. Beide, Bolk und Stat, sind der Geschichte übergeben; sühren ihre Wege manchmal auseinander, doch haben sie ein natürliches Streben, sich zu begegnen. Die Frage nach der Bolksommenheit des Stats ist nur in dem Zusammenhang des geschichtlichen Lebens zu beantworten. Sin an sich bester oder vollkommener Stat kann nicht gedacht werden."

Die Dablmann, jo versteht auch Bait die Politif gang allgemein als "bie Lehre vom Stat," und mijcht ftatsrechtliche Institute mit politischen Bedanken, ohne irgend bie beiden Seiten bes Stats, feine ruhende Ordnung (Statsrecht) und fein bewegtes Leben (Bolitif) ju unterscheiden. Die moderne Staiswiffenschaft bat aber biefer Unterscheidung einen großen Theil ihrer Fortichritte ju verdanken, und bie Mijdung muß daber als ein Rudfall in die frühere Unflarheit bezeichnet werden. Wait wurde zu derselben vielleicht dadurch verleitet, daß er meinte, ben Stat wesentlich als eine sittliche Institution er: flären zu können. Man braucht Macchiavelli nicht beizustimmen, wenn er bie Politif völlig logreißt von tem Zusammenhang mit ber fittlichen Weltordnung und für unabhängig erflärt von bem Recht, und fann bennoch ber Meinung fein, bag Macchiavelli fich ein Ber: dienst um die Statswissenschaft erworben habe, indem er ihre Eigen: thumlichfeit und Celbstandigfeit den Moralibitemen gegenüber begrundet. Wenn in ber Politif bas sittliche Moment ausschließlich ober bornehmlich beachtet wird, jo werben bie eigentlichen Statsauf: gaben vernachtäffigt. Die Politik barf freilich nicht unsittlich fein, aber die Sittlichfeit allein bestimmt fie nicht und erflart fie nicht.

Ein besonderes Interesse gewähren einzelne Aussührungen des Buchs, wie insbesondere die über das Wesen des Bundesstats und über die Statsformen. Die Umgestaltung des nordamerikanischen Statenbundes von 1776 in den Bundesstat von 1785 und des schweizerischen Statenlundes von 1815 in den Bundesstat von 1848, sowie die deutschen Verfassungskämpfe gaben zu jener Untersuchung

Unlag und Stoff ber. Bait erflart ben Statenbund als einen Berband von Staten ju Erfüllung gemeinfamer Aufgaben, eine ftatliche Genoffenschaft, in welcher die Einzelstaten fortwährend ihre völkerrechtliche Persönlichkeit behaupten und geltend machen, und nur in gewiffen Gemeinintereffen gusammen wirken. Der Umfang ber gemeinsamen Angelegenheiten fann enger begrenzt ober weiter gezogen werden. Die Leitung berselben kann verschieden sein, nur daß jeder Stat als folder an der Entscheidung Theil hat. Das regelmäßige Organ ift eine Gefandtenconferenz, Tagfatung; und die Hegemonie eines Ginzelstats, Bororts, ift eine statenbundliche Ginrichtung. Der Bundesftat bagegen, von tem lebensmäßigen Statenreich ebenfo verschieden, wie von tem Statenbunde, ift sowohl im Gangen als im Einzelnen wirklicher Stat, d. h. Organisation bes Bolkes. Er theilt nicht die Gewalt und veräußert fie nicht; er unterscheidet nur die Aufgaben und weist die einen gemeinsamen nationalen dem Bejammtstat, die andern besondern den Ginzelftaten zu. Beide find als Staten organisirt, beide haben eine ihnen eigene (fouverane) Besetgebung, Regierung, Gericht. In dem Bereich ber einzelstatlichen Interessen ift ber Einzelstat nicht minder selbständig und unabhängig als in dem Bereich ber gemeinsamen Nationalintereffen ber Gefammt: stat. Nur der Umfang, nicht der Inhalt und nicht das Recht der Souveranetat wird getheilt. Daber durfen bas Bundeshaupt und bie Bundesregierung nicht abhängig sein von den Ginzelftaten, und die Bundesversammlung muß eine Repräsentation des Gefammtvolkes fein in Bolfshaus und Statenhaus.

Für die Unterscheidung der Statsformen erklärt er die Aristotelische Ansicht, daß die Natur des Haupts entscheite, als bloß secundär, und fordert, daß vorerst auf das Verhältniß des Volks zur Gewalt gesehen werde. In diesem Sinne unterscheidet er dann die Republik, in der das Volk selbst die Statsgewalt übt, oder durch Beaustragte üben läßt; die Theokratie, welche die Statsgewalt auf ein höheres Wesen, auf Gott, zurüdführt und das Königthum, wenn die Statsgewalt einem Sinzelnen selbständig, aus eigenem Acchte, zusteht. Gneist. 587

Jede von diesen Arten, meint er, könne bann wieder monarchisch, aristokratisch oder demokratisch in ihrem Haupte organisirt sein. Waitz geht dabei von dem Gedanken aus, daß der Ursprung der Gewalt, die Ableitung derselben, entscheidend sei für die Art der Statssormen, eine Annahme, die vor der Geschichte nicht bestätigt wird.

Bon den bisher genannten Vertretern der hiftorischen Richtung unterscheidet sich ber neueste Repräsentant berselben in Deutschland, Rudolf Gneift, Professor an der Universität Berlin und Mitglied bes preußischen Abgeordnetenhauses, in mehrfacher Beziehung. Er gehört einer jungern Generation an, welche ben Streit ber hiftorischen und ber philosophischen Methode als einen gurudgelegten Standpunkt betrachtet. Gein statswissenschaftlidjes Sauptwerf: Das heutige englische Verfassungs: und Berwaltungsrecht in zwei Banben und einem Beilageband (Berlin 1857-63, 2. Aufl. 1866-67) behandelt zunächst nur das positive öffentliche Recht eines bestimmten Stats, nicht die allgemeine Statelebre. Insofern liegt es größtentheils außerhalb des Bereichs einer Geschichte ter allgemeinen Statswiffenichaft. Aber für die moderne Statenbildung und Statslehre ift bie englische Berfassung von jo eminenter Wichtigkeit, und Gneift hat die: felbe so grundlich untersucht, so vielseitig beleuchtet, er hat so allgemein bedeutende Lehren baraus gezogen, daß fein Werk nicht ohne erheblichen Einflug bleiben fann auf Die Behandlung bes allgemeinen Statsrechts und daher auch in unferm Ueberblid erwähnt werden muß.

Es ift ein hauptverdienst des Gneistschen Werkes, daß es den geschichtlichen Unterbau des englischen Parlaments, die Verfassung der englischen Corporationen sorgfältiger darstellt, als es disher bekannt war. In England sind die Corporationen in historischer Continuität die Vildungsformen des öffentlichen Nechts, in welchen zuerst der Abel die Reichsstandschaft, dann die Gentry die parlamentarische Verfassung, dann auch die neuen Mittelstände ihren Antheil am State gewinnen. Die ganze englische Verfassung ist wesentlich ein Uggregat von Corporationen. (I, S. 653.) Diese Verbände der Grafschaften, der Städte und Ortschaften einigen verschiedene Verusse und Vildungs-

classen, und befriedigen damit den verderblichen Ständekampf bes Continents. In ihnen ist auch der Sitz des englischen Selfgovernment, an ihrer Spitze steht die durch Vermögen und Bildung einflußreiche, in der Uebung öffentlicher Pflichten geübte Gentry. Der solide Bau des Gerichtswesens und der von den Friedensrichtern gehandhabten Polizei macht es möglich, daß die Parteiregierung nicht in Unterbrückung ausarte.

Im Gangen bat die Darstellung von Gneift einen conservativen Charafter, aber conservativ im guten Sinne bes Worts. Bei jeder Belegenheit bebt er das Bedürfniß einer festen Rechtsordnung berbor, und vertraut tabei mehr ben geschichtlichen Bedingungen berselben, als den idealen Anforderungen; er fiebt in der unantaftbaren Krongewalt das wahre Centrum bes Stats, die formelle Ginigung und Beiligung der Rechtsordnung, eine unentbebrliche Abwehr bes Parteiübermuths; er nennt bas Dberhaus "ben erblichen Statsrath bes Rönigs, eine nothwendige Schranke gegen Uebergriffe ber wechselnden Majorität, und - wenn man von einigen Ausnahmen absehe auch den wirklichen Sort der Verfassung;" in dem Zusammenhang mit ben corporativen Verbanden, in denen Besit, Bildung, politische Pflichtübung vorzugsweise ober ausschlieflich geneigt find, erkennt er die gefunden Burgeln ber großen Bedeutung bes Unterhauses; ber Erneuerung des Statsraths (privy council) redet er im Intereffe gediegener Statsleitung und gur Beschränkung ber Parteiherrschaft das Wort; die Regierung nach Gefet, nicht nach Willfür, und die Unterordnung auch ber Corporationen unter bas Statsgesetz erklärt er für die nothwendige Voraussetzung des modernen Stats. Vor nichts warnt er eindringlicher, als vor ber unseligen Scheidung ber politischen Rechte und der politischen Bflichten. Er erklärt "die Entwöhnung ber höheren Stände von den perfönlichen Laften des Stats: weiens" als ben Grund ihres politischen Verfalls auf bem Continent; und die Gewöhnung der höheren Stände in England an perfonliche Umtspflichten in Verbindung mit gleichmäßiger Bewöhnung aller Claffen an die Steuerpflicht als die Grundlage ber Berrichaft ber

Gneift. 589

Gentry. "Selfgovernment beißt in England die Verwaltung der Kreise und Ortsgemeinden nach den Gesetzen des Landes durch Ehrensämter der höheren und Mittelstände mittels Communalgrundsteuern." (II, S. 828 und oft wiederholt.)

Eine bloge Nachbildung ber englischen Berfassung erscheint ihm übrigens weber möglich noch rathlich. Er hat fein Bertrauen zu blogen Parlamentsformen, und ift ber Meinung, Deutschland burfe weder dem englischen noch dem französischen Beispiel folgen, zumal es "in der geiftigen, sittlichen und wirthschaftlichen Entwicklung ber Maffen des Bolks sowohl England als Frankreich überlegen" fei. Alber er polemisirt gern gegen die rationalistische Statslehre, porzüg: lich der französischen constitutionellen Schule, und neigt sich doch den corporativen Brundgedanken ber englischen Berfaffung mit Borliebe gu. Die "Ideen" schätzt er gering, die "Institutionen" über Alles. Beradezu verhaßt ist ihm die faufmännische Borftellung vom State als einer bloßen Actiengesellschaft. Er fürchtet, daß diese Unsicht auch in England, feit ber Reformbill, eine gefährliche Berbreitung erlangt habe, und obwohl er die Rechtmäßigkeit und die Maghaltung der Reformbill anerkennt, und ausdrücklich auf die ebenso nothwendige als wohlthätige Folge berselben, die erhöhte Fürsorge für die arbeitenben Classen, hinweist, so erachtet er bennoch "eine Zersetzung ber englischen Berfassung" als eine bochst bedenkliche Folge dieser Reform. Als Symptome Diefer Bersetzung gablt er auf: Die veränderte Stellung bes Ministerraths, bessen gesteigerte Gewalt schwerlich die alte Abhängigkeit von den Parlamentsmajoritäten ertrage, die veränderte Stellung des Unterhauses, welches seit der zunehmenden Soldbeamtung zum Theil ben alten Zusammenhang mit der verwaltenden Gentrh verliere, die Zersetzung der historischen Parteien und ihre Um: wandlung in Brincipien: und etwa noch Interessenparteien, die wachsende Unftetigkeit der Wahlkörper, den wachsenden Einfluß der öffentlichen Meinung und der Tagespresse. Er meint fogar, die Rettung könne auch in England nur von einem königlichen: Sch will, fommen.

Ich zweisle, daß diese düstere Ansicht mit den Thatsachen übereinstimme. Wenn auch von der sogenannten Manchesterpartei und vor manchen neuern englischen Schriftstellern der Stat wie eine Actiensgesellschaft betrachtet und zuweilen wie eine mit Geldbeiträgen erkaufte Maschine, um den Privatpersonen möglichst viele Genüsse zu sichern, behandelt wird, so ist doch nicht wegzuläugnen, daß die englische Gesetzgebung seit der Reformbill zur Beseitigung zahlreicher Mißbräuche jeder Art, zur Ueberwindung der Barbarci, zur Entwicklung der persönlichen und bürgerlichen Freiheit mehr als in irgend einer andern Periode der englischen Geschichte geleistet hat, und daß in dieser Zeit die Statsehre und die Statsmacht daneben in voller Kraft erhalten worden sind.

Wenn die Frangosen, im Bewußtsein ihrer klaren Logik, geneigt find, die mannigfaltigen hiftorischen Bedingungen bes gegenwärtigen Stats zu migachten und einer abstracten Statsidee nachzugehen, fo find die Engländer von Saufe aus zu der entgegengesetzten Ginseitig= feit geneigt, b. i. die modernen logischen Ideen zu wenig und die geschichtlichen Institutionen zu hoch zu schäten. Indem sie in neuerer Zeit anfangen, fritischer zu verfahren, die Berwaltung nach Zwed: mäßigkeitsgrunden einzurichten, der Strömung der öffentlichen Meinung freien Lauf zu verschaffen, überall das Licht der Presse leuchten zu lassen, nach Principien auch die Parteien zu unterscheiden, so folgen fie in allen diesen Dingen nur ber geistigen Bewegung bes neunzehnten Sahrhunderts und der Entwicklung des modernen Stats, ber die Corporationen erträgt und ihnen Freiheit verstattet, aber der im Grunde doch nicht mehr wie der mittelalterliche Stat auf Corporationen ruht, und der vor allen Dingen seiner selbst bewußt werden, nicht instinctiv fortwachsen will.

## Achtzehntes Capitel.

Bermittlungsversuche. Ancillon und Radowit. Carl Salomo Zachariä. Schmitthenner. Schleiermacher.

Wir fassen in dieser Gruppe von Statsgelehrten eine Anzahl Männer zusammen, von sehr verschiedenem Werthe und von mancherlei oft ganz entgegengesetzten Grundansichten und Tendenzen, die aber das mit einander gemein haben, daß sie alle mehr oder weniger glückliche Versuche machen, den alten Streit in der Wissenschaft und im Leben versöhnend auszugleichen. Ancillon und Nadowitz nehmen einen romantischen, Carl Salomo Zachariä nimmt einen eklektischen Standpunkt ein, Schmitthenner versucht es, die philosophische mit der historischen Methode zu verbinden, Schleiermacher den Gegensatz dialektisch zu überwinden.

Ancillon und Radowit haben beide durch ihre persönliche Beziehung zu dem preußischen Königshause, und als preußische Statszmänner auch einen großen practischen Einfluß ausgeübt. Ihre zu ihrer Zeit viel gelesenen Schriften dienten dazu, ihre politische Haltung zu begründen und zu illustriren. Sie sind beide geistreich und formzewandt, sie verstehen die Kunst, allgemeine Ideen in flaren und kurzen Sähen verständlich auszuprägen und zumal in den höheren Classen in Umlauf zu sehen. Der historischen und philosophischen Bildung ihres Zeitalters sind beide mächtig. Sie gehören beide insofern der romantischen Richtung an, als ihre Ideale eine halb religiöse, halb mittelalterliche und dhnastische Stimmung und Färbung haben und boch wieder sind sie frei von jenem Fanatismus, dem wir bei Haller, Ab. Müller und Görres begegnet sind. Sie wollen zugleich dem mozdernen Leben dienen und an der Umbildung des neuen States Theil nehmen.

Ancillon ift weicher, schmiegsamer, gemäßigter als Radowitz. Dieser ift härter, vielseitiger, schroffer als jener. Der eine ist Protestant und daher geneigter, dem Stat sein Recht zu gewähren. Dieser

ist ein gläubiger Katholik und darauf bedacht, seine Kirche und ben Stat zu versöhnen. Zu einer durchgebildeten neuen Statslehre hat es keiner von beiden gebracht. Die aphoristische Form einzelner Betrachtungen über den Stat und statliche Dinge wird von beiden vorgezogen. Sie haben Bausteine geliefert zum Bau der Statswissenschaft, aber kein Gebäude aufgeführt.

In Friedrich Ancillon (geb. zu Berlin 30. April 1766, reformirter Prediger für die frangofische Gemeinde zu Berlin, seit 1806 Erzieher ber königlichen Bringen, Mitglied der Akademie, zulett Minister bes Meußern seit 1831, ftarb 19. April 1837) tritt die Tenden; gur Bermittlung am deutlichsten hervor. Seine Schrift Ueber Souveränetät und Statsverfassungen (Berlin 1816) hat bereits diesen Charafter. Er wendet sich gegen die Rousseau'sche Volkssouveränetät mit ber Bemerkung, "daß ein Bolf vor ber Souveranetät gar nicht eristiren fonne," und behauptet, die Souveranetät sei fur bas Bolt, nicht durch bas Bolt geschaffen. Er erklärt fie als "bie gesetsgebende Gewalt," Die erst im Stat zur Berwirklichung fomme, nicht dem State voraus gebe. Aber er will doch ebenso wenig die Saller'iche Theorie gutheißen. "Der Stat existirt nicht, bevor das Bolf existirt, fondern der Stat und das Bolf bilden und entwickeln fich mit einander, so daß man den einen ohne das andere nicht begreifen fann." (S. 17.) Indeffen, ftatt diefen modernen Gedanken festzuhalten, läßt er sich wieder verleiten, dem modernen Bolfe die mittelalterlich ftandischen Institutionen aufzupfropfen.

Die große Macht des Zeitgeistes läugnet er nicht, aber er behauptet, die Vernunft musse den Zeitgeist vor ihren Richterstuhl ziehen und setzt auf den Stuhl der Vernunft "die Regierung." Er betrachtet die Revolution nun als überwunden und hofft, daß es den Regierungen gelingen werde, ein Zeitalter herbeizuführen, in welchem die Vernunft, die Freiheit und die Religion gemeinsam herrschen.

In der zweiten Schrift: Ueber die Statswissenschaft (Berlin 1820) spricht er aus, daß der Statsmann, welcher nur das Alte erhalten wolle, ebenso fruchtlos arbeite, wie der Statsmann verloren sei, welcher die Forderungen der Vergangenheit an die Gegenwart verkenne. "Die Nothwendigkeit und die Freiheit theilen sich in das Gebiet der menschlichen Gesellschaft. Auf ihrem Antagonismus beruht das Leben des Stats, wie das Leben der Einzelnen." (XIV.)

Er nähert sich Kant, indem er den Zweck des Stats lediglich in dem "Schutz der Freiheit durch gesetzmäßigen Zwang" sieht; die politische Freiheit ist ihm nur ein Mittel zum Schutz der bürgerlichen Freiheit. Aber dann bietet er der historischen Schule wieder die Hand, indem er von dem jeweiligen Entwicklungsproces des States in seiner geschichtlichen Sinheit Alles abhängig macht.

Er erklärt sich für einen Freund der Nepräsentativversassung, aber nicht im Sinne von Sièhes, nicht nach Areal und Bolkszahl. Er will vor allen Dingen Interessenvertretung, aber erkennt thatsächlich nur das Eigenthum als Grundlage des Wahlrechts an, und läßt die geistigen Interessen unvertreten, wenn sie nicht im Schutz des Eigenthums — gleichsam in dessen Befolge — sich Zutritt verschaffen. Die Vertretung des Grundeigenthums, zumal des großen, soll vorzüglich die Kräfte der Erhaltung, die Vertretung des bewegslichen Vermögens die Kräfte der Bewegung darstellen.

Ebenfalls noch in die Restaurationsperiode fällt das Werk: Zur Bermittlung der Extreme in den Meinungen. 2 Bde. (Berlin 1828. 2. Aust. 1838.) Da stellt er geradezu die entgegengesetzten Meinungen, z. B. über den Charakter des jezigen Zeitalters, über die öffentliche Meinung, die Presse, die Perfectibilität der Gesellschaft, die Revolution u. s. f. einander vorerst entgegen und sucht sie durch die entgegengesetzte Beleuchtung zu ermäßigen und zu versöhnen.

Joseph Maria von Radowitz, geb. den 6. Febr. 1797, der Sohn eines katholischen Baters und einer protestantischen Mutter, wendete sich schon als Knabe, trotz der anfänglich protestantischen

<sup>&#</sup>x27;Anbere statswissenschaftliche Schriften sind: Nouveaux Essais de politique et de philosophie. 2 Bde. Paris et Berlin, 1824. Ueber ben Geist ber Statsversassungen und deren Einfluß auf die Gesetzgebung. Berlin, 1825.

Erziehung und Umgebung der streng-katholischen Richtung zu, der er bis zum Tode treu blieb. Auf französischen und westphälischen Schulen, insbesondere auch auf der polytechnischen Schule zu Paris erhielt er eine mathematisch-militärische Ausbildung, wurde Officier zuerst in föniglich westphälischen, dann — nach dem Fall Napoleons — in furhefsischen Diensten, die er in Folge des Zerwürfnisses zwischen dem Rurfürsten und seiner Gemalin 1823 verließ, um in Berlin eine ein: flufreichere Stellung in der Artillerie anzutreten. Da wurde er bald ber Freund des Kronpringen, und durch seine Beirath mit einer Gräfin Bog in den Rreis der in Breugen mächtigen Hofaristokratie aufgenom: men. An dem "Politischen Wochenblatt" (1831-1837), welches damals den Principienkampf "wider die Revolution" führte, betheiligte er sich. Das büreaukratische Beamtenregiment war vorzüglich die Zielscheibe seiner polemischen Artikel. Nach der Thronbesteigung des Königs Friedrich Wilhelm IV. stieg er rasch empor und erhielt als Vertrauter bes Königs eine Reihe von Missionen. Im Sahr 1846 ichrieb er die Gefpräche über Stat und Rirche, welche ber preußischen Verfassungsreform von 1847 vorarbeiteten. Den Standpunkt bes absoluten königlichen Beamtenstats hat er als unhaltbar aufgegeben; aber er will ein göttliches Königsrecht, durch ständische Vertretung theils gehalten, theils beschränkt. Auch er verfündet Reformen, aber diese Reformen find theils unzureichend, theils burch Principien motivirt, welche von dem heutigen Bewußtsein verworfen find. Seine Bemühungen, im Jahre 1847 in ber Schweiz zu interveniren, waren ebenso vergeblich, wie die, "die deutsche Bunbesverfassung zu reformiren." Die Revolution von 1848 verhinderte beides und brachte in Radowit felber eine Umwandlung hervor. Er erkannte nun die Nothwendigkeit der constitutionellen Monarchie, die er früher beftritten hatte, aber in der Frankfurter Nationalversammlung ward er der Führer der außersten Rechten. Er vorzüglich betrieb nun die Einführung des engern Bundesftats unter preußischer Leitung als preußischer Minister; ohne Erfolg und ohne Glück. Als ber König die Anwendung militärischer Mittel nicht genehmigte, nahm er

seine Entlassung. (Nov. 1850). In der Muße des Privatlebens schrieb er: Neue Gespräche über Stat und Kirche (Ersurt 1852) und gab seine Gesammelten Schriften heraus (Berlin 1852). Der Tod raffte ihn unerwartet weg (25. Dec. 1853).

Seine Statsibee sprach er im Jahr 1847 so aus: "Im Großen und Ganzen gab es im neueren europäischen Statswesen nur zwei Hauptgegensähe: die Beamtenregierung und die Repräsentativregierung. Das Decret vom 3. Febr. 1847 ist der erste Bersuch, einen Standpunkt zu gewinnen, der außerhalb und oberhalb jener Gegensähe läge, die doch nur Formen desselben Statsabsolutismus sind. Dieß ist der Sinn der ständischen Monarchie." (G. S. IV, S. 165.) Daß derselbe in Folge der ungeschickten Ausführung mißlingen werde, sah er schon damals zu seinem Schmerz wohl ein.

Das Necht, sowohl des Einzelnen, als das der Staten, ift nach seiner Ansicht "kein Werk menschlichen Willens und Meinens, sondern eine Entwicklung göttlicher Willensakte. Diese treten entweder unmittelbar hervor in den Offenbarungen an die Menschheit und in dem Gewissen der Einzelnen oder mittelbar in den Naturprocessen des geschichtlichen Verlaufes." (S. 188.)

Nach 1848 formulirte er die Aufgabe für Preußen so: "Die Grundlage könnte jetzt nur das constitutionelle Princip sein. — Parlamentarische Gesetzgebung, aber keine parlamentarische Regierung. Sine starke, freie monarchische Spitze. Die Bedingung des Gelingens war, daß Preußen die deutsche Nation wieder ins Leben einführte und an ihre Spitze trat." (S. 296.)

In dem Sieg der Reaction von 1849 sah auch er nur den Rücksfall in die frühere Zeit und den Anfang neuer Erschütterung.

An einer andern Stelle unterscheidet er drei Grundansichten vom Stat: "Die erste sieht in ihm ein Erzeugniß der Zweckmäßigkeit, die zweite ein Postulat des menschlichen Willens, die dritte eine göttliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frensborf, Jos. v. Radowit, 1850. J. v. Nadowit, wie ihn seine Freunde kennen. Carlsruhe, 1850. v. Kaltenborn Urt. Radowit im beutschen Statswörterbuch.

Einsetzung." Aber er ist der Meinung, keines der abstracten Principien in ihrer Bereinzelung genüge den Anforderungen des heutigen Statslebens. "Es bedarf daher der Versöhnung, der Ausgleichung, der Ergänzung des einen durch das andere und das ist die Aufgabe." (S. 235.)

Einen scharfen Gegensatz zu der romantischen Vermittlung bildet die nüchtern-verständige, vielseitig aufmerksame, kalt erwägende, bald biesen, bald jenen Standpunkt mablende Betrachtungsweise von Carl Salomo Bacharia. Sie vermittelt nicht, indem fie die Gegenfate überdeckt, sondern indem fie abwechselnd den Gegensätzen folgt. Sie hat daher einen eklektischen Charakter und wenn der Ausdruck erlaubt ift, eine schillernde Färbung. Zacharia hat fich zuweilen felber mit Machiavelli und mit Montesquieu verglichen. Er wollte für feine beutschen Landsleute sein, was jener für die Italianer, und bieser für die Franzosen. An Reichthum des positiven Wissens war er beiden überlegen, an der Fertigkeit des logischen Denkens, an der Gewandt: beit, neue Gesichtspunkte zu entdecken, und an der Klarheit der Sprache beiden ebenbürtig. Aber die Größe jener erreichte er doch nicht. Es fehlte ihm bazu trot aller Zähigkeit seines Strebens an ber rechten Energie des Geistes wie des Charafters. Er behandelte die Statswissenschaft vorzüglich als Gelehrter, nicht als statsmännischer Kopf. Seine Schriften sind keine Thaten. So geistreich sie find und so fehr man durch sie angeregt wird zum Nachdenken, sie geben doch weder der Wiffenschaft, noch dem Leben einen neuen Unftog. Man findet fie intereffant, sogar brillant und bleibt bennoch falt babei. Eben in der seltenen Gewandtheit, mit der er die Standpunkte und die Unfichten wechselte, lag bann für ihn auch eine Berlodung, je nach Umständen für verschiedene Parteien und sogar gleichzeitig als Bertreter ihrer entgegengesetzten Interessen aufzutreten und die Früchte seiner Wissenschaft für selbstfüchtige Zwede zu verwerthen oder sich in schillernder Farbenspieglung eitel zu wiegen.

Das Leben Zachariäs verlief in der ruhigen Beise, die dem beutschen Gelehrtenleben eigen ist. Geboren den 14. Sept. 1769 in

ber fächsischen Stadt Meißen, ber Sohn eines Abvokaten, erzogen noch in ber alten Zeit ber ftandischen Abstufung und ber landesberrlichen Willfür, wurde ber Cohn zum Juriften gebildet. Rach ben Univerfitätöftubien zu Leipzig 1792 wurde er Hofmeifter eines jungen Grafen zur Lippe, dann Privatdocent in Wittenberg, damals noch einer furfächfischen Universität, 1796, vier Sahre später außerordentlicher Professor des Lehenrechts, im Jahre 1802 ordentlicher Professor dafelbst und Beifitzer bes bortigen Schöffenstuhls. Die Schlacht bei Jena brachte auch in die friedlichen Arbeiten des Universitätsberufs Unruhe und Schreden und Zacharia, bem es in bem neuen Treiben "unbeimlich" geworden, folgte gerne einem Ruf nach Seidelberg. Wittenberg mar eine fächfische Landesuniversität, Beidelberg bagegen vorzugsweise eine beutsche Universität, deren weitere Aufgaben ihn lebhaft anzogen. Er blieb ba ein hochgeschätter Lehrer, von Oftern 1807 bis zu seinem Tobe, 27. März 1843. Auch bas neue Stats: wesen, das eben erft aus mancherlei Elementen zu dem Großherzogthum Baden zusammen gefügt war, die hier eingeführte Napoleonische Gefetzgebung, bann die conftitutionelle Statsverfassung boten ihm manches Interesse bar. Er freute sich über die wechselseitige Duldsamkeit ber Katholiken, Lutheraner und Reformirten in der Pfalz. Im Sahre 1820 jum Abgeordneten der Universität in die erste Rammer, bann 1825 durch Volkswahl in die zweite Kammer gewählt, erhielt er auch an den Rämpfen und Arbeiten bes parlamentarischen Lebens einen bervorragenden Antheil. Den bemofratischen Tendenzen trat er hier entgegen und ftand meistens auf der Seite der Regierung; die aristofratische Neigung und seine ganze Lebensstellung trieben ihn babin. Aber er ließ fich nicht bewegen, ein eigentliches Statsamt anzunehmen, er wußte, daß er "vorzugsweise zum Professor tauge," selbst die Rammerwirksamkeit gab er bald auf. Um so fruchtbarer war seine fdriftstellerische Thätigkeit. Das Berzeichniß feiner Schriften beträgt nicht weniger als 148 Nummern, worunter freilich viele Rechtsgutachten, aber auch andere Werke von mehreren Banden. Kurz bor feinem Tode wurde ihm der erbliche Abel mit dem Beinamen von Lingenthal

verliehen, dessen Glanz freilich unter dem berühmt gewordenen Namen Zachariä zurückblieb. 1

Von Bedeutung für die allgemeine Statswissenschaft sind hauptsfächlich folgende Werke:

- 1) "Die Ginheit bes Stats und ber Rirche, mit Rudficht auf die deutsche Reichsverfassung von 1797." Er unterscheidet drei nützliche Systeme, das hierarchische, mit zwei äußern Gewalten, ber firchlichen für die geiftliche und der weltlichen für die leibliche Wohlfahrt der Menschen, so jedoch, daß die Kirche dem State übergeordnet ift; sodann das territoriale, welches umgekehrt die Rirche dem State unterordnet; endlich das sogenannte collegiale, welches weder die Kirche dem Stat, noch den Stat der Kirche unterwirft, sondern beide felbständig und frei erklärt. Sowohl die Grunde als die Folgen ber drei Syfteme werden geprüft. Obwohl der Verfasser fich gleich: gültig stellt und nur zu berichten, nicht zu tadeln oder zu empfehlen scheint, so ist seine Darstellung unverkennbar bem dritten Systeme entschieden gunftig. In derselben Richtung spricht er sich später in einem Auffate über bas Statsfirchenrecht ber Aheinbundsftaten aus. (Nachlaß S. 89 f.) Darin betrachtet er die Kirchen als bloke Glaubensgenoffenschaften, und den Stat, soweit die Rechtsordnung reicht, als unzweifelhaft übergeordnet. Nur den Glauben darf er nicht antaften, als eine ihm fremde Sache.
- 2) Neber die Erziehung des Menschengeschlechts durch ben Stat. Leipzig 1802.
- 3) Statswiffenschaftliche Betrachtungen über Cicero's wiedergefundenes Werk vom State. Heidelberg 1823. Die Schrift ift eine Perle der deutschen Literatur. Für das classische Alterthum, vorzüglich das römische, empfand er die verehrungsvolle Liebe des eingeweihten Jüngers. Mit feinem Geschmack folgt er den Gesprächen

¹ Der biographische und juriftische Nachlaß von Dr. K. S. Zachariä von Lingenthal, herausgegeben von dessen Sohne. Stuttgart und Tübingen, 1843, enthält eine kurze aber reizend geschriebene Selbstbiographie. Vgl. die Charakteristik desselben durch R. v. Mohl, Statswissenschaft II, S. 512 f.

der Alten und nimmt daran Theil als ein Statsphilosoph der modernen Welt. Er veraleicht ben antiken und ben modernen Stat und macht auf die Unterschiede aufmerksam. Nirgends verhehlt er, daß er die Einherrschaft der Volksherrschaft vorziehe. Am Schlusse spricht er sich über seine Erwartungen für die nächste Zufunft aus: "Werden die europäischen Staten beutschen Ursprungs am Ende eine demokratische Verfassung erhalten, etwa von der Art derjenigen, welche in den nordamerikanischen Freistaten besteht? oder wird das Rönigthum in Verbindung mit der Aristofratie den Sieg davon tragen? ober werden aus jenem Kampfe Berfassungen nach Art der britischen hervorgehen?" (S. 267.) Er ist ber Ansicht, ber Sieg ber bemokratischen Partei werde in Deutschland nicht möglich sein, weil er ber gangen Geschichte der Deutschen widerspreche. Chenso halt er die unbeschränkte monarchische Berfassung mit Abelsregierung für unwahr: scheinlich, weil sie mit der Bildung des Bürgerstandes und mit den Geldmächten ber Neuzeit sich nicht vertrage. Die "einherrschaftliche Berfassung mit Reichs: ober Landständen betrachtet er nur als einen Nebergang zu ber mit einer Bolksvertretung" und halt bas englische Borbild der Beschränkung der königlichen Gewalt, theils durch eine Erbariftokratie (in der ersten Rammer), theils durch eine Wahlaristofratie für das Wahrscheinliche. Er hat das England vor der Reformbill vor Auge und während er im Ganzen richtig sieht, täuscht er fich in der Schätzung der aristofratischen und der demofratischen Gle= mente. Jene gelten ihm zu viel, diese zu wenig.

- 4) Dieselbe aristofratische Neigung veranlaßte ihn wohl, den großen Restaurator der römischen Aristofratie, Lucius Cornelius Sulla zum Gegenstand seiner gelehrten und politischen Studien zu machen. Er schilderte ihn "als Ordner des königlichen Freistates" (Heisbelberg 1834) zu einer Zeit, da auch in Deutschland die Bersuche der Reaction gegen die demokratische Bewegung von 1830 wieder im Schwunge waren. Wolte er warnen oder mahnen?
- 5) Das bedeutendste seiner Werke und gegenwärtig noch oft gelesen sind seine Bierzig Bücher vom Stat, zuerst 1820—1832,

dann umgearbeitet in VII Bänden. Heibelberg 1839—1843. Es war das Schlußwerk seines Lebens, dem er hoffnungsvoll das Motto: non omnis moriar? als Frage vorsetzte.

Die Vierzig Bücher werden in folgende VII Theile eingereiht: I. 1—6) Vorschule der Statswissenschaft; II. 7—14) Allgemeine politische Naturlehre; III. 15—19) Versassungslehre; IV. 20—26) Resgierungslehre, 1. innere Seite; V. 27—30) Regierungslehre, 2. (Bölkerrecht); VI. 31—35) Regierungslehre, 3. Erziehung, Statsdienst); VII. 36—40) Regierungslehre, 4. (Wirthschaft).

Die philosophische Grundlage ist die Kantische, wenn gleich in manchen Partien Zachariä neue Wege zu gehen versucht; die geschichtliche oder vielmehr die Methode der Erfahrung ist eklektisch. Er greift, je nachdem sich die Erinnerung aufdrängt, rings umher in den gefüllten Speichern seiner Gelehrsamkeit und bringt so die verschiedenartigsten Anmerkungen zusammen. Er liebt es auch da, die Dinge bald nach dem Vernunft- oder wirklichen Nechte, bald nach dem gesoffenbarten oder dem geistlichen Nechte zu betrachten.

Die Rousseau-Kantische Begründung des States aus dem Vertrag hat er nun aufgegeben. Er leitet den Stat vielmehr aus einer Rechtspflicht, aus dem Rechtsgesetze ab, aber er sucht aus der Vertragstehre doch den Sinn zu retten, daß jeder Cinzelne die Willfür habe, einen Stat zu verlassen, dem er nicht länger angehören will.

Als das Wesentliche der Statengründung erklärt er die Erhebung einer Statsgewalt und legt die Darstellung der Machtvolkommensheit, wie er den Ausdruck Souveränetät verdeutscht, seiner ganzen Statslehre zu Grund. Die Machtvolksommenheit ist die Berwirklichung der Statsgewalt. Die Person, welcher sie zusteht, heißt der Herrscher, Souverain. Die Machtvolksommenheit ist die Idee des Absoluten, angewendet auf das Recht einer bestimmten Person. Sie umfaßt ein jedes nur überhaupt mögliche Recht, ihr sind keine andern Grenzen gesetzt, als die, welche die Natur den Rechten der Menschen gesetzt hat. Denn der Statsherrscher ist eine Offenbarung, gleichsam eine Incarnation des Rechtsgesetzes. Er ist der Urquell alles

Nechts in Beziehung auf diejenigen, welche seiner Gewalt unterworfen sind. Die Machtvollkommenheit ist ein untheilbares Recht. In Beziehung auf diese Eigenschaft ist die Einherrschaft unter allen Statse verfassungen die vollkommenste. Der Machtvollkommenheit und dem Statsherrscher kommt die Eigenschaft der Allgegenwart zu, ferner die Eigenschaft der Ewigkeit. Der Statsherrscher ist der Herr des Volkes und der Herr des Landes, der Herr der Nationalkraft und der Eigensthümer des Nationalvermögens. (I, S. 82—93.)

Es ist dieselbe Ueberspannung des statlichen Rechts der Obrigkeit, welche wir bei Hobbes gefunden haben. Nur nimmt sie bei Zachariä eine pantheistische Form an. Der Statsherrscher ist die Incarnation des Stats und der Stat ist das göttliche All. Daneben huldigt er aber wieder der theistischen Grundansicht der christlichen Religion. Die Machtvollkommenheit kann kraft göttlichen Rechts erworben werden; das geschieht, wenn die Menschen glauben, daß die Gottheit sich in ihrem Herrscher geofsenbart, oder daß sie ihn zur Herrschaft ermächtigt habe. Die Theokratie ruht auf diesem Glauben, der aber leicht durch den Kampf mit dem sich erhebenden Unglauben oder Freglauben erschüttert oder durch Aberglauben verdorben wird.

Die Machtvollkommenheit kann aber auch nach dem weltlichen Rechte erworden werden. Hier polemisirt er gegen die Vorstellung, daß "das Volk schon von Rechts wegen die Machtvollkommenheit habe." "Ein Volk ist ein Volk, weil die Menschen, aus welchen es besteht, einem Statsherrscher unterworsen sind. Wie kann man also behaupten, daß die Machtvollkommenheit dem Volke von Rechts wegen zukomme, da das Volk der Machtvollkommenheit, welcher es unterzworsen ist, erst sein Dasein verdankt?" (I, S. 104.) Er vergist bei dieser Frage freilich, daß der Statsherrscher ohne Volk noch weniger bestehen und keine Machtvollkommenheit haben kann. Vortrefslich zeigt er, daß die Machtvollkommenheit nicht ohne Macht sein, daß aber der Beherrscher eines States nicht schon deßwegen ein rechtsmäßiger Herrscher seines States nicht schon deßwegen ein rechtsmäßiger Herrscher sein will er die Macht in den Händen habe. "Die Macht ist zwar die conditio sine qua non, aber nicht ein titulus

imperii." Aber was ift benn ber Rechtsgrund ber herrschaft. Zacharia behauptet, eine schlechthinige (absolute) Rechtfertigung gebe es überhaupt nicht, - er erinnert an die Platonische Statsidee, welche den vollkommenen Menschen als Berricher erklärt, und meint, dieselbe habe im Christenthum eine theokratische Verwirklichung gefunden -; es gebe nur eine bedingte Rechtfertigung: b. i. "derjenige herrscht rechtmäßig, beffen Berrschaft ben Willen bes Bolts - die Zustimmung der Mehrheit der Statsbürger - für fich hat." -(I, S. 110.) Raum meint man, er sei gang in ber Begründung bes göttlichen Nechts festgerannt, so springt er auf einmal auf ben Boden bes menschlichen Rechts über; nachdem er den Begriff der Macht= vollkommenheit als einen absoluten proklamirt hat, findet er nun, cs lasse sich berselbe nur relativ rechtfertigen; eben hatte er die Ableitung der Herrschaft von dem Bolkswillen verworfen und nun erklärt er den Volkswillen für die einzig mögliche Rechtfertigung der Berrichaft.

Gigenthümlich ist benn auch seine Erklärung der Legitimität. Sie bedeutet nicht Herrschaft im Sinn des positiven Rechts, denn dieses ist der Aenderung Preis gegeben, sondern Herrschaft im Sinn des durch das Herkommen, Alter geheiligten positiven Rechts. Ganz richtig bemerkt er, es sei das ein Grundsatz des Statsrechts, und zwar des weltlichen Statsrechts; denn wer sich auf einen göttlichen Machtbrief berusen könne, gegen den wirke auch der älteste Rechtstitel nichts; und er weiß wohl, daß auch die Legitimität des herkömmlichen Nechts vergänglich ist.

Wenn er in der Begründung des Stats den Standpunkt des mittelalterlichen Rechts vorzieht, so ist er dagegen, bei der Betrachtung des Statszwecks den modernen Ansichten zugethan. "Wenn man die Bestimmung des Menschen während seines irdischen Daseins in die Ausbildung seiner physischen und moralischen Anlagen zu setzen hat, so sind die Staten, wo nicht das wirksamste doch eines der wirksamsten Mittel, die Menschen zur Erfüllung dieser Bestimmung zu veranlassen und anzuhalten. Sie sind also Erziehungsanstalten

"Anftalten für bie Cultur und Civilisation bes menschlichen Beschlechts." (I, S. 156.)

Man sollte benken, seine Auffassung ber Machtvollkommenheit führe nothwendig zur Allregiererei und zur Unfreiheit. Dennoch findet er wieder Haltpunkte, von denen aus er verlangt: "das Bolk habe der Regierung alle die Geschäfte gutwillig abzunehmen, die es selbst mit Erfolg besorgen kann," d. h. er vertheidigt den Grundsatz der Selbstverwaltung der Regierten.

Zuweilen betrachtet er ben Stat wie eine mechanische Ginzichtung, deren Schwerpunkt in die Regierung verlegt sei: dann verzgleicht er ihn wieder mit einem organischen Naturkörper und verztheidigt die wichtige Forderung, daß jedes Glied im Statskörper sein eigenthümliches Leben haben soll wie das Glied im Naturkörper und daß daher jeder Zweig des öffentlichen Dienstes und ebenso jede Behörde und jeder Beamte einer gewissen Selbständigkeit genießen." (II, S. 17.)

Seit Bobin bat bis auf ihn fein anderer ber Bedeutung ber Raffengegensätze wieder mehr Aufmerksamkeit zugewendet, als Zachariä. Er hebt die politische Begabung der faufasischen Rasse hervor, welche sich dem Ideale der Menschheit am meisten annähere, aber ohne noch ben durchgreifenden Unterschied der arischen und der semitischen Bölfer zu bemerken, der seiner Theorie von göttlichem und menschlichem Recht eine andere Wendung gegeben hätte; er weiß, daß die mongolische Raffe der halb theokratischen, halb patriarchalischen Ginherrschaft zugethan sei; daß die äthiopische Rasse das Meußerste in der Anechtschaft ertrage, daß die amerikanische (indianische) Raffe nur zu einer unvoll= tommenen aber immer gemäßigten Ginrichtung ihres Stammesmesens gelange. Neben ben Rassen und den nationalen Einwirfungen, die er als physische Anthropologie zusammenfaßt, beachtet er auch die psychologischen Kräfte ber menschlichen Natur in ber psychischen Unthropologie und sucht ben Zusammenhang beider mit dem State nachzuweisen. Endlich widmet er ber geschichtlichen Betrachtung ber Staten und Bölker ein besonderes Buch.

In der Verfassungslehre widerlegt er vorerst die Einbildung so mancher Idealisten, daß es eine schlechthin vollkommene Versfassung gebe, die in sich selbst d. i. in ihren Formen die volle Bürgschaft für die gerechte Ausübung der Statsgewalt enthielte, und ist der Meinung, keine Statsversassung habe schon an und für sich oder wegen ihrer Form einen rechtlichen Werth, sondern nur um ihrer Wirkung willen.

Indem er die verschiedenen Verfassungsformen beleuchtet, findet er reichlichen Unlag, feinen Scharfblick ju üben. Dag er ber Ginherrschaft und zwar der Erbmonarchie den Vorzug gibt vor der Ariftokratie und der Demokratie, kann nach den obigen Grundlagen nicht befremden. Er hält jene allein für eine natürliche, alle andern für fünftliche Berfassungen. Ausführlich bespricht er die conftitutionelle Monarchie, die er als Berbindung von Einherrschaft und Bolfsherr: schaft erklärt, und deren Sauptwerth er darin findet, daß der nie ausbleibende Barteikampf "die ausgezeichnetsten Männer, welche bas Bolk aufzuweisen hat, an die Spite ber öffentlichen Angelegenheiten stelle." (III, S. 234.) Er nimmt ohne Bedenken den Grundsatz der englischen Praxis, daß die Minister in der zweiten Kammer die Mehr= beit der Stimmen haben muffen, in die Begriffserklärung der conftitutionellen Monarchie auf und behauptet ohne Schamröthe, daß fowohl die Ministerial: als die Oppositionspartei berechtigt sei, alle und jede Mittel zu gebrauchen, physischen Zwang und Bedrohung mit physischem Zwang allein ausgenommen, um sich der Wahlen und der Stimmen zu verfichern, alfo auch "Bestechungen, Begunftigungen und Berheißungen, Täuschungen und Borspiegelungen." (III, G. 232.)

Aber auffallend ist es, daß er in der Lehre von der Trennung der drei Grundgewalten der radicalen französischen Doctrin folgt: "Das Bolf beschließt, der Fürst vollzieht." Der Krone räumt er nur ein Veto ein, die gesetzgebende Gewalt schreibt er wesentlich der Bolfsvertretung zu. Er verkennt hier völlig das organische Verhältniß der Gewalten.

Er erklärt die constitutionelle Monarchie in zwiefachem Sinne als

Repräsentativversassung: "Das Bolt wird von der Versammlung seiner Abgeordneten, der Fürst von seinem Ministerio vertreten." (III, S. 242.)

In der Rüftkammer Zachariäs wird, wie man sieht, jede Partei für jede Meinung gut gearbeitete Waffen holen können. Db dieselbe sich damit wechselseitig verwunden, kümmert ihn so wenig, als die alten Kömer, wie sich die mancherlei Götter im Pantheon vertragen. Verwandt mit diesem Werke Zachariäs sind die fast gleichzeitig erschies nenen zwölf Bücher vom State, von Friedrich Schmitthenner, Prosessor der Statszund Kameralwissenschaften an der Universität Gießen, die freilich nur stückweise erschienen sind. Statt zwölf Büchern besitzen wir nur sechs, und zwar I. Einleitung, II. Geschichte der Statswissenschaften, III. Ethnologie, IV. Naturrecht, V. Nationalzökonomie, sämmtlich im ersten Bande, Gießen 1839. Das VI. Buch, die Statswissenschaft fehlt, es hätte den zweiten Band füllen sollen. Borhanden ist wieder das VII. Buch: "Allgemeines Statsrecht," welches als dritter Band erschienen ist. Gießen 1843. ¹

Schmitthenner sucht der historischen und der philosophischen Methode gerecht zu werden; so jedoch, daß er für die verschiedenen Statsfragen bald die eine bald die andere ausschließlich befolgt. Indem er den Statsbegriff erörtert, hält er sich an die speculativen Ideen. Er gründet den Stat anf die bürgerliche Gesellschaft, die er aus den Bedürfnissen der Menschen nach Berbindung entstehen läßt. "Ein Volk ist im Privatleben nur eine Menge oder ein Shstem von Sinzelnen, erst in dem öffentlichen Leben, das sich über jenem bildet, erlangt es eine gemeinsame Persönlichkeit und wird ein ethisches Individuum. Der Stat ist die durch eine Regierung geleitete bürgerliche Gesellschaft." (I, S. 3.) Mit Absicht hebt er die Nothwendigkeit der Regierung in der Begriffsbestimmung hervor. Im

<sup>&#</sup>x27;Schon früher hatte Schmitthenner in einer kleinen Schrift: Ueber ben Charakter und die Aufgaben unsver Zeit in Beziehung auf Stat und Statswissenschaft, Gießen 1832, seinen Statsbegriff dargestellt und einen verdienstelichen Grundriß der Geschichte der Statswissenschaft geschrieben. Derselbe ist in die XII Bücher aufgenommen.

engern Sinne nennt er ebenfalls Stat das Spstem von Organen des öffentlichen Lebens, d. h. die Regierung als die eine, übergeordnete Seite bes Stats im weitern Sinn, ber auch bas regierte Bolt umfaßt. Er widerlegt die atomistische Meinung, daß ber Stat ursprunglich ein Werk des freien Bertrages sei, oder gar eine Erfindung, wie eine Brandkaffe, aber er erklärt auch die Schelling : Segelsche Ansicht für einseitig, welche ben Stat als eine nothwendige Naturerscheinung ober als einen bewußtlosen (?) ethischen Proces erklärt. Ihm ift ber Stat voraus "ein ethisches Poftulat, d. h. eine fittlich = nothwen= dige Erscheinung, beren natürliche Bedingungen zwar mit ihrer Idee gesett find, beren Eriftenz aber an den menschlichen Willen gebunden ift. Das Treten in ben Stat ift für ben Menschen nicht Sache bes Beliebens, sondern Pflicht. Dabei wird vorausgesett, daß ber Gedanke des Stats, d. i. die Idee, welche realisirt werden foll, außer bem einzelnen Menschen vorhanden sein muß, weil die Realisation einer Idee, die der Mensch sich beliebig sett, nimmer Pflicht für ihn fein kann. Die Statsidee läßt fich betrachten als die im göttlichen Geiste oder im Zwecke des Weltganzen und im Besondern in ber menschlichen Natur vorgezeichnete Form bes Zusammenlebens ber Menschen. Ihre Realisation aber besteht darin, daß die Menschen felbst ihr gemeinsames handeln ber Form gemäß gestatten." (I, S. 19.) Ursprünglich entsteht der Naturstat in unbewußter Beise, in Unlehnung an die Familie. Aber allmählich erwacht bas freie Bewußt: sein und die spätere Statenbildung wird ein Werk der Runft. Für biese secundare Statenbildung gibt Schmitthenner ben Bertrag qu: "Eine Unterwerfung Freier erzeugt nur dann Berbindlichkeiten, wenn fie mit Freiheit d. h. mit Ginwilligung geschieht; die einzige vernunftgemäße, gerechte und sichere Basis ber Berrichaft eines Einzelnen ober einer Dynastie über ein mundiges Bolf ift daber der Bertrag." (I, S. 29.) Bu ber mittelalterlichen Spaltung bes Stats in Fürst und Stände pagt biese Annahme wohl, aber mit ber Einheit bes Bolks und Stats in ber modernen Welt ift biefelbe ebenso wenig vereinbar als die Rouffeausche Begründung des Urftats.

Ein Fortschritt ist cs, daß Schmitthenner den Stat als einen "ethischen Organismus" bezeichnet. Es ist ihm deutlich, daß derselbe weder ein Aggregat sei von Einzelnen, wie ein Steinhausen, noch ein Mechanismus, d. h. ein System von thätigen Kräften, die das Princip ihres Bestehens außer sich haben, sondern ein Organismus, welcher dieses Princip als bewegende Seele in sich trägt. Ethisch heißt er ihn im Gegensatze zu dem natürlichen Organismus, weil seine Functionen durch den Willen bewegt werden, und das Ethos die Gestaltung des Willens ist. (I, S. 4.)

Das Bolk ist ein solcher ethischer Organismus, der sich in Sprache, Religion und Recht manifestirt. Borzugsweise die kaukasische Rasse und der arische Stamm hat sich in Bölker geschieden, die eine ihrer Individualität angemessene Verfassung verlangt haben. Als souveräne Mächte stehen sie neben einander, ohne jemals zu einer realen Sinzheit zu kommen. Er hält die Universalmonarchie, die Theokratie über die Welt und den völkerrechtlichen Bundesstat für unmöglich.

Den Zweck bes Stats bezeichnet er mit Platon als die Autarkie, oder mit Aristoteles das höch ste all gemeine Bohl, und verlangt von dem State, daß er die sinnlichen Bedürsnisse der menschlichen Natur durch die Statsösonomie, die sittlichen durch Gewährung von Freiheit und Necht und die geistigeintellectuellen durch Förderung der Cultur bestiedige. Für die Entwicklung der Bölker ninmt er vier Culturstussen an: 1) die des Jägerlebens, in welcher die Ansähe zu einer bürgerlichen Gesellschaft noch sehr gering sind; 2) die des Hirtenlebens, in der sich Stämme und Horden mit patriarchalischer Leitung bilden; 3) die des Ackerbaus, welche die Gemeinde besessigt, und das patrimoniale Princip an die Stelle des patriarchalischen setzt; 4) die der Gewerbe, des Handels, der Kunst und Wissenschaft, welche die Stadt hervorbringt, und aus welcher zuerst der Stat erwächst.

Benn seine allgemeinen Begriffe vorzüglich auf der griechischen Statsphilosophie ruhen, so beschränkt sich sein historischer Unterbau ber Statsversassung fast ausschließlich auf den antiken römischen Stat

und auf das mittelalterliche Feudalspstem. Er hat dabei die Sprachund Rechtsalterthümer wohl benutzt und manche scharssinnige Bemerfung eingestreut; aber so lehrreich im Einzelnen die Darstellung ist, so verschwimmen in ihr die Bilder aus verschiedenen Zeiten, so daß weber der Gegensatz der Zeitalter noch die organische Einheit der einzelnen Gesammtbilder zu rechter Geltung gelangen. Die Aussührung bleibt so hinter dem Princip des Autors zurück.

Bon der Bedeutung des allgemeinen Statsrechts, das er auch ideales nennt, hat er eine hohe Meinung. Er datirt den mosdernen Stat von dem Erwachen des wissenschaftlichen Bewußtseins. "Bon dem Augenblicke an, wo die Joee des States erkannt ward, verräth eine neue Sprache in der Politik, daß neue Begriffe herrschen und walten. Die sinnliche Anschauung des Landes verschwand vor der geistigern des Stats, der Ausdruck landesherrliche Nechte vor demjenigen Statsgewalt, der Begriff der Landsasserrliche Nechte vor demjenigens, sowie derjenige des Landrechts vor dem des Statsbürgers, sowie derjenige des Landrechts vor dem des Statsbürgerrechts. Es erfolgte bald still, wie sich von selbst verstehend, bald laut proclamirt eine Metamorphose aller politischen Institute." (III, S. 201.)

Den Nechtsgrund der Statsgewalt sieht er in dem State, und nicht umgekehrt, den Nechtsgrund des Stats in der Souveränetät der Individuen. Da aber der Stat ein ethischer Organismus ist, so ist auch die Statsgewalt durch sittliche Negeln begränzt. Ueberdem kann sie durch positiv rechtliche, geschichtliche Nechtsregeln beschränkt sein. Nur verweist er die Darstellung der letztern Schranken in das positive Statsrecht, ohne zu beachten, daß die Statsidee selber ihre natürlichen Rechtsschranken hat.

Sigenthümlich ist seine Theorie von den Unterscheidungen der Statsgewalt, die dem Wesen nach Sine, sich mannigfaltig offenbart. Er unterscheidet

I. nach ber Aeußerung die beschließende und die executive, und versteht unter jener das Necht zu verpslichten (jus obligandi), und unter dieser die materielle Gewalt, die Bestimmungen ber beschließenden Gewalt in der Wirklickeit zu vollziehen. Zu jener rechnet er aber nicht allein die Gesetzgebung, der das Recht Berträge zu schließen, sich anreiht, und das Recht der Berordnungen, sondern ebenso die richterliche Gewalt, d. h. das Recht nach den objectiven Normen oder auch nach billigem Ermessen über das subjective Recht zu entscheiden. Die Besorgniß, Anstalten zu errichten, nennt er in stitutive Gewalt und betrachtet sie als einen Theil der Executivgewalt, welche bei der ganzen Grundansicht offenbar zu einer bloß dienenden und secundären Gewalt, auch den Gerichten gegenüber, erniedrigt wird.

II. Nach dem Objecte, in Beziehung auf welches sie sich äußert, theilt er die Statsgewalt in Personal- und Territorialgewalt;

III. nach den Seiten des Statslebens, in denen sie sich äußert, in äußere und innere; und

IV. nach den Momenten des Statszwecks in Rechts- und Wohls fahrtsgewalt. Die erstere erscheint wieder als Gesetzgebung oder als Gericht, die letztere als Finanzgewalt, Statswirthschaftsgewalt, Wohlfahrtspolicei und Culturgewalt.

Diese logische Unterscheidung der verschiedenen Functionen hindert ihn aber nicht, die Versassungsorgane mehr nach der historischen Entewicklung zu ordnen. Da gelangt die Regierung, als das Centralsorgan für die Statsgewalt in die oberste Stellung. Ihr werden die gesetzgebenden Versammlungen beigeordnet und die Gerichte erhalten die beschränkte Aufgabe der Nechtspflege. Die Functionen und die Organe gehen also aus einander und durchfreuzen sich. Schmitthenner meint, das sei theilweise auch in dem natürlichen Organismus so, noch eher aber ertrage das der ethische Organismus. In Wahrheit aber ist diese Behandlung der Functionen unorganisch; und die moderne Statsentwicklung, welche gleichmäßige Sonderung der Organe und der Functionen verlangt, rationeller als die antike und mittelalterliche, welche demselben Organ die verschiedenartigsten Functionen zumuthet. Im Einzelnen sinden sich übrigens in allen diesen Abschnitten vortreffliche Bemerkungen.

Schmitthenner verlangt eine mächtige Centralgewalt; er sieht in Bluntschli, Gesch, b. neueren Statswissenschaft. 39

ihr "bie Seele bes Stats, von ber die Bewegung bes öffentlichen Lebens ausgeht." Er warnt davor, daß man die Regierung mit der bloken Berwaltung verwechste und betrachtet die executive Gewalt nur als einen Theil der Regierungsgewalt, nicht einmal als ihren Kern. Das Berordnungsrecht und das Recht der Gesetzgebung — letteres nur an die Zustimmung des Volks gebunden - kommt ihr zu, wenn ber Stat eine Monarchie ist, ebenso die Aufsicht über die Gerichte. bas Begnadigungsrecht u. f. f. Aber zugleich redet er ber Inftitution von Organen ber Bolksreprafentation bas Wort, damit auch bie politische Volksfreiheit der Centralgewalt gegenüber Garantien erhalte, und erinnert daran, daß das constitutionelle System ichon in ben ältesten germanischen Verfassungen begründet, insofern also keine Erfindung der neuen Zeit fei. Nur der Gedanke der Nationalrepräsentation in dem Sinne, daß nicht besondere corporative, sondern die allgemeinen Rechte und Interessen ber Nation vertreten und gewahrt werden, sei ein Erzeugniß ber neuen Zeit. Etwas schüchtern freilich behandelt er diese Fragen. Man spürt es, daß die constitutionelle Monarchie damals in Deutschland noch eine sehr bebrohte und fümmerliche Eristenz hatte, und daß die beiden deutschen Großmächte noch eine absolute Regierungsgewalt behaupteten. In Bangen aber geht ein edler Geift fittlicher Erhebung durch das Buch, dessen politische Haltung eine liberal-conservative ist.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt Friedrich Schleiers macher (geb. den 21. November 1768 zu Breslau, † 12. Februar 1834 als Professor in Berlin), <sup>1</sup> unter den Statsphilosophen ein. Er beschäftigte sich mit dem Stat nicht als Theologe, sondern als ethischer Philosoph. Seine Statslehre, die leider nur in Bruchstücken vorliegt, nimmt wenig Notiz von den Arbeiten der Andern und vermeidet es schon deßhalb, in ihre Händel verwickelt zu werden; aber sie behauptet einen Standpunkt außerhalb der Parteien, von dem aus manche Streitfrage ihre Bedeutung verliert, und neue Aussichten sich öffnen.

<sup>&#</sup>x27; Aus Schleiermachers Leben. 3 Bande. Berlin, 1858-61.

Zuerst sprach sich Schleiermacher in einer Abhandlung über die Begriffe der verschiedenen Statsformen aus, welche er am 24. März 1814 in der Berliner Akademie vorlas. <sup>1</sup> Er erkennt an, daß der Stat "ein Gebilde des Menschen selbst" sei, aber er bestreitet, daß der Staat von den Menschen willkürlich gemacht werde, "denn es ist eine grobe Berwechslung dessen was durch die menschliche Natur wird, mit dem was der Mensch macht." Nachdem er die starren Formen der hellenischen Begriffe Demokratie, Aristokratie, Monarchie durch seine dialektische Kunst in Bewegung versetzt und durch Auszeigen der Uebergänge aus der einen in die andere die Klust zwischen ihnen überbrückt hat, und nachdem er den modernen Gegensatz der drei Statsgewalten einer kritischen Prüfung unterworfen und gesunden hat, daß die richterliche Gewalt sich nicht neben den beiden andern der gesetzgebenden und der vollziehenden behaupten könne; unternimmt er es, die verschiedenen Statsformen genetisch zu erklären.

Er fragt: "Auf wie verschiedenerlei Weise kann ein Stat entfteben?" und versteht das fo: "Indem fich ein Stat bildet, was entfteht das vorher noch nicht da gewesen? Dieses aber scheint nicht schwer ju beantworten. Das immer schon vorher ba gewesene, ber Stoff gleichsam bes States, ift ein Bolk, eine naturgemäß zusammengehörige und zusammenlebende Maffe, ohne Bolf fein Stat. Der Stat aber ift die Form des Bolfes, das Bolf ift nur völlig ausgebildet, wenn sich diese Form rein und vollendet in ihm darstellt. Aber das Volk ist eher als diese Form an ihm sichtbar wird; seine ersten Zuftande find nur Unnäherungen zu derfelben. Rücken wir nun die Bunkte fo nahe als möglich zusammen; ein schon vorgeschrittenes Volk, bem gleichsam nur noch das rechte Wort fehlt, um die Form bes States zu finden und einen gleichsam frisch und möglichst leicht aus jenem Bustande hervorgegangenen Stat, so wird in diesem fast gang basfelbe sein wie in jenem. Die Geschäfte die die Rachbarn in der Borde trieben, werden die Bürger im State forttreiben. Nur dieß erscheint als der schneidende Unterschied: vorher wenn sie dasselbe trieben,

<sup>&#</sup>x27; Philosophische und gemischte Schriften. II, S. 246 ff.

war es bewußtloser Instinct, fortgepflanzte Gewohnheit, jest ist es eine mit Bezug auf die Bedürsnisse des Ganzen unternommene und vertheilte Arbeit. Was da war, ist nun auch ausgesprochen, die bes wußtlose Einheit und Gleichheit der Masse hat sich in eine bewußte verwandelt und diese Entstehung des Bewußtseins der Zusammengehörigkeit ist das Wesen des States. Allein wie es kein Bewußtsein gibt als nur mit dem Gegensatz zugleich, so bessteht auch im Volk das Bewußtsein seiner Zusammengehörigkeit nur im Gegensatz — von herrschenden und beherrschten, von Regierung und Unterthan; dieser irgendwie gebildete Gegensatz ist das wesentliche Schema des States." (S. 261.)

Nach ben verschiebenen Stusen, in benen sich dieses Statsbewußtsein entwickelt, d. h. aus dem Nichtstat der Stat entsteht, unterscheidet er nun die Statsformen. In der Demokratie erwacht die gleichartige Bolksmasse gleichmäßig zu dem politischen Bewußtsein, aber weil in jedem Einzelnen Gemeingeist und Privatinteresse sich unmittelbar und immer berühren, wird der Gegensat zwischen beiden nur schwach hervortreten. "Der Bürger in der Bolksgemeinde vergist nicht seine Berkstatt und bezieht seine berathende Stimme mit auf sein Geschäft; der Bürger in der Werkstatt vergist die Gemeinde nicht und bezieht sein Geschäft mit auf seine politische Würde."

Wenn bagegen eine an sich gleichartige Masse von dem statenbildenden Anstoß ungleichförmig berührt wird, so kann es ein Ginzelner sein, oder ein Theil, der eben deßhalb die Leitung ergreist; dort ist es Monarchie, hier Aristokratie, die entsteht. Diese Formen gehen leicht in einander über, wie wir das in den hellenischen Staten gesehen haben. Das ist die Weise, wie kleine Bölkerschaften zu Staten werden. Größere Staten dagegen setzen ungleichartige Massen voraus, und sogar kleinere Staten, welche durch eine mächtigere Bölkerschaft unterworfen werden. Dann entsteht eine große Aristokratie, in welcher der herrschende Stamm noch immer seine Brivatinteressen leicht mit den nationalen Bolksinteressen verwechselt, die beherrschten Stämme aber nur Unterthanen sind. Wenn aber das große Volk endlich zu vollem Bewußtsein seiner Einheit kommt, und diese Einheit in dem Könige lebendig erscheint, so ist in diesem "höchsten Stat jener Gegensatz am stärksten gespannt," indem sich der König als reine Obrigkeit und die Bürger als reine Unterthanen gegenüber stehen. "Darum muß aber auch der Regent durchaus frei sein von jedem Privatinteresse."

Auch das Leben des Stats theilt sich in zwei verschiedene Arten der Thätigkeit; die eine beginnt "in der Peripherie am Leibe d. h. bei den Unterthanen und endigt im Negenten und die andere fängt im Negenten dem Geist und Mittelpunkt an und endigt im Umkreise bei den Unterthanen. Die erste ist die gesetzgebende Function, die andere die vollziehende." Dieser Gegensatz der Thätigkeiten kommt in allen Staten vor, er ist daher kein Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Statssormen. Aber in dem State der obersten Ordnung nehmen doch die Unterthanen sowohl an den Anfängen der Gesetzgebung als an den Ausgängen der Berwaltung einen Antheil und es besteht zwischen dem Regenten und den Regierten eine regelmäßige Communication, welche die Einheit beider im State sichert.

Die weltgeschichtliche Stufenfolge ist nach Schleiermachers Meinung: Demokratie (Hellas), Aristofratie (Rom, Mittelalter) und Monarchie (moderner Stat), und sie erscheint ihm zugleich als Stusenfolge des gesteigerten Statsbewußtseins. Andere kehren diese Folge um und nehmen an, daß zuerst in Sinem als überragendem Helden, dann in den höheren Classen, zuletzt in dem gesammten Bolke das politische Bewußtsein ausgehe, und sich dort zu obrigkeitlicher Herrschaft über Andere und hier zur Selbstbeherrschung entfalte. Für den speculativen Gedanken sind beide Bege offen; und die Geschichte hat nicht immer denselben Beg eingeschlagen. Auch kann man die absolute Scheidung von Obrigkeit und Unterthanen in den Bersonen sür unnatürlich und für gesährlich halten, indem auch der Monarch doch nie ganz aushört Privatperson zu sein und in einem freien Lande auch die Unterthanen zu den öffentlichen Angelegenheiten mitwirken, und sogar obrigkeitliche Functionen üben. Das Berdienst Schleier:

machers aber, die entscheibende Bedeutung bes ein heitlichen Statsbewußtseins im Gegensatzu dem Privatbewußtsein hervorgehoben und auf die Entwicklungsstufen in demselben ausmerksam gemacht zu haben, bleibt trot dem bestehn und ift dankbar anzuerkennen.

Schleiermacher hat noch einige andere akademische Abhandlungen geschrieben, die sich auf die Statswissenschaft beziehen, eine über den Beruf des States zur Erziehung (Werke III, 3. S. 227.) und eine andere über die verschiedene Gestaltung der Statsvertheidigung. (Ebenda S. 252.)

Der Statslehre (Werke III, 8.), die nicht für den Druck außzgearbeitet sondern nur auß Collegienheften herausgegeben worden ist, liegen die älteren Abhandlungen zu Grunde. Sie ist in Berfassung, Berwaltung und Bertheidigung des States eingetheilt. Leider sind alle diese Abschnitte sehr aphoristisch gehalten. Man sieht, er kam an den meisten Stellen nicht über die ersten Ansätze zu neuen Untersuchungen hinaus.

## Hennzehntes Capitel.

Kritische Arbeiten von Robert von Mohl. Baron Götvös. Tocqueville.

Die Gruppe von wesentlich kritischen Autoren schließt sich unmittelbar an die vorige Gruppe der vermittelnden Schriftsteller an. Der Glaube an die Welt gestaltende Speculation ist erschüttert, aber auch die Zuversicht auf die Festigkeit der historischen Institutionen untergegangen. Die Ersahrungen des neunzehnten Jahrhunderts mit ihren Wechseln und ihren fortgesetzten Kämpfen sind dem Gesühl der Sicherheit auch der politischen Wissenschaften nicht günstig. Diesem Zustand entspricht die skeptische und kritische Richtung in der Wissenschaft. Man versucht durch schärfere Beobachtungen und durch sorgsfältigeres Erwägen sich zurecht finden.

Boraus ift hier an Robert von Mohl (geb. ben 17. August

1799) zu erinnern. Gein großes Wert: Die Geschichte und Litteratur ber Statswiffenschaften (in brei ftarten Banben, Erlangen 1855 bis 1858) ift ein unentbehrliches Sulfsmittel ber Orientirung in ben verirrlichen Anlagen und Pflanzungen ber Statswiffenichaften. Gine fo reiche Bucherkenntniß, eine fo vielseitige Belesenbeit auf bem gangen Gebiete ber Statswiffenschaften ift wohl noch nie da gewesen. In gewissem Sinn ist das Buch ein raisonnirender Catalog ber statswiffenschaftlichen Litteratur; eine Ginleitung gur Benutung einer ftatswiffenschaftlichen Bibliothek. Aber bie litterarhistorische ist nicht die einzige Bedeutung des Werks, wenn gleich sie die überwiegende ift. Manche Abhandlungen, die darin abgedruckt find, find auch von selbständigem Werthe und überall find fritische Bemerkungen in die Darftellung ber Litteratur eingeflochten, welche von der feinen Beobachtung, dem verftändigen Urtheil, dem billigen und humanen Sinn und dem Wahrheit und Freiheit liebenden Streben des Autors Zeugniß geben.

In demselben Geiste geschrieben, aber zugleich die selbständige Meinung des Berfassers ausführend sind die später erschienenen Werke desselben:

- 1) Enchelopädie ber Statswiffenschaften, Tübingen 1859 und
- 2) Statsrecht, Bölferrecht und Politik, bis jest zwei Bande. Chenda 1860 und 1862.

Die Enchclopädie gibt einen Ueberblick über das Gebiet der eigentlichen Statswissenschaften. Wenn er dabei die dogmatischen Statswissenschaften von den historischen trennt, so hat diese Trennung eher eine Bedeutung für die Methode des Unterrichts als für die Wissenschaft. Denn sowohl die philosophische als die historische Prüfung und Darstellung sind nur zwei Wege der Erkenntniß, zwei Methoden der wissenschaftlichen Arbeit, zwei verschiedene Standpunkte, aus denen man die Dinge ansieht. Das Recht selbst aber ist nicht entweder ein historisches oder ein philosophisches. Da alles Recht Verzebindung ist von Idee und Realität, da alles Recht einen geistigen

Gehalt und eine leibliche Erscheinungsform hat, so kann die Wissenschaf vom Recht weder der philosophischen noch der historischen Betrachtungt entbehren. Sein geistiger Gehalt bringt es nothwendig mit der Philosophie, seine Erscheinungsform nothwendig mit der Geschichte zusammen.

Den Stat betrachtet Mohl als ein einzelnes Glied in einer Neihe von Lebenskreisen, die er von den Einzelmenschen ausgehend als die Sphären des Individuums, der Familie, des Stammes, der Gesellsschaft, des Stats, der Statenverbindung aufzählt. Dabei betont er den Begriff der Gesellschaft, den er vom State trennt, und unter den er sowohl die nationale als die religiöse Lebensgemeinschaft unterbringt. Er ist überhaupt der Meinung, daß die Statswissenschaft erst durch die Ausbildung der Gesellschaftswissenschaft ihre nöthige Beschränfung und Ergänzung erhalte, und will sogar zwischen Statsrecht und Privatrecht als ein drittes Glied das Gesellschaftsrecht in die Mitte schieden.

Es ist zuzugeben, daß die neuere Unterscheidung der Gesellschaft als der nicht organisisten Lebensgemeinschaft der Individuen von dem State ein Fortschritt der Wissenschaft sei und daß die frühere Bersmengung der beiden Begriffe, die bloß gesellschaftliche Auffassung des States ein Hauptmangel der älteren Statslehre sei. Ueberdem ist anzuerkennen, daß die Gesellschaft auch für die Politik von großer und eigenthümlicher Bedeutung ist. Aber die Vorstellung, daß es ein Gesellschaftsrecht gebe, welches weder öffentliches noch Privatrecht sei, ist völlig unhaltbar, denn das Recht hat es nur mit der organisisten Gemeinschaft zu thun, und diese Arten der Gesellschaft gehören entweder, wie z. B. die Handelsgesellschaften, ganz dem Privatrechte an, oder sie haben, wie z. B. viele Körperschaften und Collegien, einen wesentlich öffentlichsrechtlichen Charakter. Es sindet sich weder eine Rechtsidee noch eine Rechtsform in allen diesen Gesellschaften, die nicht entweder öffentlichsrechtlich oder privatrechtlich wäre.

<sup>&#</sup>x27; Bgl. die Ausführung von Mohl in d. Gesch. d. Statsw. I, S. 67 ff.; Encyclopädie §. 1. u. 5 Bluntschli in der Krit. Ueberschau III, S. 229 f. und H. v. Treitsche, die Gesellschaftswissenschaft, ein kritischer Versuch. Leipzig, 1859.

Da bie untern Lebensfreise weder die nöthige Autorität haben, um Zweifel und Streit zu beseitigen, noch die erforderliche Macht, um jeden Widerstand zu überwältigen, da ferner die Gesellschaft keine feste Gestalt und nur ein theilweises, bruchstückliches und zufälliges Busammenleben ift, fo ift ber Stat nöthig, ber Ginzelne, Familien, Stämme und die gesellschaftlichen Rreise jufammenfaßt. Er nennt zwar den Stat auch einen Organismus, aber denkt sich darunter nicht ein belebtes Wefen, nicht eine Berfon, fondern nur ein Shftem von Einrichtungen und faßt baber auch ben im State fich offenbarenben Gefammtwillen nur als den maggebenden Einzelwillen. Der ganze Gedanke der Volksindividualität erscheint ihm muftisch und unverständlich. Das Bolt ist ihm nur eine zum Stat vereinigte Menschenmenge; bie Bürger find "Theilnehmer" am State. "Die Gesammtheit ber Theilnehmer des Stats bilbet bie Nation" (S. 119). Es erscheint ihm baber ber Stat auch nur als ein Mittel für die gemeinsamen Lebenszwecke der Menschen, und da diese mehrere und verschiebene sein können, so verwirft er auch die Beschränkung des Einen Statszwecks.

Wenn gleich diese allgemeinen Lehren noch großentheils auf dem Kantischen Standpunkte stehen, so haben sie doch im einzelnen manches neue Licht erhalten; und dienen durch ihre nüchtern verständige Kritik als Mahnung zur Besonnenheit und Klarheit.

Wie Kant, bezeichnet er den modernen Stat als Rechtsstat und stellt ihn der Theokratie und dem antiken classischen Stat entgegen. Bon der Theokratie unterscheidet sich der Rechtsstat, "insvserne dem gegenwärtigen Leben auf der Erde ein Selbstzweck und zwar als solcher die möglichst vollständige Ausbildung aller menschlichen Kräfte eingeräumt und die Ordnung des Zusammenlebens in diesem Sinne verslangt wird, das Glaubensleben aber nur als eine einzelne Seite dieser Entwicklung betrachtet wird. Bon dem State der alten Völker aber insoferne, als der Zweck und der Nutzen des Stats nicht erst in seinem gedeihlichen Gesammtleben, sondern in der unmittelbaren Bestriedigung des Sinzelnen und der besonderen gesellschaftlichen Kreise

gesucht wird" (S. 101). Er sieht, wie die ältern Statsphilosophen, auch hier nur die Einzelmenschen und ihre mancherlei gesellschaftlichen Berbindungen, aber er versteht das Wort Rechtsstat doch in viel weiterem Sinne, als Kant, indem er nicht bloß das Rechtsgesetz, sondern ebenso die verschiedensten Wohlfahrtszwecke mit umfaßt. Daß die Kirche nicht eine dem State ebenbürtige Erscheinung sei, versteht sich bei dieser Grundansicht von selbst. Er weist ihr nur unter den gessellschaftlichen Lebenskreisen einen Platz an.

Eine Befonderheit seines Sustems ift die, bag er gwischen bas Statsrecht und die Statskunft (Politik) noch als ein brittes Glied die Statsfittenlehre in die Mitte ichiebt. Gerecht, fittlich und flug; rechtmäßig, gut und zwedmäßig, das sind die drei Richtungen, nach benen er ben Stat erkennen will. Es ist bie Dreitheilung des Thomafius in neuer Geftalt. Aber Statsrecht und Bolitik find wesentlich Statswiffenschaften, weil fie ben Stat felbst zur Grund: lage und zum Gegenstand ber Betrachtung haben; Die fogenannte Stats: fittenlehre findet ihre Begrundung außerhalb bes Stats und ift nur Unwendung bes allgemeinen Sittengesetzes auf bem Bereich bes Stats: lebens. Sie ist daher so wenig eine Statswissenschaft im eigentlichen Sinne als die Mathematik in ihrer Anwendung auf den Stat als Statsmathematik ober die Physik und die Chemie als Statsphysik und Statschemie. Das Statsrecht und die Politik find überdem mit der sittlichen Weltordnung tief und innerlich verflochten und in keiner Beise völlig davon loszutrennen. Defhalb barf auch unsers Erachtens die Statssittenlehre ihnen nicht als ein Drittes entgegen gesett werden.

Mag man übrigens gegen das Spitem der Enchclopädie noch so viele Bedenken haben, das hindert nicht, den werthvollen Inhalt hoch zu schätzen, der in die Formen dieses Spikems gegossen ist. So wie es sich um Ausführung der Gedanken in dem beschränkten Rahmen eines besondern Institutes oder eines begrenzten Zweckes handelt, dann zeigen sich die vielseitige Bildung Robert von Mohls und die klare, practische Erörterung in ihrem Glanze. Diese Vorzüge zeichnen denn auch die Monographien aus, die er in dem zuletzt genannten Werke

über Staterecht, Bölkerrecht und Politik gesammelt hat. Die kritische Betrachtung ber repräsentativen Monarchie und ber repräsentativen Demokratie im ersten Bande, die Charakteristik deutsicher Parteien, deutscher Fürsten und Stände, des Ordense wesens, des Berhältnisses des Stats zur Kirche, ganz vorzüglich aber die ausgezeichnete Monographie über die Abkassung der Gesetze, fämmtlich in zweiten Bande, regen überall das Nachdenken an, klären Vieles auf und bringen manche Untersuchung zu endgültigem Abschluß.

Eine wesentlich fritische Arbeit ist ferner bas Werk bes ungarisichen Barons Joseph Cötvös: Der Einfluß der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Stat, Leipzig 1854. Zwei Bände.

Baron Sötvös vereinigt in seiner Person die Sigenschaften des Gelehrten, Schriftstellers und des practischen Staatsmanns. In seinem Baterlande Ungarn steht er als gewesener Minister des öffentlichen Unterrichts, als gegenwärtiger Präsident der Akademie der Wissenschaften in Pesth, als Führer der liberalen Nationalpartei mit an der Spitze seines Bolks, und behauptet als Schriftsteller und Denker auch unter den deutschen Statsweisen einen hervorragenden Rang. Man hat einen weiten Gesichtskreis von der Höhe seiner Billa auf dem Schwabenberg über das Donaugebiet, die Hauptstädte Pesth und Ofen, die Busten, die Berge. Es ist in seinen Schriften etwas davon zu verspüren.

Die Erschütterung des Jahrs 1848 hat auf ihn einen starken Eindruck gemacht. Die plötliche Ausbreitung der Revolution sast über das ganze civilisirte Europa ist eine Erscheinung, deren Erundursache nicht in bestimmten Landesübeln, sondern nur in der allgemeinen Geistesbewegung entdeckt werden kann. In dieser Absicht untersucht Ebtwös zunächst die gangbaren Borstellungen von Freiheit, Gleiche heit, Nationalität. Er sindet, daß alle drei Ideen, wie sie gewöhnlich verstanden werden, einander wechselseitig widersprechen, daß ihre Realisirung ohne Zerstörung der bisherigen Statsformen unmöglich

fei, endlich, dag wenn auch ihre Verwirklichung möglich wäre, biefelbe der Menschheit feine Befriedigung gewährte. Dabei nimmt er an, baß man unter politischer Freiheit meiftens nur bie Boltssouberanetät. unter Gleichheit vorzüglich gleiche Betheiligung Aller an ber Stats: leitung, und unter Nationalität bald die Alleinberrschaft einer Nation. bald die Gleichberechtigung der verschiedenen Nationalitäten verstebe. Er ift der Meinung, daß die drei Ideen ein nothwendiges Ergebniß wahrer Civilifation seien und richtig verstanden und im State verwirklicht, ebenso allgemeine Zufriedenheit hervorbringen wurden, wie ihre migverständliche Unwendung das Unglück unfrer Zeit fei. Er fieht ziemlich dufter. Er glaubt unfere gange Civilifation ernstlich bedroht und vergleicht unsere Zeit mit ber bes römischen Reichs unter ben letten Cafaren, nur daß damals die Umgestaltung mit ber Reli: gion begonnen habe und gegenwärtig mit ber Auflosung bes Stats: begriffs anfange. Aber er glaubt zugleich, daß die Menschheit noch im Fortschritte begriffen sei und hofft noch, daß die wahren Begriffe von Freiheit, Gleichheit und Nationalität über die falschen ben Sieg erkämpfen werden. Offenbar hat auf feine Kritif auch das berühmte Bert von Tocqueville: La démocratie en Amérique einen Einfluß geübt. Aber ber ungarische Baron steht ben bemofratischen Tendenzen mistrauischer und feindlicher gegenüber als ber französische Marquis. Ausführlich stellt er die Mängel der Rousseau'schen Stats: lehre dar und macht auf die Fictionen und Täuschungen des demofratischen Bahlfpftems, auf die freiheitzerftörenden Birkungen der ftat: lichen Allgewalt und auf die communistischen Consequenzen der falschen Gleichheit, auf die zerftörenden Wirkungen des nur auf die Sprachen geftütten Nationalitätsprincips aufmertfam. In allebem erkennen wir den echten ungarischen Edelmann.

Indem er die Natur des States untersucht, hebt er den Unterschied hervor zwischen dem Rechtsgrund und der Entstehung der Staten. Diese ist eine historische Thatsache, jener ist eine Frage an die Bernunft. "Der Fehler, den die meisten Theorien begangen haben, und der die Quelle der größten Frethümer geworden ist, besteht darin,

daß fast alle diese Theorien die Frage, wie der Stat entstanden sei und jene, durch welchen Grund das Bestehen desselben gerechtsertigt werde, nicht von einander getrennt haben" (II, S. 60). Er ist der Meinung, der Statsvertrag erkläre die Entstehung der Staten nicht, sei aber als vernünstiger Rechtsgrund ihres Bestandes nicht anzusechten, denn der freie Willen der Statsgenossen sei der einzig verständliche und überdem mit der Annahme einer höheren Weltordnung vereindare Rechtsgrund. Wird diese Unterscheidung alle Zweisel wirklich zu heben im Stande sein? Uebt der Rechtsgrund, der den Bestand rechtsertigt, nicht auch seine Wirkung auf den Fortbestand und somit stillschweigend wieder auf die Entstehung des Stats aus? Kann denn wirklich der Vertrag der vielen Einzelnen die Einheit des Statswillens erklären?

Wie der Stat auf den Einzelwillen begründet wird, so wird der alleinige allgemeine Zweck bes Stats in ber "Sicherheit ber Einzelnen" gefunden. Wie Mohl fieht auch Götvös den Stat wefentlich als ein Mittel an, wodurch die Einzelnen gewisse persönliche Zwecke zu er= reichen suchen, und da Niemand zur Erreichung seiner persönlichen Zwecke sich früher entfernterer Mittel bediene, bis er die näherliegenden als ungenügend erfannt hat, so schließt er baraus: "daß nur das als allgemein anerkannter Zwedt bes States betrachtet werden könne, was nach der Unsicht Aller durch die Kraft der Einzelnen oder die Thätigfeit kleinerer Gesellschaften nicht erreicht werden fann." (II, S. 95). Zwar soll sich die Sorge bes Stats auf alle geistigen, moralischen und materiellen Guter feiner Angehörigen ausdehnen, aber Götvös ift ber Meinung, daß es nicht eine Statsaufgabe fei, bem Ginzelnen biefe Büter zu verschaffen, sondern nur, den Besitz derselben, den fich die Einzelnen felbst erworben haben, zu sichern. Es ist wieder berfelbe Bedanke, den früher Wilhelm von Sumboldt ausgeführt hat, ber später auch in dem Engländer Mill einen sehr beredten Bertheidiger erhalten hat, für den neuerlich wieder der Franzose Eduard Laboulane in geiftreicher Beise eingetreten ift. Die

¹ In der Schrift: Paris en Amérique. Paris 1863 und in der Schrift: d'Etat et ses limites. Paris 1863.

Sicherstellung ber individuellen Freiheit erscheint ihnen allen als die einzige, oder doch als die Hauptaufgabe des modernen Stats. Die Uebereinstimmung so gewichtiger Stimmen aus verschiedenen Nationen und der Beifall, den dieser Gedanke in großen Kreisen der gebildeten Mittelclassen sindet, sind Zeichen dasur, daß damit eine charakteristische Sigenschaft der modernen Tendenzen bezeichnet wird, aber die ganze Geschichte, sowohl der Statswissenschaft als der Staten beweist hinwieder, daß diese individualistische Statsidee einer tieseren Sinsicht in die Natur des Stats und den wirklichen Bedürfenissen auch der heutigen Völker eben so wenig genügt, als die entgegengesetzte communistische Rechtsidee. Wenn diese die individuelle Freisheit der Gesammtheit zum Opfer bringt, so macht jene die Existenz des Ganzen zu einem bloßen Mittel für die Bestiedigung der Individuen. Die eine macht den Stat zum Knecht der Privatpersonen, die andere macht die Privaten zu Hörigen des Stats.

Wenn wir anerkennen, daß die Sicherung der individuellen Freibeit eine ber Lebensaufgaben bes neuen States ift, fo konnen wir einem großen Theile der gründlichen Untersuchung über die nothwenbigen Grenzen ber Stategewalt beiftimmen. Es ift viel Beachtens: werthes in der Kritit der übertriebenen Centralisation, wie sie vorzüglich in Frankreich besteht, und es verdient unsern Dank, daß Ebtvos im Begensat bagu auf "bas Princip ber Gelbftregierung" (beffer Celbstverwaltung) als das wahre Seilmittel gegen Revolution und Despotie nachdrudlich hinweist. Unsere Zeit bedarf großer und mächtiger Staten, und diefe zu ihrer Eriftenz und Wirksamkeit großer nach Eötvös Meinung fogar — innerlich absoluter Bewalt. Aber bamit die Staten nicht dem Hauptverlangen der Neuzeit nach freier Mengerung ber individuellen Kräfte herrschfüchtig entgegen treten, ift ber Umfang ber statlichen Wirksamkeit zu begrenzen. Je fester in sich der Stat und je fräftiger er organisirt ift, um so eher kann er auch selbständige Gemeinden und freie Affociationen ertragen und gewähren laffen, und diese find nöthig, damit die Freiheit der Individuen nicht von der Allgewalt des States erdrückt werde.

Die kritischen Meisterwerke, welche wir dem eteln Alexis de Tocqueville! (1805—1858) verbanken, La Démocratie en Amérique, zuerst erschienen Paris 1835, und L'ancien régime et la révolution von 1856, haben wohl auf die deutsche Statswissenschaft einen spürbaren, aber keinen so bedeutenden Einfluß gewiht, als der innere Werth dieser Arbeiten erwarten ließe. Sie sind gelesen und übersetzt worden. Aber wir besitzen weder eine erwähenenswerthe Nachbildung derselben, noch ein ähnliches Originalwerk in unstrer Litteratur. Am ehesten noch läßt sich das Buch von Eötvös damit vergleichen.

Auch Tocquevilse faßt mit scharfem, forschendem Blick die politisschen Iden ins Auge, welche unsere Zeit bewegen. Aber um sicher zu urtheilen, untersucht er die Thatsachen, in denen sich die Ideen theils verkörpern, theils abspiegeln. Er bemerkte, wie die Ideen der französischen Revolution: Freiheit und Gleichheit sich im Leben oft widersprechen, und war doch überzeugt, daß in unser Zeit die Freiheit ohne Gleichheit unmöglich und unhaltbar und hinwieder die Gleichheit ohne Freiheit werthlos sei. Er fürchtete, daß die Freiheit von der Gleichheit unterdrückt werde, und da er die Macht der demostratischen Ideen erkannte, so beschloß er, die Demokratie in Nordsamerika gründlicher zu studien. Das Resultat seiner Studien ist in dem zuerst genannten Werke niedergelegt.

Der Gegensatz ber nordamerikanischen und der französischen Institutionen und Ideen, den Laboulahe in seinem Paris en Amérique so lebhaft schildert, mußte natürlich auch den Geist Tocquevilles aufregen. Er erkannte, daß die absolute Centralisation seines Baters landes wohl die Gleichheit erhalte, aber die Freiheit erdrücke, und daß beßhalb die Amerikaner frei seien, weil sie nicht von der Statsgewalt jederzeit Hülfe erwarten, sondern sich selber zu helsen suchen. Selbstet hätigkeit ist Freiheit. Obwohl einer hocharistofratischen Familie entsprossen und ein entschiedener Feind aller Bolksschmeichelei, will er

<sup>1</sup> Rgl. Ed. Laboulaye, L'état et ses limites. Paris, 1863. S. 138 ff.

seine Landsleute zu wirklicher Freiheit erziehen helfen. Er ist ein Freund selbständiger Gemeinden; er verlangt volle Preßfreiheit, relistöse Bekenntnißfreiheit, Garantie der richterlichen Unabhängigkeit, hauptsächlich, damit die Individuen ihre Kräfte selber brauchen lernen und dadurch die Gesellschaft bereichert und verbessert werde. Bor allen Dingen aber will er, daß die Statsgewalt ihrer Grenzen bewußt und innerhalb ihrer Grenzen zurückgehalten werde. "Ich wollte, die Souveräne würden etwas mehr daran denken, die Menschen groß als mit den Menschen große Werke zu machen und den Arbeiter höher schäßen als die Arbeit, sie sollten sich jederzeit daran erinnern, daß keine Nation auf die Dauer kräftig sein kann, wenn jeder Einzelne in ihr schwach ist und daß es mit keinen Statssormen gelingen wird, ein energisches Bolk aus schwachherzigen und weichen Bürgern zu, bilden." (II, S. 369.)

Die Demokratie, welche im Jahre 1848 in Baris sich der Gewalt bemächtigte, beachtete seine warnende Stimme eben so wenig, als die Regierung Louis Philipps auf sie gehört hatte. Als Deputirter, als Minister des Aeußern, als Mitglied der gesetzgebenden Bersammlung war Tocqueville immer unter den Freunden der Freiheit, aber nicht einer wilden anarchischen, sondern einer maßvollen Freiheit. Aber er besaß weder die Energie, noch den Chrzeiz eines leitenden Statsmanns. Als am 2. December 1851 Napoleon III. die Versammlung aushob und die Jügel der Dictatur ergriff, zog sich Tocqueville auf sein Landzgut zurück.

In der Muße des Privatlebens schrieb er das zweite Werk über die alte Regierungsweise. Zur Verwunderung der Franzosen, die das ganz vergessen hatten, zeigte er ihnen, daß die Centralisation der Verwaltung, welche seit der Nevolution auf die Spize getrieben worden, von den alten Königen angebahnt und daß eine Reihe von Einrichtungen und politischen Bestrebungen des modernen französischen Stats ihre Wurzeln und Keime in der vorrevolutionären Königszeit haben. Die Einheit und die Statsgewalt waren in Frankreich von jeher mächtiger als die Freiheit. Die Revolution brachte nur die Richtung zum

Abschluß, welche die Nation schon seit Menschenaltern eifrig verfolgt hatte. Nachdem er den Zusammenhang zwischen der neuen und der alten Zeit wieder hergestellt hatte, wollte er ihren Unterschied darstellen. Aber ein früher Tod schnitt die Aussührung dieses Vorsatzes ab.

## Bwanzigstes Capitel.

Religiös-politische Richtung. Heinrich Leo. Friedrich Julius Stahl. Ferdinand Walter.

Der Hiftorifer Professor Beinrich Leo (geb. im Sahr 1799, Professor der Geschichte in Halle) hat in seinen Geschichtswerken, insbesondere in seiner Universalgeschichte (6 Bände, Halle 1839 bis 1844), mit Vorliebe die Statsideen und die Statseinrichtungen bargestellt und daraus allgemeine politische Lehren bergeleitet. Er hat überdem in einer leider ein Bruchstud eines größeren Werks gebliebenen Schrift: Studien und Stiggen gu einer Naturlehre bes States, erfte Abtheilung (Salle 1833), zu einer neuen Statslehre ben Grund ju legen berfucht. Seine frühern und feine fpateren Schriften baben nicht dieselbe Farbe, wenn gleich man sich bald überzeugt, daß es nicht eine Uenderung des Charafters, sondern vielmehr ber Unsichten sei, die sich im Laufe eines langen den Studien zugewendeten Lebens gerade bei geiftreichen Männern leichter als bei beschränkten zeigt. Anfangs war er freier und rationalistisch gesinnt; allmählich aber nahm der haß gegen die französische Revolution, die er wie das Reich ber Solle auf Erden schildert, seine Seele ein; bas leidenschaftliche Gemuth unterdruckte den Widerspruch des Berftandes und "ber Gifer für die Sache des herrn" verdrängte zulett die unbefangene menschliche Erwägung. Leo wurde einer der Führer der sogenannten preußischen "Königstreuen," welche lebhaft an die "Königsfreunde" unter Georg III. erinnern, und ein eifriger Bertheidiger jener wunderlichen Mischung aus judischer Theokratie, straffer militärischer Bucht, lehensmäßiger Oberherrlichkeit über die kleinen Herrn, vererbtem Absjolutismus und modernen Gelüsten, aus welchen Elementen nach den Ansichten einer am Hofe und in der Beamtung einflußreichen Partei die preußische Königskrone zusammengesetzt ist.

Für die Geschichte der Statswissenschaften hat besonders jene frühere kleine Schrift einen bleibenden Werth. Schon hier erklärt er den Stat als "ein Kunstwerk göttlichen Ursprungs, um so reiner, je weniger noch sich frei ihm gegenüberstellende Reslexion sich seiner bemächtigt hat, je naturwüchsiger noch seine Entwicklung gewesen ist. Der Stat ist unmittelbar mit dem Menschen gezeben. Die Ersindung des States hat, wenn ich davon reden hörte, immer den Eindruck auf mich gemacht, wie Sancho Pansa's Lob der Ersindung des Schlases." (S. 1. 2.)

Wenn Priester oder Dichter den Stat als unmittelbares Gotteswerk verkünden und preisen, so verstehen wir das; wenn aber der
Geschichtschreiber, vor dessen Augen die Birkungen menschlicher Ges
danken und Leidenschaften in der Bildung, der Umwandlung und
dem Untergang der Staten sichtbar erscheinen, diese unmittelbare
menschliche Begründung wegläugnet und die mittelbare Begründung durch Gott, der den Statentrieb in die Menschennatur gehslanzt
hat, an ihre Stelle setzt, so können wir darin keine wissenschaftliche
Wahrheit entdecken. Der Stat wächst doch nicht mit derselben Naturnothwendigkeit, wie das Schneckenhaus, um die Völker her. Der
Stat ist in höherem Grade ein Werf der Cultur als der Natur,
und gerade deßhalb ist die bloß instinctive oder gesühlsmäßige Statenbildung der geistesbewußten nicht über- sondern untergeordnet.

Leo nennt Naturlehre des States die Betrachtung der verschiedenen natürlichen und geistigen Clemente und Momente des Statenlebens, wie sie gewissermaßen ein Shstem von Gefäßen bilden und beschäftigen, in denen der Geist der Bölker gesaßt ist und sich bewegt, wie das Blut in den Adern. Er unterscheidet den organischen Stat, in welchem das Gesammtleben die Glieder durchdringt, von dem mechanischen, der nur durch äußern Zwang zusammen:

gehalten wird; ferner die sustematischen Staten, welche den versichiedenen Ständen und Richtungen Raum gewähren, und die unsichtematischen, in denen das nicht geschieht. Endlich nennt er Elementarstaten die, welche entweder einseitig auf ein organisches oder ein mechanisches Element gestützt sind. Als solche führt er an:

- A. Organische Elemente: 1) Gerrschaft ber Familien: und Stammeshäupter mit beweglichem Eigenthum. Nomabenstaten. (Altjüdischer Stat.)
- 2) Herrschaft derselben in Berbindung mit Grundbesit. Patriarchie mit Ackerbau. (Altgermanische Staten.)
- B. Mechanische Clemente: 3) Furcht vor geistiger und geistzlicher Gewalt. Hierarchie. (Meroë.)
- 4) Die reine Intelligenz, das abstracte Denken als Basis bes Stats, Ideokratie. (Robespierre's Stat.)
- 5) Herrschaft ber sinnlichen Gewalt des siegenden Heers. Militärstat. (Römisches Imperatorenreich.)
  - 6) Herrschaft des Gelds. Banquiersherrschaft. (Florenz.)

Wird die einseitige Herrschaft eines dieser Elemente im Rampf mit andern Elementen, die sich regen, gebrochen, so entstehen daraus neue Gebilde. Entweder tritt nur ein anderes Element an seine Stelle, oder der Rampf endigt damit, daß ein organisch-stystematischer Stat entsteht, in welchem die verschiedenen Elemente mit einander in geordneter Weise bestehen.

Das Buch ift nun vornehmlich der Betrachtung der Clementarsstaten gewidmet, und im Ginzelnen voll seiner und geistreicher Bemerkungen, aber zuweilen auch entstellt durch Ausbrüche einer rohen Wildheit, die sich als ursittliche und naturwüchsige Wahrhaftigkeit gebart. Er betrachtet die She, die Blutrache, die Dienstbarkeit als Elementarverhältnisse, welche auf das Gemeinwesen einen Einsluß haben. Er ist so weitherzig, um die politische She der germanischen Fürsten mit mehreren Frauen zu entschuldigen, und hinwieder so eng, um die katholische sacramentale Strenge des Cherechts der protestantischen Ermäßigung dieser Strenge weit vorzuziehen; er sindet den

Concubinat und die morganatische She weniger unsittlich, als die "sentimentale" She, die auf freier Zuneigung der Individuen beruht. Die "freie Dienstbarkeit in Nordamerika" heißt er "eine Art Gräuel," und findet sich mit der Sclaverei der südlichen Staten leicht durch die zwiefache Erwägung ab, daß sie "eine Gewähr der Demokratie mit gebildeter Erfüllung" sei, und daß durch sie "die Negerstämme zu welthistorischen Shren kommen."

Ferner zeigt er, wie die Begründung des Stats auf das Grundseigenthum entweder zur Herrschaft eines Grundadels führe, wie bei den Germanen im Mittelalter, oder zu patriarchalischer Stammeszenossenschaft, wie in der schottischen Klanderfassung, deutet aber die dritte mögliche Form der Markgenossenschaft freier und gleicher Bauern, die eigentliche Bauergemeinde, wie bei den Schweizern, Friesen, Norwegern, nur nebendei und unsicher an. Im Priesterstat wird das Grundeigenthum großentheils Tempelgut, und die Masse der kleinen Bauern geräth in drückende Dienstbarkeit. Die Jdeokratie verträgt sich schwer mit dem Bauernstand; der Militärstat dagegen verlangt Ausstatung der Heerschihrer mit Domänen und begünstigt die Bauernwirthschaft, und daher das echte immobile Eigenthum; der Handelsstat endlich kennt keine Bauern mehr, sondern nur rationelle Landwirthe, wie in Benedig, in Holland und England.

Die Bedeutung des Geldes für die Einrichtung des Stats zeigt sich erst, wenn die patriarchalischen Zustände überschritten sind. Auch der Priesterstat sucht die Gewerds- und Geldmänner in kastenmäßiger Unterordnung sestzuhalten und als das nicht mehr möglich ist, den Handel und die Geldwirthschaft an die Priestergenossenschaft selber zu bringen; die Ideokratie verhält sich bald gleichgültig dazu, bald legt sie ein Gewicht auf die Industrie, wie im Saint-Simonismus. Der Militärstat sucht sie auszubeuten und ist deshalb genöthigt, sie gewähren zu lassen. So haben Ludwig XIV., Beter der Große, der große Kurfürst und Friedrich II. von Preußen "Industrie und Commerz gefördert, aber lediglich von dem Gesichtspunkte der vermehrten Statsfräste." Wo dieses Element herrscht, da entsteht der Handelsstat,

in welchem die reichen Kauf: und Gewerhherren zur Herrschaft gelangen, bis dann zuweilen aus dieser Geldaristokratie eine Oligarchie der großen Banquiers hervorragt, und der Reichste und Mächtigste sich zum Fürsten emporschwingt. Der Principat des Mediceischen Hauses ist so erworden worden. Der Handelsstat, sich selber überlassen, führt "zu einer moralischen Auslösung, bei welcher selbst die Familienverhältnisse zur Waare werden." (S. 132.) Nur die Genossenschaften sichern die Ehrbarkeit.

Die auf den Sieg gegründete Gewalt hat einen mechanischen Charafter — "aus bloßer Gewalt wird nie Recht; beide Begriffe, Recht und Gewalt, stehen einander wie Himmel und Hölle entgegen;" aber die so gegründete Unterordnung wird doch durch die Anerkennung der Besiegten zu Recht. Leo unterscheidet die Herrschaft eines siegreichen Nomadenvolkes (Hunnen und Mongolen), des Heerbanns der Markgenossen (Schweizer Vogteien), den Sieg der Burgherrn und der Ritterschaft (deutsche Abelsherrschaft), eine Kriegerkaste im Priesterstat, das Heer der Joeobratie, das Heer der eigentlichen Militärstaten, welche vorzugsweise des Berusse und Soldheers bedürfen (Kömisches Kaiserthum, Türkei), und das Werbeheer der Geldstaten, (Karthago, Benedig, Holland). Er spricht sich gegen die allgemeinen "Kriegsfrohnen" der neueren Zeit und für ein Soldheer aus geborenen Soldaten, den Wildsängen des bürgerlichen Lebens gebildet.

Den Priesterstat basirt Leo vornehmlich auf die religiöse Furcht vor moralischer Vernichtung und Unseligkeit, und zeigt, wie die Priesterherrschaft zu einer stolzen, abgeschlossenen, unveränderlichen und daher starren und drückenden Statsordnung führe.

Die Fdeokratie gründet Leo auf den Fanatismus der Unsicht, und stellt hier den jüdischen Stat nach dem Exil mit dem revolutionären State Robespierre's zusammen. Sie entsteht nur nach franken Zusständen, wenn die natürlichen Elemente Verschränkungen erlitten haben, ist daher nichts natürlich Erwachsenes, was sonst der organische Stat nach seiner Meinung ist, gleich "irgend einem Gewächs."

Man fieht, diese Naturlehre ift nicht mark- und safilos, wie fo

manche abstracte Statstheorie, aber sie gehört frühern, noch roheren Zeiten an, sie ist im Widerspruch mit dem Fortschritt des Menschenzgeistes zur Freiheit und zur Humanität. Jene erscheint ihm wie ein Abfall von Gott und der Natur, diese wie weichliche und lumpige Sentimentalität.

Der entschiedenste und geistreichste Bertreter einer theologisirenden Rechts: und Statsphilosophie ist aber in neuerer Zeit nicht Leo, sondern Stahl, der auch alle frühern Repräsentanten berselben Richtung hoch überragt.

Friedrich Julius Stahl, ber aus einer judischen Familie ftammt, wurde zu München geboren im Sahr 1802, erhielt eine wissenschaftliche Schulbildung, trat dann (1819) in die driftliche, zunächst die lutherische Kirche ein, und widmete sich, nach Bollendung der Universitätsstudien, die er in Burgburg, Beidelberg und Erlangen betrieben hatte, bem Beruf eines akademischen Lehrers. Erst trat er als Privatdocent an der Universität München auf (1827), wurde dann (1832) als außerordentlicher Professor nach Würzburg und bald darauf, noch in demfelben Sahre, als ordentlicher Professor nach Erlangen ernannt, nachdem der erste Band seiner "Philosophie des Rechts nach geschicht= licher Ansicht" (Heidelberg 1830) die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt auf ihn gezogen hatte. Die neue "driftliche Statslehre" entiprach den Herzensneigungen des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Breußen, der ihn 1843 nach Berlin berief und ihm da einen weiteren Wirkungstreis eröffnete. In Babern hatte Stahl zwar theilweise constitutionelle Begriffe und Sitten angelernt, aber zugleich wußte er mit großer Gewandtheit fich den Bunfchen des Königs von Breugen anzuschmiegen, dem das constitutionelle Wesen wenig zusagte, und verband fich in Berlin mit der am Hofe einflugreichen Abelspartei. In dem vereinigten Landtage von 1847 hatte er noch keine Stimme; aber als nach der Revolution von 1848 das Zweikammerspstem eingeführt wurde, erhielt er bald als Mitglied des Herrenhauses die geistige Führerschaft ber sogenannten Conservativen, und behielt dieselbe bis zu seinem Tode im Jahr 1861 bei. Er vor Allen verftand es, die Tendengen

der königlichen Romantik und die Ansprüche bes ritterschaftlichen Abels in wiffenschaftliche Formeln zu fassen, und mit dialektischer Gewandtheit die Blogen ber Gegner barzulegen. Auch auf dem firch: lichen Gebiet trat er auf die Seite ber hergebrachten Autorität, und benutte seine Stellung in dem Oberconsistorium, um die moderne Union zu lodern, den alten lutherischen Confessionalismus zu stärken, und vor allen Dingen die Herrschaft der orthodoren Geiftlichkeit über die Laienwelt zu erneuern und zu befestigen. Der Sturg bes Mini: steriums Manteuffel und die Erhebung eines liberalen Ministeriums im Sahr 1858 machten freilich einen Rif in Dieses dunkle Gewebe. Dabei war er aber durchaus nicht ein leidenschaftlicher Gemüths: mensch, fein hitiger Fanatiker, beffen Glaubenseifer alle Zügel bes Berftandes abwirft. Bielmehr begegnen wir in seinen Schriften und in seinem Leben immer einem nüchternen, falt berechnenden Berftand. Mag man in seiner geschichtlichen Bildung manche Luden bemerken, und ihn überhaupt trot Umt und Würde (als Mitglied ber Berliner Juriftenfacultät und als Kronjurift) nicht als einen echten Juriften gelten laffen, fo befaß er boch eine reiche philosophische Bilbung, und handhabte die Waffen des Worts mit der Zuversicht eines überlegenen Parteiführers. Vielleicht fehlte ihm eine Saupteigenschaft bes großen Redners, das: "pectus facit disertum," aber sicher war er tropdem der interessanteste und der gefürchtetste Redner des gangen Berrenhauses. Sein wissenschaftliches Sauptwerk, die Philosophie bes Rechts (zuerft erschienen 1830 - 1833 in drei Banden, zulett in dritter Auflage 1854-1856), ift Epoche machend für die Beschichte ber Statswiffenschaft. So groß ihre Mängel und so schädlich die falschen Impulse sind, welche fie gegeben hat, das unbestreitbare Berdienst derselben, eine Menge von Frrthumern weggescheucht und weggeräumt, viele neue Gesichtspunkte eröffnet und manche verkannte Wahrheit hervorgezogen zu haben, muß dankbar anerkannt werden.

Sowohl Savigny als Schelling haben als Lehrer einen Ginfluß auf die geistige Erziehung Stahls gehabt. Er schrieb seine Rechtsphilosophie "nach geschichtlicher Ansicht," und erklärte ausdrücklich, burch Schelling dazu angeregt worden zu sein. Trothem ist sein Werk ein selbständiges, und man hatte Unrecht, seine Statslehre als "Neoschellingianismus" zu bezeichnen, während es bekannt genug ist, daß Schelling überhaupt keine Statslehre erzeugt hat. Don Unfang an trat Stahl der naturrechtlichen Lehre mit schroffer Feindschaft entzgegen. Er wollte "dem Nationalismus einen ewigen Denkstein setzen, und ihn auf seinem eigenen Gebiete mit seinen eigenen Waffen durch die strengste, genauste Gedankenfolge bekämpfen."

Der erfte Band des Werks ist der Kritif der bisherigen Stats: philosophie gewidmet. Er wird daher auch "Geschichte der Rechtsphilosophie" genannt. Voraus bekämpft Stahl bier bas alte Naturrecht. Er wirft der Methode vor, sie betrachte die Vernunft mit Unrecht als die Quelle des Rechts, und verwickle fich in den unlös: baren Widerspruch zwischen der Vernunfteinheit und der unübersehbaren Mannigfaltigkeit ber wirklichen Buftande. Er laugnet, daß biefe Mannigfaltigfeit aus jener Einheit zu erflären sei; er meint, burch den Rationalismus werde die Sittlichkeit in bloge Denkrichtigkeit aufgelöst, und ber Inhalt des Ethos, welcher aus der Bernunft abgeleitet werde, könne nicht anders als negativer Natur fein. Die Revolution wird als ein System und als die Verwirklichung und Vollendung des Naturrechts dargestellt. "Die Revolution ist feine bloße Gewaltthat und Umwälzung, fie ist ein statsrechtlich-politisches Shiftem. Auch das, was man Liberalismus nennt, ift nichts anderes, als dieses System der Revolution, die Wirkung eben der Principien, auf welchen bas Naturrecht beruht." (I, S. 289.) Zwar will er nicht ganz ein Bertreter ber Reaction fein. Er preist "die humanität als die Zierde unfers Zeitalters" mit ihren wohlthätigen Wirkungen, und weiß, daß dieselbe eine Frucht der neuern Wiffenschaft ift. Aber auch diese Freude wird ihm verbittert durch die abstracte Freiheit und Gleichheit, welche die Welt verwirren, und durch die Frechheit der Denker, welche fich wider die alten Autoritäten auflehnen.

<sup>&#</sup>x27; In der Borrede zur zweiten Auflage spricht fich Stahl selbst näher über sein Berhältniß zu Schelling aus.

Besonders lehrreich ift seine Kritik Segels. Er folgt diesem in seinen dialeftischen Sprüngen, Wendungen und Schlichen Schritt für Schritt, und da er selber ein gewandter Dialektiker ift, so gludt es ihm, manche Täuschung aufzudeden. Er greift das dialektische Gesetz. Begels felber an, das Geset der Gegenfate und ihrer Einigung, freilich ohne den logischen Grundfehler darin zu entdecken, und führt mit Glück ben Beweis, daß Segel gang vergeblich fich abmube, seine Logit und deren dialektische Bewegungen mit der wirklichen Welt und ihrer Beschichte gleichzustellen. "Der objective Idealismus Hegels ift nicht minder eine bloße Traumwelt, als der subjective Fichte's, aber überdieß noch ohne einen Träumenden." (I, S. 456.) Von der realen Seite betrachtet, erscheint ihm die Begel'iche Rechtsphilosophie ebenso unbefriedigend. Persönlichkeit und Freiheit lösen sich in ihrem pantheistischen System zu ber abstracten Denksubstanz und ihrer nothwendigen Thätigkeit auf, d. h. fie verlieren ihren lebendigen Gehalt, und werden bloke Denkformeln.

In dem folgenden Bande, in zwei Abtheilungen, entwickelt Stahl die eigene Rechts: und Statslehre "auf der Grundlage chriftslicher Weltanschauung." Neberzeugt von der Richtigkeit und Gefährlichkeit der ganzen auf die Autorität der "hochmüthigen" Bernunft basirten neueren Philosophie fordert er "Umkehr der Wissenschaft" zum Glauben an die geoffenbarte Wahrheit der christlichen Religion, und verlangt die Erneuerung jener ungetrübten Sinheit von Theologie und Philosophie, wie sie im Mittelalter Thomas von Aquin dargestellt hatte.

Im Gegensatze zu der pantheistischen Weltanschauung der neueren Philosophie geht er von "der Persönlichkeit Gottes" aus, als dem Princip der Welt, und leitet die Persönlichkeit und die Freiheit des Menschen von der göttlichen Persönlichkeit und Freiheit ab. Aus der weltschaffenden Thätigkeit Gottes entspringt die Sphäre der Sittlichkeit (Moral); sie ist "die Vollendung des Menschen in ihm selbst oder die Offenbarung des göttlichen Wesens im Menschen;" und aus der weltumschließenden Thätigkeit Gottes entsteht die Sphäre

ber Religion, b. b. "das Band bes Menschen zu Gott, die völlige Singebung, die perfonliche Einigung mit Gott." (II, 1. S. 71.) Die Welt erscheint so religiös als Gottesgemeinde, und sittlich als "das Ethos der menschlichen Gemeinerifteng," beffen "driftliches" Ideal "das Reich Gottes" ift. Beides ift nach Stahl im Grunde Gins, weil die menschliche Gemeineriftenz in ihrer idealen Vollendung ewig von Gott ausgeht und auf ihn guruckführt, und so ber Gemeinwille wie der Einzelwille von Gott völlig durchwohnt wird; d. h. Stahl verwandelt schließlich die menschlich-freie Sittlichkeit in die religiöse Gebundenheit an Gott; sein Ideal ift daher die Theofratie. Er betrachtet ichon das relative Sichfelbftseten der Menschen Gott gegenüber - die absolute Selbständigkeit ber Menschen fann nur ein Thor behaupten - wie eine Gunde, wie eine Auflehnung gegen die göttliche Weltordnung. Indessen, da Gott diese Freiheit dem Menschen eingepflanzt hat, so hat er sie auch gewollt, und die Weltgeschichte liefert ficher den Beweis nicht dafür, daß Gott an der Singebung der semitischen Bölker an das Gottesreich mehr Gefallen gefunden habe, als an der menschlich-freien Gelbständigkeit der arischen Bölfer.

Die gelangt er nun zu der Begründung des Rechtsbegriffs? Er hatte früher die eigenen Zweifel durch die theologische Doctrin, daß das Necht nur eine Ordnung für die gefallene Welt sei, eher beschwichtigt als überwunden. In der neuesten Auflage aber gelangte er doch zu einer klareren und idealeren Auffassung: "Das sittliche Gebot hat zwei Beziehungen, das Sbenbild Gottes im Menschen und die Weltordnung Gottes im Menschengeschlechte. Jenes ist Gottähnlichkeit, die Heiligung, dieses ist die Gestalt und Ordnung, welche Gott für das gesammte Menschengeschlecht in seinem Zusammensleben bestimmt. Auf jenen beruhen die Tugenden, auf diesem die Institutionen. Das Sbenbild Gottes im Menschen zu erhalten, ist nun bloß die Sache Gottes durch seine Gebote und seine innere Macht im Gewissen, und der freien Erfüllung des Menschen. Aber die Weltordnung Gottes im Menschengeschlecht soll zugleich auch die

menschliche Gemeinschaft selbst erhalten durch eine menschliche Ordnung, die sie aufrichtet und der sie alle Einzelnen mit äußerer Macht unterwirft, und diese Ordnung ist — das Recht." (II, 1. S. 191.)

Bor Gott ist fein Dualismus von Recht und Moral. Dualismus hat feinen Brund darin, daß das Bolk, beziehungsweife Die Obrigfeit, die Aufgabe hat, die menschliche Gemeinordnung selbständig einzurichten und zu schützen. "Das Recht ist sonach die Lebensordnung des Bolfs und die Gemeinschaft der Bolfer gur Er: haltung von Gottes Weltordnung. Es ruht auf dem Gemeindasein, im Unterschiede des individuellen Daseins, und wird verwaltet durch die menschliche Obrigkeit, im Unterschiede der unmittelbaren göttlichen Bebote. Es ift eine menschliche Ordnung, gegründet auf Gottes Er: mächtigung." (S. 194.) Die Liebe kann wohl den Zwang ersetzen, aber nicht das Recht, denn die Wirksamkeit des Rechts ist die Kraft der Gestaltung und "die Liebe ift nicht gestaltend." (?) (S. 203.) "Das Recht entsteht durch die menschliche Gemeinschaft, durch Volk und Obrigkeit, aber mit dem Bewußtsein der Nothwendigkeit und einer Ermächtigung in Bottes Ordnung. Es entsteht nämlich ent= weder durch die Festsetzung der Obrigkeit, als die den Beruf hat, von Gottes wegen die Ordnung zu handhaben - burch Gefet, ober aber durch Beobachtung im Bolfe mit dem Bewuftsein, daß eine Norm zu der Nechtsordnung gehört, der man von Gottes wegen unterthan ift, - burch Gewohnheit und Berkommen." (S. 234.)

Es ist im Grunde die semitische Weltansicht, welche in der Stahl'schen Stats: und Rechtslehre wieder auflebt, freilich gehoben und erweitert durch arischeuropäische Bildungsmomente. Sie ist viele leicht die vollkommenste Anwendung jener religiösen Grundansicht über Recht und Stat. Aber gerade deshalb befriedigt sie nicht das heutige Bewußtsein der civilisirten Bölker. Es ist zu viel Berufung auf Gottes Gebot, und zu wenig menschliche Freiheit darin. Ganz bezeichnend für seine Meinung ist es, daß er die höchste und klarste Aussprache des Volksgeistes in der Rechtsordnung, die Abfassung von

Gesethüchern und Verfassungen, mit entschiedenem Mißtrauen und Abneigung betrachtet. Es ist ihm peinlich, zu sehen, wie die modernen Staten ihre gemeinsame Ordnung als "ein bewußtes, durchdachtes Menschenwerf" festsetzen, und er nennt die Codification "eine unnatürsliche, eine üble Form des Nechtszustandes."

Die Lehre vom Stat gründet er auf den Gedanken "des sitt= lichen Reiches. Diefer ift bewußte, in fich einige Berrschaft nach fittlich-intellectuellen Motiven über bewußte frei gehordende Wefen, damit auch diese geistig einigend - er ift bemnach Herrschaft von versönlichem Charafter nach jeder Beziehung, ein Reich der Perfonlichkeit." (II, 2. S. 1.) In Diesem Begriff bes sittlichen Reiches ift "die Nothwendigkeit einer über ben Menschen schlechthin erhabenen Autorität, das ift eines Anspruchs auf Gehorsam und Chrfurcht, welcher nicht bloß bem Gesetze, sondern einer realen Macht außer ihnen, ber Obrigfeit (Statsgewalt) gufommt (Princip ber Legitimität im Gegenfațe zur Volkssouveranetat) und zugleich bie Nothwendigkeit eines sittlich verständigen Inhalts, welcher bas unwandelbare Wollen, daber auch die Schranke dieser Autorität ift, das ift Nothwendigkeit bes Gefetes des Stats, das durch die Geschichte überkommen über Fürft und Bolk fteht, und nur nach feinen eigenen Bedingungen abgeändert werden kann (conftitutionelles Princip im wahrhaften Sinn); endlich die Anerkennung ber Nation (der Gehorchenden), als einer fittlichen Gemeinschaft, defhalb selbständig, frei gehorchend, dem Gefete nur als Ausdruck und Forderung ihres eigenen sittlichen Wefens unterworfen, aus dem es ursprünglich durch Sitte und Berkommen bervorgeht und an dem es bei fpaterer Fort: bildung mittelst der Zustimmung der Landesvertretung erprobt wird (Repräfentativprincip im wahrhaften Sinn)." (II, 2. S. 3.)

Stahl unterscheidet das sittliche Reich von dem sittlichen Organismus. Er sagt, die Herrschaft des States sei wohl ein sittlicher Organismus, aber nicht der Stat selbst, das heißt "die Masse der Menschen in ihrer gesonderten Beherrschung." Was die Frühern Geziellschaft nennen, ist für ihn ein sittliches Reich. Er bedarf dieses

Begriffs und dieser Unterscheidung, um die ihrer Natur nach organische Statsordnung mit Hülfe der eingebildeten Göttlichkeit wie einen Luftballon über die niedere Sphäre des festen Bodens und über die Menge der zum himmel aufschauenden Menschen stolzen Flugs zu erheben.

Run untersucht Stahl "bie focialen Glemente bes States." Borerft die Gemeinde; er fpricht fich für die Gelbftverwaltung der Bemeinde aus mit Unterordnung unter ben Stat, im Begenfat zu bem ältern Spfteme, welches die Bemeinden als Staten im State gewähren ließ, und zu dem französischen Spfteme, welches fie zu blogen örtlichen Berwaltungebezirken bes State nieberdrückt. Sobann bie Stände und die Bolkswirthichaft. Er erklärt die Stände aus ber Theilung der Arbeit, welche verschiedenen Lebensberuf und Lebens: ftellung hervorgebracht habe; dabei legt er wunderlicher Weise ein großes Gewicht auf die altjüdische Vorstellung von "dem Fluch der Arbeit," die doch glücklicher Weise schon längst durch die würdigere Idee des Segens ber Arbeit verdrängt worden ift. Borzüglich vertheidigt er die Bedeutung des Arels, und zwar als Grund: und Standesadel zugleich, und empfiehlt die Umgeftaltung der patrimonialen in eine mit öffentlichen Rechten ausgestattete Grundberrschaft. Die englische Ginrichtung bes Friedensrichteramtes halt er fur bortrefflich, aber auf deutsche Zustände nur da übertragbar, wo alle Butsherrichaft zerstört und die Beamtenherrichaft an ihre Stelle getreten fei. Den "Geift bes Junkerthums mit feinem Raftenftol3, Müßiggang und Eigennut und feiner Stumpfheit für ideale Biele" verwirft auch er, und ebenso alle blogen privatrechtlichen Privilegien, aber er ift ein fo eifriger Bertreter ber preugischen Ritterschaft, die das Junkerthum noch nicht von sich abgestreift hat, daß er, indem er für eine politische Ariftofratie ju sprechen meint, in Wahrheit ben Tendenzen des Junkerthums dienstbar wird.

Als Zweck des States bezeichnet er "die Verwirklichung des sittlichen Reiches," insbesondere und vornehmlich das Recht und die Gerechtigkeit, aber nicht diese äußere Ordnung allein, sondern auch Förderung des Menschen und der Nation, Handhabung der Gebote

Gottes. Er ist "der Erhalter der zehn Gebote, der Hüter beider Tafeln." (II, 2. S. 146.) Wenn er sich zunächst als ein sittliches Reich der menschlichen Gemeinschaft darstellt, so ist er doch "zugleich eine göttliche Institution." Er gesteht zu, daß sich der Stat nicht auf Gottes unmittelbare That gründe; aber behauptet trotzem, daß "nicht bloß der Stat überhaupt Gottes Gebot sei, sondern daß überall die bestimmte Versassung und die bestimmten Versonen der Obrigseit Gottes Sanction haben." (S. 177.) Er verwechselt auch hier die religiöse Neigung, in der Geschichte voraus eine "göttliche Fügung" zu verehren, mit dem politischen Gedanken, der voraus die freie menschliche That erkennt, und meint das Zeugniß der Weltzeschichte mit der Berufung auf den Apostel Paulus zu entkräften, dessen politische Ideen die seiner Nation, das ist theostratisch waren, und der als Apostel der Religion und nicht als Gesetzeber schrieb.

Die gefährliche Mischung von göttlicher Autorität und menschlicher Uebung berselben zeigt sich vorzüglich in den Abschnitten über bas Königthum und über das monarchische Brincip. Im ent: schiedensten Widerspruch mit dem König Friedrich II., der das Königthum als Amt erklärt, identificirt Stahl den Stat und ben Fürsten in dem Sinne, daß das Recht des States vollständig jum Recht des Fürsten wird. "Im Fürsten wird der Stat persönlich, ohne ben Fürsten ist er keine Person." Allerdings will auch Stahl nicht die Patrimonialherrschaft des Mittelalters erneuern, er betrachtet das Recht des Königs nicht als Privatrecht, sondern als öffentliches Recht, aber er idealisirt doch nur das dynastische Princip mit seiner patrimonialen Grundlage jum Statsprincip. Der burch bas Erbrecht bezeichnete Rönig gilt ihm daber mehr als Rönig als ber Stifter ber Monarchie; der geborne mehr als der geforene, weil nach dem Sprich: wort Gott den Erben macht und nicht der Mensch, zu der Erhebung eines Fürsten aber durch Wahl auch die Unterthanen mitwirken. Er tadelt das Streben der heutigen Welt, gegen die Mängel und Gefahren der Erbmonarchie Garantien zu suchen und meint, die Bölker muffen das Unglück eines unfähigen und unwürdigen Regenten mit Geduld

und Demuth ertragen, "weil das der Fluch des zeitlichen Daseins im Gegensatze zum ewigen sei, daß die Menschheit nicht in Gott ist und von ihm selbst beherrscht wird." (S. 243.) Es ist dieselbe Meinung, welche die Blizableiter, die Feuerspritzen und die Bersicherungsanstalten verwirft, weil sie in die göttliche Fügung frevelnd eingreisen.

Es ist eine logische Folge seiner ganzen Grundanschauung, daß er den ursprünglichen religiösen Ausdruck der Demuth, das "von Gottes Gnaden" zum Rechtsprincip des göttlichen Rechts und der Legitimität umbildet. "Jenes bedeutet, daß die Autorität, frast der der König herrscht, diese, daß seine Throngelangung von Gott ist. Sie sind das christliche Princip des Stats. Als solches sind sie weltgeschichtlich dem Princip der Revolution, der Bolkssouveränetät gegenüber getreten. Sie geben der Statsherrschaft jene überirdische Weihe, wie sie sich nur in der Monarchie sindet. Dieses Princip stellt sich aber in seiner Wahrheit und Reinheit erst dann heraus, wenn der patrimoniale Charaster überwunden ist, wenn der Fürst die Gewalt nicht mehr als sein menschliches Sigenthum und darum nach Willkür, sondern als seine göttliche Mission und darum nach der Rothwendigkeit des Stats besitzt und vererbt." (S. 251.)

Indessen folgert er doch nicht aus der göttlichen Bollmacht des Königthums dessen Unumschränktheit. Er behauptet nur, daß der Besitz der königlichen Gewalt sich auf göttliche Fügung gründe, nicht daß der König der Stellvertreter Gottes sei; er folgert nur daraus, daß diese Gewalt ihm nicht vom Bolke genommen werden könne, noch nach dem Willen des Bolkes gebraucht werden müsse, nicht aber, daß sie keine Schranke habe. Er gibt zu, daß das Gesetz dem Könige nicht bloß eine Gewissensschranke, sondern "eine äußere statsrechtliche Schranke" sei. Aber "innerhalb des Gesetzes muß seine Herrschaft frei bleiben. Wo nicht mehr das Gesetz gebietet, sondern nur Menschen mit ihrem persönlichen Urtheil entscheiden können, da hat der König zu gebieten, nicht andere Menschen (Minister, Stände). Die Beamten, die ihm hierbei zur Aussührung seiner Besehle dienen, dürsen nicht dasür verantwortlich sein." (S. 259.) Er legt also alle, auch die

thatsächliche Gewalt in die Hand des Königs, der Beirath der Minister, die Meinung der Bolksvertretung erscheinen hier nur unwesentlich und völlig untergeordnet, die göttliche Beleuchtung und Erleuchtung ist nur dem Könige zugewendet. "Der Abglanz von oben ruht auf ihm," und nach Stahls Meinung nur auf ihm. In die tiesen dunkeln Niederungen des Bolks dringt der göttliche Strahl nicht, er erglüht nur auf den Spiten der Berge. Was für verderbliche Wirkungen diese specifische Bergöttlichung des Königthums in der Eindildung hochmüthiger oder beschränkter Fürsten, in der Ausbeutung schlauer Höllinge und bald in der knechtischen Demuth der Untergebenen, bald in dem empörten Widerspruch der freier gesinnten oder ausgeregten Bolksclassen habe, wird von Stahl nicht beachtet, obwohl das göttlichemenschliche Gericht der Weltgeschichte dieselben seit zwei Jahrhunderten als furchtbare Warnungen und Mahnungen den Fürsten und Bölkern eingeprägt hat.

Aus der sittlichen Natur bes States folgert Stahl bie Forderung, daß der Gehorsam gegen das Königthum "frei, selbständig, innerlich fei." Die politische Freiheit findet nach ihm ihre Erfüllung im Beborsam, während gewöhnlich umgekehrt ber Gehorsam nur als eine Bedingung der Freiheit und die Freiheit als Ziel der Statsordnung verehrt wird. Aber immerhin übergeht er bas Bedürfnig ber politischen Freiheit nicht, und verlangt um diefer willen "als Organ ber Bertretung und Mitwirfung die Reichsftande." "Ihre Bedeutung ift bemnach, daß sie die Rechte und Interessen bes Volkes mahren und Die Bolfseristenz lebendig darstellen. Gie find dem Rönig gegenüber auch als Versammlung Unterthan, dem Bolk gegenüber Obrigkeit." (S. 321.) Er fordert Vertretung nach Ständen, b. h. nach politisch gefonderten großen Gruppen (Grundariftofratie, Städte, Landgemeinden, Nationalfirche) und polemisirt sowohl gegen die radicale Bertretung, die feine Rudficht nimmt auf Stand und Befit, als gegen bie privatrechtliche Theorie Hallers, der die alt-landständische Berfassung restauriren will. Er widmet dem alteren und dem neuern Ständewesen ein besonderes Capitel und erklärt sich gegen die feudalistische Auffaffung, Die fich mit ber modernen Statseinheit nicht verträgt. In

der Erhebung der ständischen Gliederung zur nationalen Einheit sieht er einen geschichtlichen Fortschritt.

So viel ich sehe, hat er zuerst 1 das monardische und das parlamentarische Princip einander entgegen gesetzt und badurch für die spätern Verfassungsftreitigkeiten, voraus in Preußen, eine dogmatische Begründung geschaffen. Er nennt das erstere auch bas englische und das lettere das deutsche Statsprincip. Alle constitutionelle Monarchie beruht aber auf einem Zusammenwirken ber verschiedenen Potenzen in bem Bolksleben, und die Frage, ob das thatfächliche Schwergewicht der Verfassung bei dem König ober bem Oberhaus ober bem Unterhaus zu finden sei, ist weniger eine Frage des Rechts als ber perfönlichen Erfüllung ber politischen Entwicklungestufe und ber Macht ber Umstände. Auch in England hat das in verschiedenen Zeiten gewechselt, ohne daß die Verfassung beghalb eine andere geworden ift. Die Frage ift eher eine politische als eine statsrechtliche. Indem Stahl ben Gegensat ju einem principiellen fteigert und zu einem statsrechtlichen verschärft, und die Monarchie gegen die parlamentarische Politik mit Migtrauen und Feindschaft erfüllt, hat er eine bedeutende Schuld an dem unseligen Sader auf sich geladen, welcher ben innern Frieden manches beutschen States gestört und die Fortbilbung eines barmonischen Verfassungslebens gehemmt hat. Die Initiative ber Rammern, welche auf bem Continente nur eine fehr bescheibene Bebeutung hat und nur in seltenen Fällen die entscheidende Initiative ber Regierung ergangt, wird bann wie eine Berletzung bes monarchischen Princips gerügt, die unentbehrliche Theilnahme ber Rammern an dem Gesetgebungerecht zu einer blogen untergeordneten Beihülfe in der Ausübung desfelben durch den Fürsten herabgedrückt, das Recht ber Bewilligung von Steuern und Militärgesetz möglichst unwirksam und die Berantwortlichkeit der Minister ben Kammern gegenüber erfolgloß gemacht, und das Alles lediglich ber Kiction von der göttlichen Ermächtigung des Königs ju Liebe. Auch hier vertritt Stahl

<sup>1</sup> In einer Flugschrift von 1845, die er später in seine Rechtsphilosophie aufnahm.

wieber das patrimoniale Princip der ausschließlich fürstlichen Landesscherrschaft und es ift ein vergebliches Bemühen, dasselbe zu einem öffentlichtatsrechtlichen aufzublähen. Das monarchische Princip, welsches Stahl verkündet, ist das Princip der beschränkten Monarchie im Geiste der Restaurationsperiode nach 1815, aber es entspricht weder dem ständischen Fürstenthum des Mittelalters, noch dem modernen Statsrecht der neuern deutschen Berfassungen. Es ist nur eine erzmäßigte Absolutie. Die absolute Monarchie erscheint daher Stahl nicht als eine civilisirter und edler Bölker unwürdige, sondern als "eine rechtsbegründete, seder andern Statssorm ebenbürtige" Verfassung und fast bedauert er, daß sie nur für Desterreich unentbehrlich, sür Preußen nicht mehr haltbar geworden. Mit entschiedener Ungunst behandelt er die Republik, und die Demokratie nennt er "die schwächste, bürgschaftloseste unter allen Verfassungen."

In demselben Geiste wie die Statslehre ist die Parteienlehre Stahls gedacht. Er hielt in Berlin seit 1850 wiederholt Vorlesungen über: die gegenwärtigen Parteien in Stat und Kirche. Dieselben sind erst nach seinem Tode gedruckt worden (Berlin 1863). Während die meisten verständigen Leute in allen Culturlanden weder die Revolution, noch die Legitimität als Statsprincip wollen, stellt Stahl frischweg die fede Behauptung auf, alle statlichen und kirchelichen Parteien lassen sich auf den Sinen Gegensatz der

## Revolution und Legitimität

zurückführen. Nicht etwa nur die Radicalen, sondern ebenso die Liberalen werden von ihm als Partei der Revolution zusammengefaßt, obwohl die Liberalen die Reform der Revolution entschieden vorziehen und selbst unter den Radicalen nur die Extremsten die Revolution als Statse princip proklamiren. Freilich versteht er unter Revolution nicht den gewaltsamen Umsturz der hergebrachten Ordnung, überhaupt keinen Borgang, was doch das Bort bedeutet, sondern ein System: "Empörung ist Abwersung einer bestimmten bestehenden Herrschaft, Revolution ist Umkehrung des Herrscherverhältnisses selbst, das Obrigseit und Gesetz grundsätzlich unter den Menschen stehen; statt über

ihnen." (S. 2.) Unter "der Partei der Legitimität" bagegen begreift er "alle diejenigen, welche ein Höheres, unbedingt Bindendes, eine gottgesetzte Ordnung anerkennen über dem Volkswillen und über den Zwecken der Herrscher — gegebene Autorität, geschichtliches Recht, natürliche Gliederungen." (S. 3.) Der ganze Kampf der neuern Zeit erscheint ihm als ein Kampf "um die Entscheidung, wer der Herr der sittlichen Welt sei, die Ordnung Gottes oder der Wille des Menschen."

Wenn man den Gegensatz anders benennt und als Kampf zwischen Menschlichem Recht und Göttlichem Recht

auffaßt, so hat derselbe allerdings eine gewisse Wahrheit. Nur verziert dann der Ausdruck seinen gehässigen Beigeschmack. Feder Fortschritt in der Wissenschaft und in der Rechtsbildung und Politik ist bedingt durch menschliche Geistesarbeit und diese ist ohne menschliches Selbstbewußtsein nicht denkbar. Aber gerade dagegen richtet sich Stahls unversöhnlicher Haß. Er denkt sich die verständige Geistesarbeit des Menschen immer wie eine strafbare Empörung gegen Gott, wie eine ruchlose Himmelsstürmerei und bringt so in die Rechtsz und Statszwissenschaft den Glaubenseifer und die Verdammungssucht der geistlichen Ketzerrichter.

Stahl datirt die Partei der Nevolution von der französischen Revolution von 1789 und macht dieselbe insgesammt verantwortlich für alle Frrthümer der constituirenden Versammlung und für alle Ausschweifungen und Greuel des Convents und der Jakobiner: was eben so ungerecht und unwahr ist, als wenn Jemand alle Ausschweifungen der Höfe und alle Missischweifungen der Gegitimität darstellte. Nicht die Principien, sondern die Leidenschaften erklären die Verbrechen.

Der Gegensatz der menschlich-vernünftigen und der religiös-gläubigen Auffassung des Rechts und des Stats ist überdem nicht durch die französische Revolution in die Welt gekommen. Er ist nicht minder klar von Friedrich dem Großen gegenüber Ludwig XIV. ausgesprochen worden. Man könnte ihn also noch eher von 1740 als von 1789 datiren. Ja er beherrscht schon das Alterthum. Es ist ebenso der uralte Gegensatz der

europäischen und der afiatischen

wie der Gegenfat der

modernspolitischen und der mittelalterlichereligiösen Ideen.

Im Einzelnen ift die Darstellung wieder durchweg gewandt und geistreich, zuweilen glänzend und blendend, öfter lehrreich und fruchtbar, aber auch nicht selten sophistisch und irreführend. Durchweg nimmt er für die hiftorischen Mächte Partei und bekämpft die Regungen des modernen Bolkslebens. Die Gundhaftigkeit sieht er vorzugsweise auf Ceite der Liberalen und der Bolfsclaffen, und ift befliffen, die Fehler ber Ariftofratie und ber Machthaber zu beschönigen. Geine "driftliche" Parteienlehre nimmt geradezu die entgegengesetzte Richtung von Chriftus, beffen scharfer Tabel sich vornehmlich gegen die Pharifaer, die Legitimisten von damals, und gegen die Herren dieser Welt gerichtet, und der sich voraus der Armen und Niedern erbarmt und die untern Bolksclaffen geiftig aufgerichtet hat. Um deutlichsten zeigt fich bas bei seiner Schilderung berjenigen Parteien, welche er "bie naturlichen Träger ber Legitimität" nennt. Im Gegensate zu ben "natürlichen Trägern der Revolution," welche er in dem Bürgerthum, der Bolks: masse, den Arbeitern und dem Proletariat, d. h. nabezu in dem gangen Bolke findet, bezeichnet er als Träger der Legitimität: die Fürften, den Abel, die Armee und die Beiftlichkeit. Das heißt, nur die herrschenden Classen sind ihm unverdächtig; auf fie allein ftütt er seinen Stat, alle Volksclaffen, Burger, Bauern, Arbeiter find ber Demokratie, bes Socialismus, ber Revolution verdächtig. Dort ist die Autorität, hier die Majorität; bort ber Sammer, hier ber Ambos. Wohin eine berartige Parteipolitik führt, bas haben bie Stuarts in England und die Bourbonen in Frankreich und Italien erfahren. Sie ift für die Fürften noch viel gefährlicher als für die Bölker und eher ein Reiz als ein heilmittel ber Revolution.

Stahl hatte seine "driftliche" Statslehre aus ber religiösen Speculation im Sinne ber erneuerten lutherischen Orthodoxie

abgeleitet. Auch die "fatholische" Auffassung hat neue Bertreter gefunden. Insbesondere bat ber Bonner Professor Ferdinand Walter in seinem Werke: "Naturrecht und Politik" (Bonn 1863) wieder ben driftlichen Standpunkt fue feine Statslehre gewählt. Walter ift vielseitiger gebildet als Stahl, und schon um defwillen vorsichtiger in seinen Meinungen. Er hat fich mit römischer Rechtsgeschichte, beutscher Rechtsgeschichte, bem Kirchenrecht noch mehr und früher als mit Naturrecht und Politik beschäftigt, und über alle biese umfassenden Lehren gangbare und nütliche Bücher geliefert. Auch um die Quellen ber germanischen Volksrechte und Gesetze hatte er sich Verdienste erworben. Obwohl er zu ber katholischen Partei hinneigt, ist er doch nicht so beschränkt und nicht so zelotisch wie die meisten Ultramontanen, und das lange Leben in den preußischen Rheinlanden hat ihn mit manchen Einrichtungen bes modernen Rechts und Stats, welche zuerft von Frankreich dahin verpflanzt wurden, versöhnt; er wird nicht, wie Stahl, von dem blinden Saß gegen die Revolution gestachelt und verhett. Seine Darstellung ift baber fälter, gemäßigter und flüger, wenn auch nicht fo an- und aufregend wie die Stahls.

Die "Nothwendigkeit des chriftlichen Standpunktes" begründet er mit der unbestrittenen Thatsache, "daß das Christenthum durch die Macht, die es auf das Gemüth und die Erkenntniß der Menschen aussübte, auch die äußere Rechtsordnung mit einem neuen Geiste belebt und derselben ein eigenthümliches Gepräge aufgedrückt habe. Es lebt in den Cinrichtungen der Gegenwart, wie in den Tendenzen der Zustunft." (§ 7.) Daraus folgt aber unseres Erachtens nur, daß die Statswissenschaft das Christenthum nicht ignoriren dürse, daß sie dasselbe vielmehr mit anderen auf das heutige Leben wirkenden Ursachen, wie z. B. dem Einsluß der Philosophie und der Naturwissenschaft oder den Grundbedingungen des wirthschaftlichen Daseins in Betracht zu ziehen habe, aber durchaus nicht, daß das Recht vom christlichen Standpuncte aus zu begründen und in Folge dessen worder Religion abhängig zu erhalten sei. Wenn wir behaupten, der Stat ist menschlich, so sagen wir nicht, er ist gottlos. Der religiöse Sinn

faßt die Familie, den Stat, die Menschheit "als von Gott gewollte, mithin göttliche Ordnungen" auf, aber der menschliche Rechtssinn muß sich ihrer menschlich bewußt werden, um sie zu einem Bestandtheil der Rechtsordnung zu machen, welche auch für die Nichtgläubigen gilt und auch von solchen gehandhabt wird, die nicht wie Walter "die unerkannten Wahrheiten gläubig von der positiven Offenbarung vernehmen." (14.) Man mag das noch so vorsichtig verclausuliren, im Grunde ist es doch wieder die mittelalterliche Ansicht, die uns hier entgegen tritt, mit ihrer Nischung von Religion und Recht, mit ihrer Unterordnung der Vernunft unter die Autorität der Kirche, mit ihrem unentwickelten Geistese und Statsbewußtsein.

Sehr oft verweist Walter auf die Theorien der katholischen Priester; Thomas von Aquin ist ihm eine große verehrungswürdige Autorität auch für die heutige Nechtsphilosophie und er vertheidigt die Jesuiten gegen den Vorwurf, daß sie die Ersinder der Volkssouweränetät seien, gibt aber zu, daß sie sich, "der falschen Zeitrichtung folgend, theilweise in irrige Abstractionen verirrt haben." (252.) Allerdings haben die Jesuiten Bellarmin und Suarez auch die Statsgewalt in letzter Instanz von Gott abgeleitet, aber zunächst doch vom Volk, dem Gott die Macht überlassen und das sie an die Führer übertragen habe. Nicht in der allgemeinen, aber in der concreten Begründung und in der practischen Wirksamkeit stimmen sie also doch mit den Anshängern der Volkssouveränetät zusammen.

Eine Eigenthümlichkeit des neuen Walter'schen Buches ift es, daß er auch dem Menschen als unfterblichen Wesen ein besonderes Capitel zuweist. Freilich führt ihn die Rücksicht auf Unsterblichkeit von dem State ab und der Kirche zu. Ganz im Sinne der mittelalterlichen Lehre erscheint ihm der Stat nur als eine irdische, auf irdische Ziele gerichtete Anstalt, die Kirche dagegen auch mit der Sorge für die Unsterblichkeit betraut. Auffallenderweise ist diese Ansicht, welche unvermeidlich zu der Ueberordnung der Kirche über den Stat leitet, auch bei solchen nicht selten zu sinden, welche diese Folgerung entschieden bekämpfen. Nach unserer Meinung leidet diese Grundansicht

an dem Fehler, daß sie nicht denselben Maßstab an die Kirche und an den Stat anlegt. Als eine sichtbare Organisation und Anstalt ist die Kirche ebenso menschlich und irdisch beschränkt wie der Stat. Wenn man aber an die sogenannte unsichtbare Kirche denkt, oder auch nur an die Einwirkungen der Kirche auf das Geistesleben und insofern auf die Unsterdlichkeit, so läßt sich mit demselben Rechte ein idealer unsichtbarer Stat, d. h. die freie Gemeinschaft der selbstbewußten Geister denken und wird man nicht bestreiten können, daß auch der Stat durch seine Bildungskraft auf die unsterdlichen Geister einwirkt. Indessen hat es unsere "dießseitige" Nechts- und Statslehre nicht damit zu thun. Sie muß sich bescheiden, das festzustellen, was äußerlich erkennbar geworz den und unter irdischen Menschen mit menschlichen Mitteln zu handphaben ist.

## Einundzwanzigstes Capitel.

(Schlußcapitel.)

Religiöser Charakter der Zeit. Keine "Umkehr der Wissenschaft." Naturwissensichaftliche Methode. Th. Buckle. C. Frang. Politischer Charakter des Zeitalters. Lieber. Mill. Laboulaye. Krause. Abrens. Fr. Rohmer. Laurent.

Die theologische Richtung, welche Stahl vorzüglich der Statswissenschaft zu geben versucht hat, ist wirklich "die Umkehr der Wissenschaft." Würde sie herrschend werden, so hätte der menschliche Geist
seit Jahrhunderten vergeblich gearbeitet und die Welt sänke wieder
in die naive Gläubigkeit des Mittelalters, oder was schlimmer wäre,
in die orthodore Geistesknechtschaft des siebenzehnten Jahrhunderts
zurück. Ist das wirklich zu besorgen? Sollte die Zukunft unsere Wissenschaft die Wiederkehr ihrer Kindheit sein? Mir ist die Berneinung dieser Fragen unzweiselhaft. Aber um so nöthiger wird es
sein, die sonderbare Erscheinung zu erklären, daß ein so geistreicher
Denker wie Stahl zu so verkehrter Richtung den Anstoß hat geben
können. Keinem Beobachter ber neueren Geistesströmung wird die Bemerkung entgehen, daß die heutige europäische Welt wieder religiöser geworden ist, als sie in dem vorhergehenden Zeitalter gesinnt war. Die ganze Litteratur, die weltliche nicht minder als die kirchliche, beutet auf diese Umstimmung hin und die gebildeten Classen haben angesangen, an religiösen Fragen wieder einen Antheil zu nehmen, den sie vor einem Jahrhundert verächtlich abgelehnt hätten.

Kaum aber hatten die alten hierarchischen Gewalten diese veränderte Gemüthsrichtung bemerkt, so suchten sie sich derselben zu ihren Zwecken zu bemächtigen und die Wiederherstellung der kirchlichen Glaubensherrschaft darauf zu stützen. Innerhalb der katholischen Kirche gelangte die ultramontane Partei zu einer Macht, wie seit Jahrshunderten nicht mehr; die Abhängigkeit der Pfarrer von den Bischösen und der Bischöse von dem päpstlichen Stuhl wurde strenger und härter als je und die jesuitische Theologie, welche die "Umkehr der Wissenschaft" auf ihre Fahne schrieb, erhielt in den heiligen Collegien Roms die entscheidende Stimme. Ebenso unternahmen es in den protestantischen Kirchen die regierenden Oberkirchenräthe, eine priesterliche "Schlüsselgewalt" wieder aufzurichten, welche dem innersten und stärksten Freiheitstriebe des Protestantismus widerstreitet.

Dieser kirchlichen Reaction gehört denn auch die theologisirende Statslehre an, welche in höchsten Areisen Berlins eine ähnliche einsstußende Stellung erhielt, wie die Theologie der Jesuiten in dem päpstlichen Rom. Die beiden Erscheinungen sind nahe verwandt. Insbessen ist die römische in sich folgerichtiger und mit ihr verglichen das göttliche Recht Stahls eine Halbheit. Wenn wirklich die obrigkeitsliche Gewalt etwas specifisch göttliches, dem menschlichen Verstande unbegreissliches, über dem Bolk und über dem Stat erhabenes und daher nicht von Volk und Stat beschränktes und bestimmtes ist, was nur geglaubt aber nicht gewußt werden kann, dann entspricht es dem einmal erhitzten religiösen Gefühl doch noch besser, diese göttliche Volkmacht und Hoheit vorzugsweise in Einem religiösen Obershaupte, das heißt in dem Papste zu verehren, dem obersten und

nächsten Stellvertreter Gottes in der Christenheit. Denn der Papst kann sich doch für seine Autorität auf eine religiöse Offenbarung stützen, welche der statlichen Autorität entgeht und im Papste ist doch die Einheit gewahrt, während die vielen fürstlichen Stellvertreter des Einen Gottes nur ein widerspruchvolles Reich Gottes darzustellen vermögen. Wenn aber einmal der Verstand von dem Glauben gebunden und jede Kritik mit der Verufung auf das Geheimnisvolle und Unerklärliche niedergeschlagen wird, dann wüßten wir nicht, weßbalb die welthistorische Autorität des Papstthums weniger Unterwerfung der Vernunft und weniger Glaubensherrschaft ansprechen dürste, als irgend ein protestantisches Theologencollegium.

Indessen diese hierarchischen und theokratisirenden Barteien haben sich über ben Grundcharafter unfers Zeitalters arg getäuscht und beshalb hat dieser momentan glückliche Sturmlauf ber Reaction keine Hoffnung auf dauernden Erfolg. Die heutigen Bölker find wohl religiöser, aber beghalb nicht wieder pfäffisch geworben. Dem Beifte unfrer Zeit ift der Gedanke der mittelalterlichen Hierarchie und Theofratie nicht minder fremd als bem Sahrhundert ber Aufklärung. Das politisch-menschliche Selbstbewußtsein bes modernen States ift seither um nichts schwächer ober unsicherer geworden; im Gegentheil es hat an Klarheit, Macht und Ausbreitung stätig zugenommen. Bon allen Arten der Berfaffung ift daher ben heutigen Bolfern die Priefterherr: schaft die verhaßteste und nächst ihr die Regierung von pfäffisch gefinnten Laien. Sie fühlen sich durch dieselbe geradezu entehrt und gleichsam entmannt. Der wieder belebte religiöse Ernft unfrer Zeit ist voraus ein sittlicher Ernft, die aufrichtige Gewissenhaftigkeit gilt ihr mehr als der blinde Glaube. Ihre Religiosität ift daher keine Feindin ber Geiftesfreiheit und maßt fich weber an, ben Stat gu leiten, noch zieht sie sich weltflüchtig von dem öffentlichen Leben zurück. Sie schwärmt nicht für die geiftlichen Orden und verbirgt fich nicht hinter den Klostermauern. Sie ist nicht mehr so wundersüchtig und nicht so abergläubisch, wie in frühern Jahrhunderten und sie ist überdem bescheidener, gemeinnütziger und humaner geworden. Bon ihr also hat der moderne Stat keine Gefahr, sondern eher Unterstützung zu erwarten. Die Anmaßung, den Stat im Namen Gottes zu bescherrschen, ist ihr völlig fremd.

Im entichiedensten Gegensatze gegen jene theologisch-orthodoxe Behandlung der Wissenschaft hat in neuerer Zeit die naturwissenschaftliche Methode merkwürdige Fortschritte gemacht und zu höchst wichtigen und folgereichen Entdeckungen geführt. Es drängt sich dasher die Frage auf, ob nicht auch für die Statswissenschaft die Answendung dieser Methode nützlich und anzurathen sei. Hier und da werden auch solche Versuche gemacht. Zeigt sich etwa hier eine neue Richtung und Aussicht für die Statswissenschaft?

Die heutige Naturwissenschaft beobachtet mit Vorliebe die sogenannte inductive Methode der Forschung; das heißt sie betrachtet voraus die sinnlich wahrnehmbare Erscheinung, zerlegt dieselbe, wenn sie zusammengesett ist, in ihre äußerlich trennbaren Bestandtheile, vergleicht die eine Erscheinung mit andern entweder gleichartigen oder in dieser oder jener Hinsicht verschiedenen Erscheinungen, schließt aus der offenbaren Wirkung auf die verborgene Ursache und prüst hinzwieder die Nichtigkeit der Beobachtung und des Schlusses an den Wirkungen, welche dieselbe Ursache im Experiment hervordringt. Ist die Beobachtung und das Experiment sorgfältig gemacht worden, so ist in der Bestimmung des in den Wirkungen offenbar gewordenen Gesetzes vielleicht nicht die ganze Wahrheit aber immer ein Stück Wahrheit gefunden und die Untersuchung, welche nun einen sessen Boden gewonnen hat, schreitet sicher sort.

Diese ganze Beweisführung beruht aber, wie der Engländer John Stuart Mill in seinem System der Logik 1 vortrefflich gezeigt hat, auf der Loraussetzung der Regelmäßigkeit der Naturerscheinungen und auf der Stätigkeit der Naturgesetze, welche zwar

<sup>1</sup> System of Logic, rationative and inductive being a connected view of the principles of evidence and the methode of scientific investigation, London 1843. Ind Deutsche übersetzt von Dr. J. Schiel. Braunschweig 1849.

ersahrungsmäßig erkannt aber im letten Grunde boch nur aus der Einheit und Harmonie des großen Naturlebens erklärt wird. Ueberall, soweit unsere Kenntniß der Natur reicht, bringen dieselben Ursachen immer dieselben Wirkungen hervor. Das Gesetz der Naturnothwendigsteit herrscht auf diesem Gebiete mit unabwendbarer und unverkennsbarer Macht. Ueberdem läßt sich die unendliche Mannigsaltigkeit der Erscheinungsformen in der Regel auf wenige Grundgesetze zurücksühren, welche mit mathematischer Sicherheit zu berechnen sind. Das physistalische Gesetz der Schwere z. B. oder das chemische der Affinität gewisser Körper kommt, wo es einmal erkannt ist, unter denselben Boraussetzungen immer wieder genau in derselben Beise zur Geltung.

Richt ebenso verhält es sich aber auf dem Gebiete des Menschenlebens und ber fogenannten Geifteswiffenschaften. Zwar übt auch auf den Menschen die große ihn umfangende Natur eine mächtige Wirkung aus und insofern ist er den stätigen Naturgesetzen ebenfalls unterworfen und wird die von der Naturwissenschaft vorausgesetzte Regelmäßigkeit und Nothwendigkeit der Wirkungen aus bestimmten Ursachen hier ebenfalls sichtbar. 3. B. die Ginflusse des Klimas und der Temperatur haben unter Umständen eine und dieselbe zwingende Macht. Indessen sogar da zeigt sich schon eine gewisse, wenn gleich beschränkte Widerstandsfähigkeit der Menschennatur gegen die Einflüffe ber makrotosmischen Natur. In höherem Grade als die Thiere vermögen bie Menschen auch den Ginfluffen des Klimas entgegen zu wirken. Die besondere Menschennatur ferner hat auch ihre psychischen und physischen Gesetze, welche mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Entwicklung des Menschenlebens bedingen. Gine geistig nöthigende Gewalt ift auch in ber menschlichen Logif nicht zu übersehen und die Altersftufen haben ähnlich den physikalischen Naturgesetzen ihre nothwendige, von dem Willen nicht abhängige Folge. Aber diese Gesetze der Menschennatur, besonders die entscheidenden ber menschlichen Seele sind nicht weder mit derfelben mathematischen Sicherheit aus einzelnen Erscheinungen abzuleiten noch mit Inftrumenten fo genau zu bemeffen, wie jene Gefete ber außern Natur.

Es ist hier schwieriger, gefährlicher und trügerischer zu experimentiren. Der innere Organismus der Seele ist an sich eine Mannigsfaltigkeit von Kräften zu persönlicher Einheit verbunden und oft gar nicht zu ermitteln, welche Seelenkräfte und in welchem Verhältniß verschiedene Kräfte zu bestimmten Thaten und Werken zusammen gewirkt haben. Die wissenschaftliche Forschung darf daher hier am wenigsten von dem einheitlichen Selbstbewußtsein des menschlichen Geistes absehen, welches ja die unerläßliche Grundbedingung alles menschlichen Denkens und Forschens ist. Schon deßhalb darf die Wissenschaft vom Menschen und vom State die deductive Methode, der Schlußsolgerung aus dem Selbstbewußtsein des Geistes und den Prinzipien, die mit demselben gegeben und in demselben enthalten sind, nicht vernachlässigen.

Bu jenen relativ regelmäßigen Gesetzen ber menschlichen Seele tritt nun überdem bas Moment der individuellen Freiheit hingu, welches in der Geschichte des Einzellebens wie des Bolkerlebens eine Sauptrolle spielt. Wenn man daher in der Welt- und Statengeschichte nur jene Gesetmäßigkeit fieht und die freie That ber Individuen nicht mitbeachtet, so verneint man das Eigenste und Geistigfte im Menschenleben und macht überdem eine falsche Rechnung. Deghalb muß felbft die inductive Methode auf diesem Gebiete einen andern Charafter annehmen. Zunächst freilich ift fie Unalhse ber thatsächlichen Buftande, insbesondere ber ftatiftischen Berhält: niffe, dann aber wird fie gur hiftorischen Forschung und Rritif gesteigert und als solche verbindet sie sich mit der beductiven, oder philosophischen Methode, welche an die Natur des Geistes und feines Bewußtseins anknüpft, und burch logische Schlüsse aus höhern Principien ihre Ergebniffe ableitet. Die erfte geht von ber mannigfaltigen Erfahrung, Die lettere von der Beisteseinheit aus. Jene schließt aus ber Peripherie auf bas Centrum, Diese vom Centrum auf die Peripherie, jene von außen nach innen, biese von innen nach außen. Beide Methoden haben also hier ihre Berechtigung, fie er: gangen fich und bienen wechselseitig zur Controle und Probe. Ueber: sehen wir die ganze Geschichte der Statswissenschaften, so werden wir daraus vor allem die Lehre entnehmen: Nur die Verbindung des philosophischen Denkens und der historischen Forschung, nicht die einseitige Verfolgung der einen oder der andern Methode gewährt Sicherheit für die gefundene Wahrheit. 1

Wie gewagt und trügerisch die Schlüsse sind, zu welchen eine einseitige Nachahmung der naturwissenschaftlichen Methode auf dem Gebiet der Bölkergeschichte führt, zeigt das merkwürdige auch ins Deutsche übersetzte Buch des Engländers Thomas Buckle "Geschichte der Civilisation in England."

Hatte Hegel früher die Weltgeschichte wie einen logisch-dialektischen Proces behandelt, so betrachtet Buckle jetzt dieselbe wie eine naturnothwendige Wirkung, und führt seine Beweise wie Rechenezempel
aus den statistischen Tabellen. Freilich erscheint es dann wie eine Selbstwerhöhnung des wissenschaftlichen Grundgedankens, wenn der ideale, von selbstbewußtem Denken und Wollen ausgehende Hegel
schließlich zu bloßer Erhaltung des Bestehenden kommt und der von
der wäge und zählbaren Materie aus schließende Buckle ein eifriger
Bertreter des gesellschaftlichen Fortschrittes und der Geistesfreiheit ist.

Das Werk ist übrigens nicht vollendet. Die Arbeit wurde durch den frühen Tod des fleißigen Forschers, während einer Reise in den Orient unterbrochen. Bisher schildert es mehr noch die schottische und die französische als die englische Civilisation. Einige einleitende Capitel besonders sind von allgemeiner Bedeutung über die statistische Grundlage, über den Einfluß der Landesnatur und der Nahrung, über die Wechselwirkung der moralischen und der intellectuellen Geseite; welche letztern er wieder nicht a priori aus dem Selbstbewußtsein, sondern a posteriori aus der äußern Geschichte darstellt, über

<sup>1</sup> Ich habe die Nothwendigkeit dieser Berbindung im Gegensat zu der Sinseitigkeit der frühern historischen und der naturrechtlichen Schule schon in der Schrift: "die neuern Rechtsschulen der deutschen Juristen" (1839), 2. Aufl. 1862, zu erweisen gesucht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> History of civilisation in England. 2 Bbe. 2. Ausg. London 1858 bis 1862. Uebersest von A. Ruge, Leipzig 1860—1861.

ben Einfluß der Religion und der Litteratur auf den Stat. In alledem ist viel Merkwürdiges. Die Masse der angesammelten Thatsachen und statistischen Bormerken hat einen gewissen Werth, obgleich selbst da vieles unsicher erhoben ist; dieses Material ist mit Scharfssinn geordnet und benutzt, manche dunkle Partie empfängt neues Licht. Über wenn die mathematische Sicherheit in naturwissenschaftslichen Schriften überzeugt, so wirkt dieselbe hier geradezu entgegenzgesetzt. Sie rust überall Zweisel hervor gegen ihre Begründung und viele Ergebnisse sind augenscheinlich falsch. Historische Vorgänge sind eben doch noch weniger mathematische Rechnungen als logische Schlußsfolgerungen; der wirkende Menschengeist läßt sich nicht abzählen noch abwägen.

Unter ben Deutschen hat es Constantin Franz in seiner "Borschule der Phhsiologie der Staten" (Berlin 1857) versucht, jene naturwissenschaftliche Methode anzuwenden. Er geht von der Betrachtung der Phhsis des States und von bekannten Thatsachen aus, und will es vermeiden aus allgemeinen Begriffen zu schließen. Indessen fann er sich der Einslüsterungen des eigenen Geistes doch nicht entziehen und ist viel zu beweglichen Sinnes, um den strengsgemessenen Schritt der inductiven Methode einzuhalten. In dem Statskörper sieht er einen "künstlichen Organismus", warnt aber vor einseitig organischer Auffassung, indem der Stat, und voraus der moderne Stat auch der mechanischen Einrichtungen bedürfe und schließlich doch die geistige Erfahrung des Stats die organische und die mechanische Betrachtung beherrsche.

Der Gegensat zwischen dem Gemeinbewußtsein und dem individuellen Selbstbewußtsein ist ihm nicht verborgen; aber er erklärt denselben in einer sehr seltsamen, fast wunderbaren Weise. Er vermuthet nämlich in Unlehnung an alt-jüdische Traditionen, ursprünglich sei nur das Gemeinbewußtsein wach gewesen, das Individualbewußtsein aber habe geruht. Während aber die Theologen in dem "Sündenfall" das Erwachen des Selbstgefühls zu sinden glauben, meint er in der "großen Katastrophe der Bölkerscheidung"

den Riß zu entdecken, welcher durch das menschliche Gemeinbewußtsein hindurchging und das Individualbewußtsein wach rief. Er meint, das erstere habe sich seitdem als Statsbewußtsein nur theilweise erhalten. Diese Annahme setzt indessen die Anlage beider Arten des Bewußtseins in der ursprünglichen Menschennatur voraus und erklärt sie nicht. Sie steht überdem mit dem großen Gang der Weltgeschichte im Widerspruch, welche bei jedem großen Fortschritt der Civilisation auch eine Erhöhung sowohl des individuellen Selbstbewußtseins, als des menschlichen Gemeinbewußtseins zeigt.

Gerne sett er die reale Macht geschichtlicher Thatsachen ben Reitideen entgegen und nimmt mit Vorliebe den besondern Bestand eines bestimmten Stats in Schutz gegen die allgemeinen Principien, aus welchen eine Fortbildung geforbert wird. Go schreibt er auch bem stärksten politischen Triebe unsers Zeitalters, dem Principe ber Nationalität, keine statengrundende Rraft zu, weil sich die Nationalität nicht in Ueber: und Unterordnung äußere, sondern nur die Bedeutung eines "Materials der politischen Organisation." Cher originell als befriedigend ift feine Lehre von den Statsgewalten. Er unterscheidet entsprechend ben vier Junctionen bes Statsförpers, ber fich regiert und wehrt, ber Gesetze gibt und Recht spricht, vier Statsgewalten, die Regierung, die er allen andern — sogar der Gesetzgebung, d. h. den Theil dem Gangen überordnet, die Gesetzgebung, die Militärgewalt und die richterliche Gewalt. Es mag die Vorstellung einer relativ selbständigen, als Macht auch der Regierungsgewalt gegenüberstehenden Militärgewalt in dem heutigen Preußischen State, in welchem Frant als gewandter Publicist wirkt, noch einige Anhaltspunkte finden; die übrige civilisirte Welt aber hat schon seit langem diese Einrichtung, beren Consequeng gur Janitscharenwirthschaft und Säbelherrschaft führt, verworfen und das Beer, das bestimmt ift, die Bolitik des regierenden Ropfs gewaltsam durchzuführen, wenn die friedlichen Mittel nicht ausreichen, wie die Bolizei der Regierungs= gewalt vollständig untergeordnet.

In seiner andern statswissenschaftlichen Schrift: Kritik aller

Parteien (Berlin 1862) hat bann Frant jene einseitigenaturwiffenschaftliche Methode wieder verlassen. Er fährt hier mit einer scharfen Kratburfte über die conservative und die liberale Bartei, über die Constitutionellen, die Demokraten und die Ultramontanen ber und ftriegelt alle Barteien mit den verschiedensten Argumenten. Das originelle Buch ift jedenfalls viel gefunder und geistreicher als das Stahl'iche Werk über die Parteien; obwohl auch hier wieder neben feinen Beobachtungen und wichtigen Wahrheiten einzelne wunderliche biblische, königliche und militärische Schrullen fich finden, wie sie außerhalb der Atmosphäre ber Berliner Bildung schwerlich entstehen und gedeihen. Auch dem positiven Grundgedanken des Buchs, der Berherrlichung des "föderativen Princips" fann man zumal im Sinblid auf die beutsche Berfassungsfrage einen großen Werth beilegen und tropdem vollständig bestreiten, daß damit ein politisches Parteiprincip gewonnen werde. Der Föderalismus ift weit eher eine organische Berbindung der particulariftischen und der unitarischen Verfassungsrichtung und steht an allgemeiner Geltung und politischer Bewegungsfraft jedenfalls hinter den Principien des Liberalismus und des Confervatismus gurud, beren Ausartung eber als beren tiefere Natur Frant geschildert hat.

Im allgemeinen barf übrigens die Einseitigkeit des empirischen oder des speculativen Standpunktes für die heutige Statswissenschaft als überwunden betrachtet werden, wenn gleich die Verbindung der historischen und der philosophischen Methode noch nicht überall in voller Klarheit sichtbar wird und bald die eine bald die andere auffallend überwiegt. Die Schilderung aber der neuesten Phasen der Statswissenschaft müssen wir einem künftigen Geschichtschreiber vorbeshalten, indem manche ihrer Arbeiten noch unvollendet oder auch unsvollständig bekannt geworden sind und ihre Fruchtbarkeit und Wirkung sich erst in der Zukunft richtig erkennen und beurtheilen läßt. Insebesondere enthalten wir uns auch die eigenen Leistungen 1 einzusügen,

l Wer sich dafür interessirt, den verweisen wir hauptsächlich auf das Allsgemeine Statsrecht, München, erste Ausl. 1852, dritte Ausl. 1863, und das Deutsche Statswörterbuch von Bluntschliund Brater, vollständig

und wollen in dieser Hinsicht dem Urtheil der Nachfolger in keiner Weise vorgreifen.

Rur einige Männer und Werke, in benen sich der moderne Statsgeist mit besonderer Klarheit äußert, oder die durch Origienalität sich vor andern auszeichnen, wollen wir zum Schluß noch in Kürze erwähnen, um an ihnen die Triebe einer neuen Zeit anschauslich zu machen und auf neue Richtungen der Wissenschaft hinzudeuten. Die Auswahl ist freilich auch hier schwierig und dem Borwurf der Parteilichkeit wird dieselbe schwerlich entgehen. Der eine wird diesen Namen vermissen, ein anderer jenen, und auch an denen wird es nicht sehlen, welche selbst an einer nur andeutenden Charakteristik Unstoß nehmen.

Wodurch unterscheibet sich benn aber ber politische Charakter unsers Zeitalters von den frühern Entwicklungsperioden?
Auch diese Frage wird mit Sicherheit erst beantwortet werden, wenn
dieses Zeitalter, das augenscheinlich noch in aufsteigender Linie begriffen ist, seinen Kreislauf vollendet haben und von einer neuen
Entwicklungsstuse aus übersehen wird. Mitten in der Strömung des
Lebens und im Angesicht der täglich wechselnden Bilder ist es schwer,
mit Ruhe zu beobachten und den bleibenden Grundcharakter eines
Lebensalters zu erkennen. Indessen sichen doch solgende Züge dem
Entwicklungsgang unsers Zeitalters unverkennbar aufgeprägt.

Boraus zeigt sich sein Bestreben, zwei scheinbar entgegengesette Tendenzen, die ausgebreitete und gesicherte Bolksfreiheit

11 Bände, Leipzig 1857—1868. Die Verbindung der historischen und der philosophischen Methode, das Hervorheben des männlichen Grundcharakters des
Stats gegenüber der weiblichen Kirche, sowie der modernen Entwicklung im
Gegensat zu dem mittelalterlichen und dem antiken Stat, die psichologische Erklärung des Statswillens aus dem Gemeindewußtsein der Rasse, die organische Durchbildung des Statskörpers, insbesondere die Unterscheidung der Culturund Wirthschaftspsiege von der eigentlichen Regierung und Verwaltung, die
Relativität alles Statsrechts im Gegensatz zu allem Absolutismus, die scharfe Trennung des Statsrechts vom Privatrecht, und die unmittelbare Beziehung der Statswissenschaft auf das naturgemäße Statsleben dürften wohl charakteristische Züge dieser Werke sein.

und die energische Centralgewalt, oder wenn man will die De: mokratie und die Monarchie politisch zu verbinden und gleichsam wie zwei Arme Eines Hebels zur Bewegung bes öffentlichen Lebens zu benuten. Im Gegensate zu ber Restaurationsperiode seit 1815, welche sich um die untern Volksklassen nur wenig bekümmerte und allenthalben den Abel und den höhern Bürgerstand (vorzugsweise die Beamtung) begünstigte, hat sich mit einer vorher unbekannten Stärfe und jugleich mit mehr Mäßigung als frühere Unläufe bermuthen ließen, ein Geist der Freiheit und der politischen Berechtigung über die großen Bolfsclassen verbreitet und neue Berfassungs: formen gebildet, um zu feiner Bethätigung Organe zu ichaffen. Die Sorge für die untern Maffen ift zu einer Lebensaufgabe aller heutigen Politik geworden. Auf der andern Seite aber verlangen und unterstüten . bie heutigen Bölfer auch eine ftarke Regierungsgewalt, jum Unterschiede von dem sogenannten Liberalismus der Zwanzigerjahre, der allzuoft jede Schwächung ber Regierungsautorität für einen Fortschritt in der Freiheit gehalten und zuweilen die sustematische Opposition wie eine Pflicht der Volksvertretung betrachtet hat. Bur Zeit der französischen Revolution waren die beiden Tendenzen ebenfalls und mit leidenschaftlicher Heftigkeit zu Tage getreten. Aber man dachte noch nicht an ihre Verbindung. Jede wollte die andere unterdrücken und eine verdrängte die andere. Zuerst triumphirte die Demokratie über die gestürzte und geknechtete Centralgewalt; dann bändigte der moderne Imperator die ermüdete Demokratie und zwang fie zu feinem Dienste. In unfrer Zeit bagegen fühlt sich bie Statsgewalt in bem Grabe sicherer und mächtiger, in welchem sie mit den Gefühlen und dem Streben der großen Volksklassen einverstanden erscheint. Die alte Demofratie wollte selber regieren, die neue will nur gut regiert werben. Zu jenem war sie unfähig, auf bieses hat sie einen gerechten Unspruch.

Dem Revolutionszeitalter war der Gegensatz zwischen den gebilbeten Classen, welche durch ihre Muße und ihre Bildung befähigt sind, an der Gesetzebung, der Verwaltung und der Rechtspflege einen thätigen Antheil zu nehmen und den untern Volksclassen, benen sowohl die Fähigkeit als die Neigung zu geschäftlicher Mitwirkung größtentheils sehlt, d. h. der Gegensat des sogenannten dritten und vierten Standes noch völlig unklar geblieben. Die Gegenwart aber hat denselben allmählich verstehen gelernt und weiß, wie bedeutsam derselbe auf alle Verfassungsfragen einwirkt.

Ebenso hatte das Revolutionszeitalter, von dem französischen Nationalgeiste geführt, die Gleichheit viel höher geschätzt als die Freiheit und dabei überdem an die absolute Gleichheit der allgemeinen Menschenrechte gedacht. Unser Zeitalter hat das Vorurtheil einer übertriebenen und falschen Gleichheit abgestreift und ist bereitwilliger, die organische Natur und insofern auch die verschiedensartigen Grundlagen der Statsordnung anzuerkennen. Ueberdem hat dasselbe mehr Vertrauen zu dem englischen, durch Rechtsinstitutionen geschützten Freiheitsbegriff gewonnen.

Alle diese Wandlungen in den leitenden Ideen haben denn einen bedeutenden Einfluß geübt auf die Ausbreitung der repräsentativen Verfassung und der constitutionellen Monarchie, welche vorzugsweise in unserem Zeitalter die statzrechtlichen Zustände in ganz Europa umgebildet haben.

Außerdem üben noch die beiden Joeen der Nationalität und der Humanität, die sich wieder wechselseitig beschränken und ers gänzen, einen sehr merkbaren Einfluß aus auf das heutige Statsteben, einen stärkeren allerdings die erste, einen nur langsam fortschreitenden, die zweite Joee. Zwar hat auch in frühern Zeiten das nationale Gemeingefühl auf die Statenbildung und auf die Politik überhaupt eine unverkennbare Sinwirkung geübt, aber in keinem frühern Zeitalter mit der bewußten Energie, wie gegenwärtig. Als mächtigstes und geradezu entscheidendes Statsprincip ist die Nationalität erst in unsern Tagen proklamirt worden. Mag man die Wahrsheit desselben bestreiten oder über seine Bedingungen und Schranken zweiseln, so ist doch seine hinreißende Macht über die Gemüther der heutigen Nationen unbestreitbar. Das Recht der nationalen Sigenart

wird in unser Zeit höher geschätzt und zäher vertheibigt, als je zuvor, und in der ungehemmten Nationalentwicklung sieht sie die unentbehre lichste Freiheit. Auch hier hat die frühere Borstellung der Gleichartige keit aller menschlichen Gesellschaftsverträge einer lebensvolleren Anschauung weichen müssen, und die überwiegende Parteistimmung hat von dem früheren abstracten Nadicalismus zu einem inhaltsreicheren Liberalismus sichtbare Fortschritte gemacht. Im Hintergrunde noch, aber an dem fernen Horizonte deutlich wahrzunehmen als der schöne Leitstern einer zukünstigen Politik erscheint die höchste Idee der Humanität, welche den Schwächsten und den Mächtigsten als Brüder verbindet, alle Nationen und Staten zu der Sinen Menschheit zussammensaßt und die Seele eines langsam heranwachsenden, gemeinsamen Weltz und Menschenrechts ist.

Endlich verdient als ein Kennzeichen unsers Zeitalters die schärfere Unterscheidung hervorgehoben zu werden zwischen Stat und Gesellschaft, Privatrecht und öffentlichem Recht, individueller Freiheit und Volksfreiheit, und in Folge derselben die Ausbildung der gesellschaftlichen Selbstverwaltung in allen privaten Lebenseverhältnissen, der Autonomie in den Kreisen des partiellen Gemeinkebens und hinwieder einer vom Centrum der Statsgewalt aus geleiteten einheitlichen Statsverwaltung in wirklichen Statsangelegenheiten.

Theilweise haben diese Ideen, die unfre Zeit bewegen, in der Statswissenschaft schon früher Beachtung und Vertretung gefunden, wie denn überhaupt in der modernen Weltperiode die politischen Ideen früher von einzelnen Individuen wissenschaftlich erkannt als von ganzen Völkern geschaut und verehrt werden. Theilweise aber durchdringen diese Ideen auch die heutige Statswissenschaft noch nicht so vollständig, als man nach der Stärke ihrer Wirkung auf das Statsleben erwarten sollte; auch in der Wissenschaft schleppen sich alte Autoritäten und Vorurtheile von Geschlecht zu Geschlecht fort und bereiten jeder zeitgemäßen Fortbildung vielfältige Hemmnisse.

Als Vertreter der modernen Freiheit und der Selbstwerwaltung find vorzüglich zu nennen Lieber, Mill und Laboulape.

Dr. Frang Lieber, ein Breuge von Geburt und auf deutschen Schulen erzogen, hat in feiner neuen Beimat als Burger ber Bereinigten Staten von Nordamerifa seine politische Bilbung erworben. Er gehört zu ben zweilebigen Männern, welche bie Bermittlung zwischen zwei Nationen herftellen und pflegen und dadurch beide erganzend fordern. Den Nordamerifanern hat er in feinem Werf: "Manuel of political ethics" (2 Bbe., Bofton 1838-39) die ideale Berehrung für ein sittliches Berhalten auch in ber Politif em: pfohlen, wie es bem beutschen Charafter unbedingt nöthig und allein würdig erscheint; ben Deutschen bagegen eröffnet er einen Ginblick in ben englisch amerikanischen Begriff ber "burgerlichen Freibeit und Gelbstverwaltung." 1 Lieber geht barin nicht von einem abstracten, nicht einmal von einem idealen Freiheitsbegriff aus. Seine Untersuchung ruht auf geschichtlicher Grundlage und hat überall bie practische Anwendung vor Augen. Er stellt "die Schutwehren dar, welche die englische Raffe zum Schutze derjenigen persönlichen Rechte geschaffen hat, welche erfahrungsgemäß ben häufigsten Angriffen ber Regierungsgewalt ausgesetzt find und beren ftarke Befestigung mit bürgerlichen Rechtsmitteln vornehmlich bazu bient, die Einzelnen in bem unverkummerten Genuß ihrer Menschlichkeit zu sichern und bas gange Bolt gegen ungebührlichen Drud zu bewahren."

Während der deutsche Amerikaner vorzugsweise historisch verfährt, so befolgt der scharffinnige Engländer John Stuart Mill (geb. zu London 20. Mai 1806) eher die philosophische Methode in der Entwicklung des Freiheitsbegriffs, 2 freilich in anderm Sinne als die deutsche Philosophie. Er geht nicht von der allgemeinen Willensfreiheit der Menschen stusenweise vor zu der dürgerlichen und politischen Freiheit, sondern beschränkt die Untersuchung auf die in den öffentlichen Institutionen wirksame oder von denselben geschützte rechtliche Freiheit, und bemißt auch diese nicht nach einem idealen Rechtsbegriff, sondern

<sup>1</sup> On civil liberty and self-government. Philad. 1838. Nach der zweiten Auflage übersetzt von Dr. Franz Mittermaier, Heidelberg 1860.

2 On liberty. London 1859. Uebersetzt von E. Pickford, Frankfurt 1860.

nach ihrer Nühlichkeit für das Leben der Menschen. Mit dem ältern radicalen Rechtsphilosophen J. Bentham, dem Freunde seiner Familie, in Uebereinstimmung betrachtet er "die Nühlichkeit als den letzen Prüfstein auch der ethischen Fragen." Im weitesten Umfang verlangt er individuelle Freiheit und vertheidigt dieses Begehren mit scharfen und schneidenden Beweisen gegen die Thrannei der Sitten, des Herkommens, der öffentlichen Meinung und der Statsgewalt. Er erklärt den Stat nur da für berechtigt, dieselbe zu beschränken, "wo ein bestimmter Nachtheil oder die bestimmte Gesahr eines ungerechtsfertigten Schadens für andere Ginzelne oder die Gesammtheit sich aus ihrer Uebung ergibt."

Seine zweite statswiffenschaftliche Schrift: Betrachtungen über die Repräsentativverfassung 1 ift ebenfalls reich an eigenthum: lichen und neuen Ansichten. Als Magstab für die Gute einer Regierung betrachtet er weder den Grad der Ordnung noch des Fortschritts, sondern "ben Grad, in welchem fie die Summe ber guten Gigenschaften unter ben Regierten im allgemeinen und im einzelnen Menschen zu vermehren ftrebt, weil diese Eigenschaften die einzige in dem ganzen Getriebe arbeitende Bewegungsfraft liefern," und daneben als zweiten Magstab betrachtet er "die Eigenschaft des Getriebes selbst, das heißt ben Grad, in welchem es geeignet ift, Bortheil aus ber Summe ber vorhandenen guten Eigenschaften zu ziehen und sie für den rechten Zweck wirken zu laffen." In beiden Beziehungen erscheint ihm die Repräsentativverfaffung als die beste, über beren Begriffsbestimmung er indessen schwankt, indem er sie zuweilen mit der Demokratie verwechselt und bann wieder ausführt, daß die Mehrzahl doch nur gut regiert werden und nicht gut regieren wolle. Die Einrichtungen berselben prüft er wie der Techniker eine Maschine prüft und befürwortet insbesondere die Reform des Wahlspitems, welche Thomas Sare im Interesse des Stimmrechts auch der Minderheiten vorgeschlagen hat.

Un die beiden germanischen Vertreter der modernen Freiheit

<sup>1</sup> Consideration on representative government. London 1861. Nach ber zweiten Auslage übersetzt von Dr. F. A. Wille, Zürich 1862.

schließt sich würdig der Romane Eduard Laboulate an, der in Frankreich, dem State der centralen Allgewalt und der bürgerlichen Gleichheit die englisch-amerikanischen Ideen der Selbstverwaltung und der individuellen Freiheit mit größerem Muthe als Aussicht auf Erfolg vertritt. Immerhin ist es erfreulich, ernste Wahrheiten in dem seinen und geschmackvollen Gewande der classischen Parisersprache dargestellt zu sehen.

Den Gegensatz zwischen bem Begriff ber Gesellschaft und bem State beben vorzüglich Friedrich Rrause 2 (geb. 6. März 1781 in Sachsen : Altenburg, geft. 27. September 1832) und Ahrens hervor, jener indem er die philosophischen Grundlagen einer neuen Gesell= schafts: und Statslehre zu legen sucht, biefer indem er auf biefe Grundlage feine organische Statelehre (Wien 1850) aufbaut. Rrause bringt bei jeder Gelegenheit darauf, die deductive Methode, welche allgemeine Begriffe entwickle und die inductive Methode, welche an ben thatsächlichen Erscheinungen sich zurechtfinde, mit einander zu verbinden. Der Lebensordnung ber Menschheit schreibt er eine göttlich menschliche Natur zu, in welcher ber göttliche Wille und die menschliche Freiheit zusammen wirken. Der Begriff ber menschlichen Gesellschaft ift ihm der höhere und allgemeinere als der Stat und er versucht es, dieselbe je nach ihren höchsten Lebenszwecken, Religion, Wiffenschaft, Runft, Unterricht, Erziehung und Sittlichkeit - jede Seite besonders - organisch zu gliedern. Der Stat ist ihm nur eine Ordnung für das Recht; aber er versteht das Recht nicht bloß in dem negativen Sinne von Kant, sondern in dem positiven, baß der Stat die "Möglichkeiten" der Entwicklung fördere. Demgemäß unterscheidet Ahrens ben unmittelbaren ober innern Zwedt bes Stats, um beffen willen er Gewalt übt, und ben mittelbaren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La liberté religieuse, Paris 1858. Études morales et politiques, 1862. L'État et ses limites, suivi d'Essais politiques 1863. Paris en Amérique 1863. Le parti libéral, son programme et son avenir 1864.

<sup>2</sup> handschriftlicher Nachlaß, Leipzig 1836—1837. Ahrens, Art. Kraufe im Deutschen Statswörterbuch.

oder äußern, den er durch das Schaffen ber erforderlichen Be-

Eine ganz eigenthümliche, psychologische Grundlage hat Friedrich Rohmer (geb. zu Weißenburg 21. Febr. 1814, gest. zu München 11. Juni 1856) der Statslehre und der Statsprazis zu geben unternommen. Es sind jedoch eher einzelne Anwendungen derselben bekannt, als die Grundlage selbst näher dargestellt worden. Da die Rohmer'sche Wissenschaft in weit höherm Grade als irgend eine andere aus der inneren Lebensentwicklung ihres Urhebers ihre Erklärung sindet und die Geschichte dieses Lebens noch nicht geschrieben ist, i so ist es auch dem näher damit bekannten Freunde nicht möglich, ihre volle Bedeutung in diesem Werke klar zu machen, und er muß sich darauf beschränken, durch einige kurze Andeutungen auf die erschienenen politischen Schriften ausmerksam zu machen. Einige derselben stimmen zu der Zeitrichtung, andere nehmen auch ihr gegenüber eine eigenthümliche Stellung ein.

Die erste von dem jüngern Bruder Theodor Rohmer, der sein ganzes Leben dem ältern Friedrich widmete und die Ideen desselben zur Mittheilung verarbeitete, verfaßte Schrift: Deutschlands Beruf in der Gegenwart und Zukunft (Zürich 1841) ist die jugendlich begeisterte Berkündigung eines neuen rettenden Princips. Die neue Speculation verheißt einen Gott, welcher schrankenlos und unendlich und dennoch für uns ein persönlicher sei; die neue Erkenntniß der menschlichen Seele und ihrer Urkräfte verspricht eine Wissenschaft der Individuen und der Bölker und eine Statsordnung, welche mit der natürlichen, von Gott in die Menschennatur gepflanzten Ordnung harmonire und ein Abbild zugleich Gottes und der Menscheibeit seit

Eine unmittelbare Anwendung der Rohmer'schen Psphologie war die Lehre von den politischen Parteien (Zürich 1846), ebenfalls von Theodor Rohmer bearbeitet. Die vier Hauptparteien, welche von den Gegensätzen der menschlichen Natur bei entwickeltem Leben

<sup>1</sup> Bgl. Art. Rohmer im Deutschen Statswörterbuch.

mit Nothwendigkeit folgen, werden in ihren geistigen und gemüthlichen Eigenschaften einzeln dargestellt und aus dem abwechselnden Vortreten ber in den vier Lebensaltern entscheidenden Seelenfrafte erklart. Der Liberalismus wird darin als die höchste, jugendlich männliche, dem Ideale zustrebende Erscheinung (adolescentia) über ben noch unentwickelten und knabenhaften Radicalismus und ber Conservatismus als die Darstellung der erfahrungsreichen Männlichkeit (juventus) dem formgewandten aber ältlichen Absolutismus übergeordnet. Die Berbindung der liberalen mit der conservativen Richtung, d. h. der Schöpfer- und ber Erhaltungsfräfte, und die Unterordnung der beiderseitigen ertremen Parteien, wird als die Sauptaufgabe des politischen Lebens bezeich: net. Die Lehre, junadift eine Parteienlehre, erhebt fich am Schluß ju einer Lehre der psychologischen Politik überhaupt. 1 Weil Die Schrift nach heftigen Parteikampfen in ber Schweiz erschienen war, an benen die Rohmer einen vorübergebenden Antheil genommen hatten, und weil auf die erste Formulirung auch die bittern Erfahrungen dieses Streits nicht gang ohne Einfluß geblieben find, so wurde bas Werk als eine Parteischrift migverstanden, was sie entschieden nicht ist.2

Gin näheres Zeitinteresse hatten die Schriften gegen den Ultramontanismus in Bahern (1847), denen der Sturz des Ministeriums Abel folgte, über den Vierten Stand und die Monarchie (1848), welche die Krone auf die großen Bolksclassen als die Quelle ihrer Macht und den Gegenstand ihrer Sorge hinwies und Ideen aussprach, welche Napoleon III. ein paar Jahre später benutzte, um sich zum Herrn von Frankreich zu erheben, ferner die Schrift über Deutschlands alte und neue Bureaukratie (1848), welche das eingewurzelte Verderben derselben schilderte.

<sup>1</sup> Bgl. Deutsches Statswörterbuch, Bb. VII., S. 726 f.

<sup>2</sup> Auch der Anwendung der Psychologie auf den Statsorganismus, welche von Bluntschli (Psychologische Studien über Stat und Kirche, Zürich 1844) versucht wurde, widersuhr das Migwerständniß, daß man dieselbe physiologisch statt psychologisch auffaßte und dann höchst unnatürlich und seltsam fand.

In spätern Jahren zog sich Rohmer fast ganz von der Politik zurück, die ihn auch früher doch nur in zweiter Linie beschäftigt hatte, um im Gegensatz zu dem Pantheismus und dem Theismus über die Gottesidee ins Reine zu kommen, deren Erforschung er als die Haupt-aufgabe seines Lebens betrachtete und die ihm endlich wenige Jahre vor seinem Tode in der gewünschten Alarheit sich enthüllte. 1

Zum Schluß dieser Geschichte der neueren Statswissenschaft mag noch als Repräsentant der Humanitätsidee der Genter Prosessor F. Laurent erwähnt werden, dessen Werk: Études sur l'histoire de l'Humanité, oder unter dem frühern Titel: Histoire du Droit des Gens, bis jetzt in neun Bänden erschienen ist und die Entwicklungsgeschichte der großen, die Welt bewegenden Ideen der menschlichen Lebensgemeinschaft darstellt. Der Orient, Griechenland, Rom, das Christenthum und das Papstthum und das Kaiserthum im Mittelalter, die Barbaren (Germanen) und der Katholicismus, das Lehensschstem und die Kirche, die Reformation und die Keligionstriege, werden je in einem dieser Bände philosophisch und geschichtlich beleuchtet.

Der Verfasser glaubt an eine göttliche Leitung der Weltgeschichte und zugleich an die menschliche Freiheit, welche sich in dieser entsaltet und weist den stätigen Fortschritt nach in der Entwicklung der Menschheit. Ein vorurtheilssreier, nur der Wahrheit dienender, lichtwoller Geist erhellt das reichhaltige Werk in allen seinen Theilen; mit Liebe stellt er die Joeen dar, welche die Wohlfahrt der Menschheit fördern und beurtheilt mit Milde zugleich und mit Gerechtigkeit auch die religiösen und intellectuellen Verirrungen, welche sie von der richtigen Bahn von Zeit zu Zeit ablenken. Mit großem, umfassendem Fleiße ist der Stoff aus den Originalwerken der frühern Zeiten zussammengetragen und wird mit Scharssinn benutzt für die philosophische

<sup>1 (</sup>Th. Rohmer): Kritit bes Gottesbegriffs in ben gegenwärtigen Weltsansichten (Nördlingen 1856). Gott und seine Schöpfung (1857). Der natürsliche Weg bes Menschen au Gott (1858).

<sup>2</sup> Zweite Auflage, Bruffel 1861-1864.

Lauvent. 667

Betrachtung. Laurent ift in eminentem Sinne ein philosophischer Geschichtschreiber. Die äußern Ereignisse haben für ihn nur insofern ein Interesse, als in ihnen Ideen sichtbar werden. Sein Standpunkt ist ein religiöser insofern, als er auf die Offenbarung der göttlichen Weltbestimmung in der Geschichte ausmerkt, nicht in dem Sinne, daß er irgend einer Offenbarungsreligion folgt; er ist aber vorzugsweise ein wissenschaftlich menschlicher, indem er alle Ideen nach ihrem Wahrheitsgehalte und nach ihrer Wirkung auf die Verbesserung der menschlichen Zustände bemißt. Er steht auf einer der Vergeshöhen, von welchen der Mensch entzückende Aussichten genießt über den Neichthum menschlicher Geistesarbeit, und die lockenden Ziele der menschlichen Gesittung in der Ferne zu schauen glaubt.













